# Schaubühne



# Die Schaubühne

Herausgeber:

Siegfried Jacobsohn

Erster Jahrgang

Gerlin Qerlag der "Schaubühne" G. m. 8. H. 1905

Farm 340,10 HA

HARVARD UNIVERSITY LIBRA

|          |                                |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | Seite       |
|----------|--------------------------------|---------|----------|-------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|---|----|---|----|----|-------------|
| Altm     | an, Ge                         | ora :   | Edwai    | cb (  | <b>Bo</b> | rbo  | n (  | Tro | ria |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 20          |
|          | Schiller                       | und i   | das T    | hea   | ter       |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 25          |
|          | Die Sch                        | aubük   | ne al    | 3 n   | nor       | cali | iche | 21  | nf  | tal | t   |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 25          |
|          | Ein Goe                        | thejul  | oilāum   | ı in  | n (       | Sá   | ille | rja | hr  |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 71          |
|          | Nachruf                        |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 142         |
|          | Guerrer                        |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 202         |
|          | Der Her                        | r Hai   | ushofn   | nei   | ter       |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 232         |
|          | Pringger                       | nahl :  | und T    | roi   | iba       | idor | ır   |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    | • |    |    | 288         |
|          | Damenk                         | rieg    |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    | • |    | •  | 351         |
|          | Nemefis                        |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 411         |
|          | Kindervo                       | rftellr | ingen    | •     |           |      | •    |     | •   |     | •   | • |    | ٠  | • | ٠ | •  | • | •  | •  | <b>4</b> 98 |
| 91 93    | :: Jungfe                      | er Mm   | hrofia   |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 88          |
| τι., ω.  | Der We                         | azur    | Sölle    |       |           | : :  |      |     | :   |     |     |   |    |    | : |   |    | : |    |    | 497         |
| m . r    |                                |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
| wab,     | Julius:                        | Drai    | natija   | er    | 200       | iann | oua  | )\$ | 5   | ),  | 38, | 1 | 3, | 1( |   |   |    |   |    |    |             |
|          | O'Kantau                       | -44-Y   |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   | 2 | 41 | , | 30 | 4, | 339         |
|          | Theaters<br>Julius L           | ettel   |          | •     | •         |      | •    | •   | •   | •   | •   | • | •  | •  | • | * |    | • | •  |    | 100         |
|          | Inina t                        | gart    | ~:::     | •     | •         | • •  | •    | •   | •   | •   | •   | • | •  | •  | • | • | •  |   | •  | •  | 990         |
|          | Der ger                        | enere   | Suoe     | cuto  | ш         |      | •    | •   | •   | •   | •   | • | •  | •  | • | • |    |   | •  | •  | 229         |
|          | Metropo                        |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
|          | Mattows                        | 11) .   | diam     | ,,    | *         |      | •    | •   | ٠   | •   | •   | • | •  | •  | • | • | •  | • | •  | ٠  | 970         |
|          | Schnitzle                      | 19 ,,0  | tergen   |       | •         |      | •    | •   | •   | •   | *   | • | •  |    | • | • | •  | • | •  | •  | 900         |
|          | Oscar S<br>Mythos              |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
|          | Digiguo                        | uno ;   | Drumi    | ı     | •         |      |      | •   | •   | •   | •   | • | •  | •  | * | * | •  | • | ¥υ | ۵, | *00         |
| Bahr     | , Herma                        | nn: 0   | Fin D    | ofu   | me        | ent  |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 85          |
| ,        | Aber De                        | forati  | onsfu    | nft   |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 289         |
|          |                                |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
| Bald     | uin, D                         | r.: &   | in Br    | iet   | •         |      | •    | •   | •   | •   | •   | • | •  | •  | • | • | ٠  | • | •  |    | 142         |
| 94 0 + # | a, Dr. 9                       | dimari  | h + 921/ | ****  |           | oYa  |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 991         |
| Duit     | u, Di.                         | ıııyuı  | 0. MI    | 11111 | 1         | nto  | •    | •   | •   | •   | •   | • | •  | •  | • | • | •  |   | •  | •  | 301         |
| Baue     | r, Dr. 5                       | Budwi   | g: D     | ie (  | St        | raß  | e b  | es  | R   | uh  | ms  |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 55          |
|          | Theaterr                       | eform   | ٠        |       |           | ٠.   |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 98          |
|          | Offenbad                       | j       |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 170         |
|          | Theaterr<br>Offenbad<br>Vom Mi | ßbrau   | ch der   | R     | riti      | ť.   | •    | •   |     |     |     |   |    | •  |   |   |    |   |    | •  | 335         |
| Bette    | elheim                         | . J.:   | Bille    | tpr   | eife      | ٠.   |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 498         |
| Bie,     | Oscar: 9                       | der T   | anz .    |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    | 430         |
|          | ıa'n, Er                       |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
|          | r, Marti                       |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
|          |                                |         |          |       |           |      |      | -   |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |
|          | ari,§Ge<br>Zur "Ko             |         |          |       |           |      |      |     |     |     |     |   |    |    |   |   |    |   |    |    |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |   |     |    | Sett        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|----|-------------|
| Daffis, Dr. Hans: Luise Neumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |   |     |    | 284         |
| Dehmel, Richard: Die Erwedung bes Herrschers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |   |     |    | 479         |
| Eller, George: Henry Jrving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |   |     |    | 227         |
| Erl, Chr. F.: Philipp Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |   |     |    |             |
| Eulenberg, Herbert: Prolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |   |     |    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |   |     |    |             |
| Faldenberg, Otto: Münchener Vortragsabend. Wünchener Theaterpolizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |     |   |     | :  | 409         |
| Feld, Leo: Festspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |   |     |    | 448         |
| Fero: Ballade des literarischen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |   |     |    | 58          |
| Stilstudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |   |     |    | 66          |
| Statisterie des Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |   |     |    | 91          |
| Der Schauspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |   |     |    |             |
| Die drei großen standinavischen Dramatiter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     | • | •   | •  | 991         |
| Die viel geoßen stanvenavischen Deuntatiet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • | • • | • |     | •  | 001         |
| Fifcher, Dr. Hans 28.: Schillers Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |   |     |    | 54          |
| Der Kampf um den Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |   |     |    | 89          |
| Schröder und Iffland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |   |     |    |             |
| Franken ftein, Dr. Ernst: Ein Mahnwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |   |     |    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |   |     |    |             |
| Fred, 28.: Frit Mauthner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |   |     |    | DA          |
| Bariser Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |   | 15  | δ, | 425         |
| Bariser Theaterzettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | • |     | •  | 276         |
| Freund, Frank: Der neueste Shaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |   |     | •  | 406         |
| Sener, Dr. Emil: "Erzelleng" Boffart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |   |     |    | 114         |
| Bom moralischen Problem des Schauspielers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | •   | • | 94  | a. | 979         |
| Meinkandte Detenstienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | •   |   | C/X | υ, | 010         |
| Reinhardts Deforationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | •   | • |     | •  | 808         |
| Die Aschenbachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | •   | • | ٠   | •  | 380         |
| Goldschmidt, Rurt Balter: Arthur Gloeffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |   |     |    | 106         |
| Ein Dionysos-Drama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     | • | •   | •  | 383         |
| Markette De Water Or Contain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |   |     |    | 407         |
| Grabowsky, Dr. Adolf: J. Landau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   |   |     | •  | 101         |
| Billets zum Operngaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | • | •   | •  | 202         |
| Graner, Georg: Der schwarze Domino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |   |     |    | 288         |
| Gemma Bellincioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |   |     |    | 314         |
| Die Komische Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |   |     |    | 844         |
| Berliner Opernwoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | •   | • | •   | •  | 880         |
| Manei unh Danisatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | •   | • | •   | •  | 400         |
| Bonci und Donizetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | •   | • | •   | •  | 400         |
| Richard Straußens "Salome"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     | • | •   | •  | 450         |
| Reoncavallos "Boheme"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •   | • | •   | •  | 467         |
| Der pariser Tannhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | •   | • | •   | •  | 495         |
| Grautoff, Otto: Gin Sehnsuchtsschrei aus München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     | • | •   |    | <b>2</b> 59 |
| Greiner Reg : Simplicius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5 |     |   |     |    | 09          |
| Greiner, Leo: Simplicius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | •   | • | •   | •  | 451         |
| Out Out the Outstand of the Contract of the Co |     | •   | • |     | •  |             |

|                                                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | Sell |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|---|---|---|----|---|---|------|
| Sand I, Billi : Bien die Theaterftadt .                     |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 2    |
| "Rosmersholm" in Wien                                       |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 140  |
| Schnigler und fein "Zwischenspiel"                          |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 18   |
| Strindbergs "Rameraden" in Bien                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 258  |
| Sudermann am Burgtheater                                    |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 347  |
| Bahrs "Andere"                                              |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 394  |
| Karl Schönherr                                              |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 418  |
| Biener Notizen                                              |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 468  |
| W 177 W 4. 1 W 101 P                                        |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Beilbrun, Bedwig: Gin Brief                                 | •   | •    |     | •   | • | • | • |    | • | • | 382  |
| Beilbut, Felig: Gine Bebbelausgabe .                        |     |      | •   |     |   |   |   |    |   |   | 141  |
| Fin Mriof                                                   | •   | •    |     | •   | • | • | • | •  | • | • | 221  |
| Ein Brief                                                   | •   | •    | • • | •   | • | • |   | •  | • | • | 207  |
| Ein Schulmeisteridyll                                       | *   | •    | • • | •   | • | • | • | •  | • | • | 201  |
| Der Froschkönig im Schauspielhaus                           | •   | •    | • • | •   | • | • | • | •  | • | • | 378  |
| Det Hisparing in Sugaufpiergaus                             | •   | •    | • • | •   | * | • | • | •  | • | • | 010  |
| Beredia, Jofé Maria de: Die Centaur                         | in  |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 226  |
|                                                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Bofmannsthal, Hugo von: Dedipus                             |     | •    |     |     | • |   |   | •  |   | • | 2    |
| G & . Marlinan Thantan                                      |     |      |     |     |   |   |   |    |   | 0 | 98   |
| J., S.: Berliner Theater                                    | •   | •    | • • | •   | • |   | • | •  | • | 9 | , 50 |
| Reues Kleines Theater                                       |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Benigne und Hannele                                         |     | •    | • • | •   | • | • | • | •  | • | • | 110  |
| Hidalla                                                     |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
|                                                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Der neue Sudermann                                          | •   |      |     | •   |   | * | • | •  |   | • | 170  |
|                                                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Ferdinand Bonns Berliner Theater<br>Neues Deutsches Theater | •   | •    | • • | •   |   | • | • | •  | • | * | 907  |
| Das vierte Gebot                                            |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
|                                                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Der achtzigjährige Haafe                                    | •   | •    | • • | •   | • | • | • | •  | • | • | 200  |
| Berliner Theaterwoche                                       |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Antworten                                                   |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Drei deutsche Dramatiker                                    |     | • •  | • • | •   | * | • | • | •  | • | • | 997  |
| Scribe und Hebbel                                           |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Zwischenspiel                                               |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Der Fall Schildkraut                                        | •   | • •  |     | •   | • | • | • | •  | • | • | 979  |
| Ein Feiertag                                                |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Marquis von Keith                                           | *   | • •  | •   | •   | * | • | • | •  | • | • | 419  |
| Die herbe Frucht                                            | •   | • •  | •   | •   | • | • | • | •  |   |   |      |
| Anmerkungen                                                 |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Direktor Bonn                                               |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Beihnachtsgeschenke                                         |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
|                                                             | •   |      | •   | •   | • | • | • | •  | • | • |      |
| <b>A.</b> , F. Schülervorstellungen                         |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   | 469  |
|                                                             |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Ralser, E.: Drama                                           |     |      |     |     |   |   |   |    |   |   |      |
| Vom Stil des Schauspielers                                  | •   |      | •   | •   | • | ٠ | ٠ | •  | • | • | 878  |
| Ballade                                                     | •   |      | •   | •   | • | ٠ | • | •  | • | • | 386  |
| Rury, Rudolf: Das deutsche Drama der                        | CS. | 0001 | nma | 174 |   |   |   | į. |   |   | 189  |
|                                                             | W.  | .Hei | HUC | *** | • | • | • | •  | • | • | 100  |
| Sandauer, Guftab: Die Reue freie Bol                        | 181 | öüb  | ne  |     |   |   |   |    |   |   | 192  |

| Seite                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Laster=Schüler, Else: Bei Julius Lieban 411                           |
| Leopold, Karl: Die Premiere                                           |
| Lebetow, Karl Freiherr bon: Bur Renaiffance der Pantomime             |
| 125, 159, 194                                                         |
| Lind, Emil: Therese Debrient                                          |
| Lublinsfi, Samuel: Bollmoeller                                        |
| Alfred Rerr                                                           |
| Kleist und das Drama                                                  |
| Kleift und das Drama                                                  |
| Malten, Maximilian: Selbsthülfe!                                      |
| Me I I, Max: Theodora                                                 |
| Zum Gedächtnis Hölderlins                                             |
| Oppeln Bronikowski, Friedrich von: Bom griechischen Theater 323       |
| Piffin, Dr. R.: Beethoven der Dramatiker 487                          |
| Polgar, Alfred: Oscar Wildes Luftspiele                               |
| Poppe, Dr. Theodor: Shaffpeare-Bearbeitung                            |
| Régnier, Henri de: Im Herbst                                          |
| Reiß, Walter: Opernhausregie                                          |
| Richepin, Jean: A Mounet-Sully                                        |
| Rittner, Rudolf: Die Krähen 20                                        |
| Abend im Billenviertel                                                |
| Die Rosnerkinder                                                      |
| Roba, Roda: Ernte                                                     |
|                                                                       |
| Rostand, Edmond: Aber die Technik des Dramas 298                      |
| Rottel, T.: Der Kampf ums Weib                                        |
| Schaufal, Richard: Philoktet                                          |
| Schikowski, Dr. John: Das Theatermuseum 251                           |
| Shlag, Prof. Dr. Hermann: Lienhards "Heilige Elisabeth" in Weimar 258 |
| Scholz, Wilhelm von: Reue Gedanken zum Drama                          |
| Shaw, Bernard: Aber Shakespeare und die moderne Bühne 318             |
| Sinsheimer, Hermann: Provinztheater                                   |
| Specht, Richard: Vom wiener Opernwesen                                |

| Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Stoeffl, Dr. Otto: Das deutsche Theater im neunzehnten Jahrhundert 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , |
| Stolgenberg, Georg: Berlins zweite Oper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
| Das Fest auf Solhaug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| Theodor, Josef: Harden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , |
| Hermann Stehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Communication of the contraction |   |
| Treitel, Dr. Richard: Die Kündigung im Probemonat 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
| Die Reise ins Engagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Zirfus Hilsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| Theater und Hausfriedensbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Billetsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Billethandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Kostümlieferung an Schauspielerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Urlaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , |
| Tugendhat, Dr. Otto: Ein Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |
| Paul Goldmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Turszinsky, Walter: Bühnen-Genoffenschaft 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
| Der Jude von Konstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , |
| Uellenberg, Dr. Emil: Zensur, Theater, Kritif 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì |
| Sarlaina Saul. Dia Maa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| <b>Be</b> rlaine, Paul: Die Allee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 |
| Sujujerjimine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , |
| Bollerth'un, Georg: "Musette" im Central-Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L |
| Zeiß, Dr. Karl: Ein Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Biegel Erich: Flammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , |
| Aphorismen von: Brahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Feuerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 |
| Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Grimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Sebbel 11, 16, 70, 72, 76, 81, 94, 265, 287, 346, 406, 472, 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
| Hofmannsthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Immermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Laube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Tied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Ergänzungen (Lublinski, Bab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : |
| Rum Geleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

### Dedipus.

(Uns einer altern, unveröffentlichten Urbeit.)

### Der Diener:

Was soll ich deinem Vater, meinem König, ansagen, wenn er fragt: Wo ist mein Sohn?

### Dedipus:

Sag ihm, ein Gießbach hat mich hingeschmettert und treibt nun meinen Rumpf wie ein Stück Holz ins Meer hinaus. Sag ihm, ich haus' im Walde — sag ihm, die Hunde des Geschicks, die niemals ihr Auge schließen, sind mir auf den Fersen. Sag, was du willst, mich aber frage nicht, frag nicht! und weich mir aus! entspring! Ich sehe einen Stein des Feldes, slieh, slieh, wenn du leben willst —

(Der Diener entspringt.)

### Dedipus:

Allein mit dem Geschick. Und dort herauf aus flachem Cand kommt schon die Nacht gestiegen, so sind wir denn zu dritt. Da flieht er hin wie ein gescheuchter Hase. Mir ist wohl. Wie ein versluchtes Schiff auf totem Meer, so lag mein Herz, im eignen Blut erstickend, die füße waren mir von Blei, die Arme gelähmt, da kamst du mir zurück, mein Zorn, freundliche Gottheit! Wie du in den Adern mir Ceben wecktest, wie du Zauberkräfte ins Blut mir flößtest — nein, ich bin kein Cier, das vor dem Altar liegt und nach dem Messer

and the same of th

des Opferpriesters stiert, nein, ich bin frei, ich kann hierhin und dorthin, denn ich bin das Schiff und bin der Wind zugleich, ich bin das Segel und ich bin der Steuermann, ich tu, ich lasse, was ich will — dies Wort blitzt auf den fernsten Gipfeln meines Lebens wie Morgenlicht die schwere Nacht hinweg und kühn, wie junges Meer im ersten Glanz, wie Abgründe, die voll der Gärten sind, rollt sich die Welt vor meinen füßen auf.

Ihr Hunde des Geschicks, ob eure Augen sich schließen oder nicht — vernehmts: auch meine sind offen Cag und Nacht, auch mir sind Hunde zu Dienst von treuem Blut, auch mich umgeben Dämonen und der herrlichste von ihnen, gerüstet wie ein junger Codesgott, er, dem mein Jorn und meine Liebe nur die Waffenträger sind: er heißt mein Wille.

Uralte Nacht, die du den schweren Leib herauf die hügel wetterleuchtend schleppst, hör mich, denn du warst vor den Göttern, du wirst sein, wenn keine Götter sind: niemals wird diese hand sich wider meinen Vater erheben und ihn töten, und niemals wird sie die Mutter mir umschlingen, sie zu ziehen in mein Bett, auf daß ich ihr den Ceib befruchte, der mich trug, und Sohne erzeuge, die auch meine Brüder find. Denn diese hand gehört dem Gedipus, dem por dem blogen Klange dieser Worte, die niemand hier vernahm als du, die Seele aufschäumt vor Graun. O mußt ich in den Kluften Kimmeriens mich bergen, mit dem Baren um eine Liegestätte ringen, nacht

Berg auf und ab, Cand aus und ein, von Klippen zu Klippen hingeworfen, müßte ich hinab zum hades — ich will rein mich halten von diesem fürchterlichen, das kein hirn ausdenkt, das niemand je gehört hat, niemand je hören wird, denn ungeboren wird es erwürgt in mir, und tritt nie an dies Cicht.

Ich will mir einen Wanderstecken schneiden für diese Hand anstatt des Szepters von Korinth.

(Er tuts.)

Drei Straßen, alte heilige berühmte Straßen laufen hier zusammen: die führt nach Delphoi, diese hier gen Cheben, nach Daulis diese. Welche ich betrete ist gleich, auf jeder bin ich fremd, auf jeder der ohne haus, der ohne Freunde, der, ob dem der Jorn der Götter wetterleuchtend und nächtig hängt. Dort rollt ein Wagen hin, und ich

(er fett fich)

sitz hier im Staub, und dennoch, dennoch der Königsmantel meines freien Willens umfließt mir meine Schulter, und mir ist als hätte ich die ganze Welt um mich geschlagen und empfinge in mein Blut davon die Wärme.

hugo von hofmannsthal.



### Dramatischer Machwuchs.

T.

Vor anderthalb Jahrzehnten war man ein aschgrauer Pessimist und beinahe ein schlechter Mensch, wenn man nicht glaubte, daß die große neue Blüte des deutschen Dramas dicht bevorstehe und beinahe schon da sei! Der kampffrohe Enthusiasmus der "Freien Buhne" zitterte noch nach im jüngern Teil des literarischen Publikums und die Fülle neuer Talente, die in so kurzer Zeit zu Tage traten und deren Namen sich in dem halben Jahrzehnt von 1890 bis 1895 wie starke, frohe Bersprechungen ins Licht der Bühne drängten, diese üppig wuchernde, jäh aufschießende Rulle schien jede Soffnung zu rechtfertigen. Wenn nach ber schlimmsten, lebenverlaffensten Reit, die die deutsche Kunst je durchgemacht hat, wenn nach den Jahren, wo Lindaus und Blumenthals "ernste Dramen" die Szene beherrscht hatten, ein Talent von der Reinheit und Inbrunft Gerhart Hauptmanns die Bretter eroberte, wenn Halbes "Jugend", Sirschfelds "Mütter", Schniplers "Liebelei" Schlag auf Schlag neue Bühnendichter, wirkliche Dichter, anzukundigen schienen — wenn Holz und Schlaf und Hartleben und Rosmer und andre mehr lauter, lauter neue deutsche Dramatiker schienen — wer hatte da nicht schwärmen dürfen? Ber hatte nicht im berüdenden Morgenlicht des neuen Tages fich ein wenig in den Physiognomieen irren und auch Leute wie Wolzogen, selbst Subermann, ja sogar Fulda, die doch in aller Reinlichkeit den uralten Typus bes handwerkfesten, modebefliffnen Bühnenarbeiters barftellten, für neue Dichter halten können?! Soviel neue Talente — und dazu ein neuer Stil, der neue Realismus, auch Naturalismus genannt, der all biefen jungen Rraften gemeinsames Gut schien, fie als eine Schule, als Träger einer einheitlichen Bewegung wirken ließ — wer hatte nicht glauben, hoffen und weissagen sollen: Der Tag des großen neuen beutschen Dramas steht vor der Tür. —

Was man zuerst als argen Jertum erkannte, das war der "neue Stil". Der von Holz entdeckte, von Brahm gepflegte "Naturalismus" ist wohl die bislang absurdeste Verirrung in der großen Geschichte der Asthetik. Daß ein Menschenalter nach Hebbels Tode noch derlei Kunststheorie in Deutschland ernsthaft und wirksam geäußert werden konnte, ist der stärl is Beweis, wie sehr dem Volk der Dichter und Denker im Zeitalter Darwins und Bismarcks jede ästhetische Vildung abhanden geskommen war.

"Freunde, ihr wollt die Natur, nachahmend, erreichen — o Torheit! Kommt ihr nicht über sie weg — bleibt ihr auch unter ihr stehn."

Man blieb fehr weit unter ihr stehn. Man fühlte bald, daß die Kunft, die "die Tendenz hatte, möglichst genau wieder Natur und nichts

als Natur zu werden" ein Unding war, das nur durch Inkonsequenz gegen sein ausgesprochnes Prinzip bestand, und daß sie, soweit der Einssluß ihres Prinzips reichte, für ewig ausgeschlossen war von dem heiligen Preise der großen erschütternden Wirkung, die wahre Kunst übt — weil sie in einem erneuten Schöpfungsakt die Dinge der Natur einer höhern Form einordnet, so etwa wie die schöpferische Natur die wahren Elemente im Organismus schon einmal zu einem neuen Formstnn verband. — —

Die Unfruchtbarkeit des neuen Stils für das große Drama empfand man schnell. Das große Drama — das hieß ja den Kampf der überzindividuellen geheimen Kräfte zeigen, die im Leben, in der Natur stets empfunden, nie angeschaut werden. Diesem Kampf sichtbare Form leihen, das hieß ja, von der "Natur", im hölzernen Sinne der Birklichkeitszdogmatiker, sich so schneidend wie denkbar abwenden. In der Tat ist denn auch keiner der jungen Dühnennaturalisten von 1890 dem "Programm" jemals treu gewesen. Aber wenn das Prinzip sich als Hemmung erwieß — konnte man nicht ohne, nicht gegen die Theorie siegen? So gewiß das Holdzbrahmsche Dogma ein Armutszeugnis für den ästheztischen Geist der Zeit war — daß neues Leben, neues Kunstgesühl auferstanden war in der neuen Generation, das bewies die Flut der jungen Talente doch zweiselsos. Konnte nicht der gesunde Instinkt die neuen Kräfte abseits von aller theoretischen Einsicht doch zum großen Ziele führen? — Gewiß konnte er! Wenn nur die Kräfte außreichten — —

Ich glaube, man fann schon heute ein ziemlich endgültiges Resümee ziehen und fagen: Die Generation von 1890 hat uns das neudeutsche Drama großen Stils nicht geschenkt und fie wird es uns auch nicht mehr Aber die gröbsten Falle ist man sich ja heute einig: baß schenken. bas Subermannsche Geschäftsverfahren, die Zuschauernerben tunlichst zu reizen, noch das Fuldasche, selbige Nerven tunlichst zu streicheln, zum Stil eines neuen Dramas führt, bas haben inzwischen wohl auch Schwachbegabte begriffen. Man sieht auch ein, daß kein Besensunterschied ist awischen solchen gebornen Bühnenarbeitern und den gefallnen Dichtern, denen, die trot völliger Berausgabung des innern Besites, bei bessen Gestaltung sie einmal Künstler waren, aus Gelbsttäuschung und Eitelkeit und wirtschaftlichem Bedürfnis beim Metier bleiben und kaltlächelnd jedes Jahr ihr Theaterstüd herstellen. Daß ein Mann wie Max Dreger in diesem Falle ift, das bestreitet heute kaum noch ein Einsichtiger, - aber wird felbst das verhängnisvolle Wohlwollen ber guten Freunde fich noch lange ber Ginficht verschließen können, daß auch die Dichter ber "Jugend" und der "Mütter" zu diesen Frühverarmten gehören? Schnell und gründlich Verarmte, denen doch Einsicht ober Mut gebrach, um ehrlich zu entsagen, und die in Stücken bon

- cresh

fürchterlicher Ohnmacht wieder und wieder — qualvoll und qualend — poetische Fruchtbarkeit bortäuschen wollen.

Biele bleiben also nicht aus der großen Schar der Talente, die man vor einem halben Menschenalter frohlocend begrüßte. Aber immerhin etliche.

Da ist Johannes Schlaf, bessen wenig gefannte Dramen zu dem künstlerisch Reinsten und Feinsten gehören, was seine ganze Generation für die Bühne geschassen hat. In der subtilen, tiesbohrenden Psychologie dieser Dichtungen steden Werte, die in der Entwicklung des deutschen Dramas vielleicht noch einmal fruchtbar sein werden. Schlaf selbst freilich entbehrt zu sehr des eigentlich theatralischen Instinkts, des dramas tischen Temperaments, um in dieser Entwicklung selbst eine starke Rolle spielen zu können.

Und dann: Gerhart Hauptmann. Daß er die kulturell, vielleicht auch künstlerisch bedeutsamste Erscheinung feiner Generation ist, mag Aber immer mehr einigen sich in der Erfenntnis, daß leicht wahr sein. er kein Dramatiker großen Stils ist und — obschon nicht ohne hohe skenische Talente — im Grunde überhaupt kein Dramatiker. liche Lebenskraft des Dramas, die geistige Dialektik blieb ihm fremd; den Kampf der großen gleichgewachsnen Lebensmächte, der wie eine Geisterschlacht über dem äußern Geschehen jedes Dramas ausgefochten wird, er kennt ihn nicht. Ohne innern Dialog sind, im tiefsten Sinne des Wortes, all seine Dramen. Monologisch, lyrisch sind sie: nicht angeschaut mit dem ruhig gerechten Blick des großen Kampfordners das ist der wahre Dramatiker, — nein, siebrisch ergriffen mit der leidenschaftlichen Parteinahme, bem heißen Mitgefühl eines Beteiligten. Wo diese Lyrif am größten, am ergreifendsten wird — im "Florian Geper" — ba ist Hauptmann auch von allem innerlich oder äußerlich Dramatischen am weitesten entfernt. Und doch war dort sein Söhevunkt. Wo er danach ernft und ehrlich seine Scholle bestellte, kleine Schickfale ergriffen abspiegelte ("Fuhrmann Henschel", "Rose Bernd"), da erhob er sich in nichts über den Stil seiner Frühzeit. Wo ihn die Sehnsucht nach Größerm trieb — welche Unselbständigkeit enthüllte sich da! Von dem Stilpotpourri der "Versunknen Glocke" wollen wir schweigen — aber waren nicht "Schluck und Jau" in allen großgewollten Partien hülflos gegängelt von Shakespeares und teilweise selbst von des jungen Hofmannsthals Borbild? Bringt nicht kraftlose Ibsennachahmung den trot feiner starken Schluß-Lyrik völlig verbognen "Michael Kramer" fast an die Grenze des Parodistischen? Und welch trübes Verfagen in dem fo ernsten, so inbrünstigen Ringen bes "Armen Heinrich" um einen stärkern dramatischen Still Wer will noch immer hoffen und glauben, daß dieser ewig Suchende, Taftende finden werde? Die geistige Macht, die aus den Erschütterungen des Lebens die bewegenden Kräfte erkennt und zum Kampffpiel bes Dramas anordnet, fie fehlt diesem nur fühlenden Dichter. Gerhart Hauptmanns Kunst hat in diesen fünfzehn Jahren weder neue Inhalte noch neue Formen gefunden.

Von dieser ganzen Generation hat eigentlich nur ein einziger eine starte nach aufwärts führende Entwicklung durchgemacht: Arthur Schnitzler. Die Inhalte seiner Kunft find gewaltig aufgewachsen; bon sentimalen Liebeleien ist er zu den großen tiefbesondern Lebenskämpfen der modernen Seele gekommen. Er hat sehr starke, szenisch bollendete Werke geschaffen — aber: eine eigne, neue Form ist ihm nicht erwachsen. Von einem Schnitzlerschen Stil kann man nicht reben. (Eher noch bon einem Hauptmannschen — obschon dieser als ein undramatischer Dramen= stil eben etwas Halbes, Brüchiges ist!) "Schniplerisch" sind im künstlerisch formalen Sinne eigentlich nur jene kleinen ked gaukelnden Dialoge ("Anatol", "Reigen") — — sie werden deshalb vielleicht auch seine größern Werke überleben; für die Entwicklung unfers dramatischen Stils freilich bieten sie so gut wie nichts. Schniplers ftarkste und eigenste Werke wandeln doch alle in überkommenen Formen daher; nicht unfrei aufgenommene Formen (wie oft bei Hauptmann) — Schniplerisch gefärbt, erganisch umgestaltet sind sie stets. Aber ein neuer felbständiger forts zeugender Stil fündigt sich dennoch nirgends an. Ist es bas weiche Wesen des Wienertums, das hier wieder einmal die letten entscheidenden Schroffen der Individualität umbiegt? Auch von diesem reichsten, tiefsten Talent der jest dominierenden Generation scheint nichts zu erhoffen für die Entwicklung eines neuen deutschen Dramas großen Stils.

Wir sind am Ende unsrer Schau über die Kämpen von 1890. Nicht gern begannen wir mit einer Klage — aber es ziemte sich wohl, ehe wir nach neuen Helsern ausschauen, zu prüfen, was die ältern, länger bemühten uns noch versprechen mögen. Mir scheint, daß es fast nichts sei. Und nun gilt es sich umtun.

In dem Jahrzehnt, das seit dem ziemlich geschlossenen Auftreten der eben gemusterten Schar vergangen ist, sind nur zwei deutsche Autoren litezrarischen Ranges auf der Bühne neu erschienen. Zwei völlig verschiedne — zwei aber, die wirklich Wege zu einer innerlichen Erneuerung des dramatischen Stiles weisen. Böllig geschiedne Wege — aber auf beiden scheint in der Tat die jüngste, jest eben auftretende Generation im Vormarsch zu sein. Diese beiden Autoren haben beide das neue Drama noch nicht geschaffen — und ob es ihnen gelingen wird, ist mehr denn fraglich. Aber sie gehen Wege, auf denen ihnen der dramatische Nachwuchs nachdrängt. Mit Recht, denn diese Wege können zum Ziele führen.

Die beiden Bahner so völlig geschiedner Wege heißen: Hugo von Hofmannsthal und Frank Wedekind.



Julius Bab.

# Gerliner Theater.

Medias in res. Die erste Vorstellung der neuen Spielzeit seierte den verstorbenen Hartleben: Brahm gab "Die stitliche Forderung" und "Die Erziehung zur Ehe". Wer sich vor einem halben Jahr von dem Lärm um den Dichter ferngehalten hat, darf heute vielleicht aussührlicher werden, als es die beiden nach ihrem Entstehungsjahr weit zurückliegenden Komödien an sich erfordern. Muß es sogar, aus zwei Gründen: ihr Schöpfer ist damals über Gebühr erhöht worden; sie selber scheinen heute nicht mehr ganz nach Gebühr gewürdigt zu werden. Im neuen Deutschland gilt nur, was

aktuell ift.

Einen deutschen Maupassant hat man Otto Erich Hartleben genannt. Diefem Bergleich enzicht fich sein Befen wie sein Wert. Maupassant glühte, Hartleben war fühl. Maupassant hatte Phantasie, "Hartleben gesunden Menschen-Maupaffant stat voll holder und düsterer verstand. Hartleben voller Spukaesichte, Wike und Schnurren. Maupaffant weinte, Hartleben zuckte bie Achseln. Taumel von Tönen paffant founte in einem Farben schwelgen, Hartleben zeichnete gelassen hin, mas Maupaffants Reich war die ganze Hartlebens Welt war deutsche Bourgcoifie und Boheme. Worin bestand die Gemeinschaft? Darin, daß Hartleben gern Stoffe behandelte, die auch Maupaffant reizten. Und während es Sache ber Germanen ift, erotische Rouflitte von ber tragischen Seite zu nehmen, ist den Franzosen der Geschlechter-kampf so sehr Gegenstand des Gelächters, daß jedem lachenden beutschen Erotiker ein gallischer Pate gesucht und gefunden So wars von Wieland bis zu Hartleben. wird. Deutsche fieht nur Stoff."

Ich glaube nämlich nicht, daß man Hartleben ebenso sehr geschätzt hätte, wenn er andre als erotische Stoffe in die ihm eigene knappe, feste, tragkähige Form gebracht hätte. In dieser Form liegen die künstlerischen Verdienste des Mannes, die wir nicht verloren gehen lassen sollten. Es ist ja — ich muß noch weiter einschränken — es ist ja nicht viel. Denn Form ist nichts Großes, wenn ihr Inhalt nichts Großes ist; sie war es nur für die verslossenen Naturalisten der strengsten Observanz. Und der Inhalt der "Seimat"

ober auch bes "Don Carlos", wenn man will, wenn man sich Rita Revera in ihrer Vergangenheit als Elisabeth von Valois, in ihrer Gegenwart als eine Prinzessin Cboli vorstellt, die ihren Carlos herumfriegt. Wirklich kein Kampf zweier Weltanschauungen. Fritz Stierwald Sohn, der um Ritas Leben weiß und sie heiraten will, wenn nur Rudolstadt nichts von den Chansonettenjahren erfährt, ift beileibe kein Berfechter einer mahren Sittlichfeit gegen ihre Berachterin, die den Selbstzreck der Moral so unverfroren mit den Worten enthüllt: "Man muß sittlich sein, weil fonst - bie Sittlichkeit aufhört". Also nicht viel mehr als zur Halfte eine höhere und feinere Art Biermimit, zur Hälfte Boccacciabe. Aber wie ist beides gekonnt, wie ist die Mischung geglückt! Sogar die lehrhafte Sentimentalität, die bei Ritas Bericht über ihre Anfängerfämpse durchbrechen will, ist in die Form ein-gegangen. Der ganze Akt ist so überglitzert von blankem Wit und allerliebsten Wendungen, ist so frei von Schlüpfrigkeit und fließt hin in einer Sprache, so schlagend und so voll Anmut, daß vor einem lernfähigen Publikum in Zukunft

jede schwankahnliche Rlobigkeit verloren sein mußte.

An diesen Gebilden gemeffen ift auch "Die Erziehung zur Che" eine Herzstärkung. Wie sehr fie es sein könnte, war im Lessing-Theater nicht zu beurteilen. Während ber Einakter nur darunter litt, daß dieser Frit Stierwald sich über Ritas Vorleben nie hinweggesett hatte, und im übrigen beibe Rollen zwischen geschmacklosen Wänden unanfechtbar gespielt wurden, kamen im Dreiakter drei getrennt marschierende Fähnlein nicht zum siegreichen Dreinschlagen zueinander: die zu Tragischen, die zu Possenhaften und die zu Unbegabten. Der ironische Dialog, der bei Hartleben immer bas beste ift, flang stumpf, der bedeckte Ton, in dem Unfagbares angedeutet wird, zu laut. Aber Darstellung hin, Darstellung her! Hier sollten die Schwächen und die Vorzüge des Dramas gewogen, die Unfterblichkeiten und die Endlichkeiten festgestellt werden. Da ift benn allerdings zu befürchten, daß ben Befampfer der heuchlerischen Wohlanständigkeit seine satirische Komodie gegen die Geldmoral nicht lange überleben wird. Auch hier ist fünstlerische Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auf die Ausmalung eines Milieus verwandt, das der Berliner durch eine einfache Assonanz erschöpfend charakterisieren würde: Außen hui, innen pfui! So sprechen, so geben sich diese Leute. Aber hatte zu alledem der Handwerker Bartleben fein Fischblut angetrieben, die Szenen fester verknüpft, ein buhnenmäßiges Tempo eingehalten und so ein technisch einwandfreies Stud geliefert — durch nichts ware, burch nichts ift wettzumachen, daß Otto Erich dreierlei zum satirischen Sumoriften großen Stils gefehlt hat: bas heilige Lachen, bie echte Trane, ber heiße Born. Er hatte nur eine behagliche Seiterkeit, eine leichte Wehmut, einen beißenden Sarkasmus. In der "Erziehung zur Ehe" gar ist er wie sein eigener Onkel Dito. Der soll seinen Neffen bessern und bekehren und macht mit ihm gemeinsame Sache. Hartleben sett auf das Titelblatt "In philistros" und läßt ben Degen gutmutig in ber Scheibe. Ihn befriedigt, daß man seine gewandte Auslage bewundert. Statt juvenalisch anzuklagen, freut er sich juvenilisch an den Streichen seiner Helben — ber ewige Student. Darum soll man, wie nicht an Maupaffant, so nicht an Beaumarchais erinnern, sondern Hartleben seinen Ehrenplatz anweisen auf der Bank der unpathetischen Spötter: mit ihnen muß ein Wolf sich begnügen, das nicht frei ist und brum nicht würdig eines Aristophanes.

Meine eigne Komödie hat mich in der letten Zeit zum Aristophanes geführt, von dem ich nur wenig kannte. Nach meiner Ansicht kommt eine solche Bollendung der Form selbst bei den Griechen nicht zum zweiten Mal vor; bei den Neueren nun sa ohnehin nicht. Es ist strengste Geschlossenheit und freistes Darübersstehen zu gleicher Zeit. Die Philologen wundern sich, daß er den sogenannten Plan so oft fallen läßt. Die Narren! Eben darum nannte ihn Plato den Liebling der Grazien, und er ist nicht bloß ihr Liebling, er ist ihr Mann, er hat ihnen zu gebieten. Wahrlich, die wahnsinnige Trunkenheit, womit er den Schlauch, worin er eben seinen Wein gefaßt hat, zerreißt und ihn gen Himmel, den Olympicrn in die Augen sprift, ist die höchste Höhe der Kunst; er verbrennt Opfer und Altar zugleich.

# Gerlins zweite Oper.

Rückblick und Ausschau.

Wenn der hin und her schüttelnde Schnellzug aus Beringsborf, Tegernsee oder Treuenbrießen uns nach glücklich überstandner Ferienzeit wieder berlinwärts dampft, vom Gepäcknet das mitgegebne bunte Bauernbukett halbwelk herabnickt und zum Aberfluß noch endlose Regentropfen gegen die Scheiben prideln, um hier in seltsamen Bickadtranen, bald schneller, balb langsamer niederzurinnseln, dann spürt der moderne Opern= und Konzertmensch, je mehr er sich unfrer heutigen Tonkunst= Metropole nähert, seinen ganzen, so lange mühsam verhaltenen Musit-Wenn es nun aber den ersten Abend "Margarethe", den zweiten "Fra Diavolo" und den dritten "Die weiße Dame" sett, wenn das Königliche wieder einmal seine endlose Kette altmodischer Jett= und Bernsteinperlen abreiht, an deren Glanz sich nur der durch moderne Kunst-Kultur noch nicht gang verdorbne Mittelftand weiden fann! Ift dagegen dem Aberraschten — ein märchenhaft seltner Zufall — eine veritable Novität beschieden, dann bliebe nach bereits mehrsach durchlittner Erfahrung immer noch zu befürchten, daß die Priefter bes Anobelsdorff= Tempels nach dem unerforschlichen Natschluß ihrer obersten Götter vielleicht wieder im Allerheiligsten des Bühnenraumes einen rebeliebigen Opernhomunkulus der verdutten Mitwelt als Erwählten darstellen. Name bes ersten angefündigten Mannes, Stenhammar, Bentner; eine Symphonie von ihm, die ich mal hörte, wog noch nicht drei Lot. Frage: Wie erklärt sich trot all den bekannten Kalamitäten der Zudrang? Antwort: "Der Fremdenstrom. Wir haben ja nichts weiter." Und nun freue dich, liebe Seele: "balbe, balbe" wird uns Berlinern die langersehnte, zweite Oper blühen!

Alber freue dich noch nicht allzuhestig! Schon hat uns in der versstoffnen Fliederzeit Freiherr von Wolzogen enttäuscht. Dieser mit Recht geschätzte Mitarbeiter von Engelhorns Nomanbibliothes war seinen Zeitzgenossen mit einem neuen Idealbild gesommen, einem Phantasiewesen: mit der noch zu entdecenden neudeutschen komischen Oper. Diese sollte die Operette, die "verschlampte" Bettel, die in der Orpheumszeit der Gründerziahre mal jung gewesen war, und der ihr antiquiertes Kosottengesicher nur noch übel zu Gesicht steht, durch jugendlichsten Liebreiz in den dunkelsten Winkel ihrer Sackgasse zurückdrängen. Wie dankbar wären wir dem gewesen, der uns diese neue komische Oper zugleich mit einer neuen künstlerisch vollwertigen Bühne beschert und so unser beiden Sehnsuchtsträume auf einmal verwirklicht hätte. Gleich das erste Versuchssträt, das in bedeutend gestikulierende Töne gequälte "Urteil des Widas" versank rettungslos. Die vom Freiherrn nach seinem Kollegen

Beine höchst eigenhandig zurechtgestutten "Baber von Lucca" wedten bant Repplers immerhin viver Musik ein gewisses lauwarmes Interesse und bewogen die krittelnden Federn zu gemäßigt wohlwollender Neutralität. Ein Kunstwerk, in dem "der ungezogene Liebling der Grazien" in eigner Person Tenor röhrt! Dag der Gefeierte nicht im Parfett sag! Wie hatte sein Wit fich überfugelt! Schade um bas schönfte aller Feuilletons, bas wir auf diese Weise nicht zu lesen bekamen! Die nächste komische Oper, Martin Jacobis "Reflame", erwies sich trop ihrem glüdlich aufgepickten Idecenkern schon als gemeine Bald= und Biesen=Operette. Freudenbergs "Pfahlbauern" schließlich, nach dem alten niedlichen Lauff-Bischerschen Einfall, mit ihrer philiströsen Brofessorenmusik lähmten in ihren Anforderungen Verwöhntere gradezu mit Langerweile, wenngleich das anwesende Publikum sich am Schluß in einem wahren Klatsch= paroxismus austobte. Der Vorhang, auf dem Hühneraugenringe und Verwandtes zum letten Mal jeden Aft lichtbildlich praludiert hatten, hüpfte noch flink auf und ab; dann knarrte der Feuersichere schwer über das Ganze sein eisernes Finale.

Mehr unter dem Vorgeben: "Dem Volke muß die Kunft erhalten bleiben" und "Für das Bolt ist das beste grade gut genug" erstand vor Jahresfrist, braugen, im Biertel des flugen Hans, in neuer Form bas alte "Nationaltheater", nicht mehr, wie früher, mit Schiller, Benedig und Shakespeare als Repertoire, sondern auf Flotow und Donizetti Männer einer durch irgend welche Annoncenmanöver felbst= augeschnitten. verständlich nicht beeinflußten Presse lüfteten vor solchem Wagemut ehrfürchtig ihre falschen Panamas, flunkerten von "guter Akustik" jener Riesen-Rigarrenkiste und fabelten sogar von dem Geschmack des im füglichsten Schippanowsthichen Restspielhauses. Pseudo = Jugendstil ausgepatten Bereits der zur Eröffnungsfeier versprochne "Figaro" reduzierte sich in den "Troubadour". Außer dem sonst Ablichen genoß man eine Wewelersche Dornröschenoper. Die Glanzrolle in ihr gab eine sehr schöne Rosenhecke. Bonci a. G. veranstaltete ein nur zu furzes Freubenfest. ausgeklungene "Zauberglocke" von Saint-Saëns wimmerte sputhaft über die Bretter. Auch hörte man eine illustre "Gastin" aus Paris, Charlotte Wyn3. Sie glich der kalten Renommierkartoffel auf berliner Restauration3= gerichten. Trop aller Rührigkeit gelang es Herrn Direktor Beder nicht, das Sommerschmieren-Niveau des Unternehmens aufzuhöhen. Und so kam es, daß der polyhymnische Schutgeist des Hauses sich kurz entschlossen verpuppte, um jest als kunterbunter Brettelschmetterling in die neue Saison zu flattern.

Bereits der ehemalige Direktor des "Theater des Westens", Herr Hospauer hatte das stolze Ziel gehabt, Großberlin mit einer neuen Oper zu beschenken. Mit seiner Erst-Aufführung des "Onegin", in der uns sogar — was seltnes — die Tanzkunst erfreute, schien er dies Ziel fast

erreicht zu haben. Jawohl doch! Stufenweise ging es abwärts, bis in die Riederung der trivialsten Operette. Seitdem hat man verlernt, von diesem Hause noch irgend etwas zu erwarten. Das traditionelle Mißsgeschick dieses nun schon wiederholt verkrachten Kastens schien mir immer in seinem Mittelliliput-Kronleuchter verdichtet, der, damals wahrscheinlich aus Vilanz-Gründen zu nuttig geraten, nur spärliches Dämmerlicht in den kalten Prachtraum spendet.

Noch ist der Kalk am Neubau "Komische Oper", Ede Friedrichstraße= Schiffbauerdamm nicht getrodnet. Günstigere Ortsverhältnisse waren nicht auszudenken gewesen. Der "Fremdenstrom", der Gold führt, mundet speziell in diese Hotelgegend. Hans Gregor, der zufünftige Direktor, hat sich bereits in einer Leipziger Zeitung über seine Absichten ausgestammelt. Soweit er zu verstehen war, scheint er der Musik zugunsten der theatralischen Wirkung gelegentlich etwas abknapsen zu wollen. Schön, wenn dann nur nicht die Sänger und Sängerinnen zu oft, statt ins Publikum, in die Berfatstücke fingen. Denn sonst müßten schließlich mit ben Programmen augleich Hörrohre verteilt werden. Daß Herr Gregor ein ganzes Regiment in exotischen Farben funkelnder Novitäten aufmarschieren lassen will, dafür sei ihm aus dem tiefsten Herzen eines nun schon Jahrzehnte fast nur mit aufgewärmtem Notenkohl gelangweilten Opernliebhabers im voraus gedankt! Die Platpreise werden keine volkstümlichen sein. foll und nicht betrüben. Für Astrachankaviar und indische Bogelnester muß man eben mehr zahlen als für noch so nahrhafte Hausmannskoft. Aberdies verspricht das Institut billige Sonntagsmatineen ohne jeden künstlerischen Abzug. Hoffentlich klappts nicht bloß im Anfang, sondern auch für alle Folgezeit in puncto punti! Das Stammkapital der Gesellschaft, 630 000 Mark, imponiert dem Laien. Soviel Geld auf einem Haufen glänzt wie ein goldner Märchenberg. Als Betriebssumme eines großen Opernunternehmens ist dieser kleine Dhamalagiri vielleicht ein Maulwurfshügel. Daß Unternehmer von Sommeropern in der Zeit, wo die Künstler "baronisieren", gute Kräfte und damit sogar hocherfreuliche Aufführungen zusammenengagieren können, lehrten die Roebkes und Morwits-Opern. Aber zwischen Laubhütten und Pfingften! Das foll uns erst Einer vormachen! Wird Herrn Gregor das gelingen? Bünschen wir es thm und uns. **3**. **5**.

Mein Glaube steht fester denn je, daß unsre Bühne nicht verarmt ist, vielmehr auf der Stelle reich dastehen würde, wenn wir uns nur entschließen könnten, die unbenutzten Schätze, welche wir besitzen, hinaufzufördern.

Im mermann.

100

a samuel.

S-DOWN.

## Wollmoeller.

In den beiden dramatischen Dichtungen von Vollmoeller\*) tritt uns ein anspruchsvoller und kennerischer Kulturgenießer entgegen: das ist der erste Eindruck von der Persönlichkeit des Poeten. Der zweite Eindruck: er treibt einen Kultus mit der Leidenschaft, mit der Liebe bis in den Tod. In griechischer Sprache hat er eine Widmung an zwei ungeheure Gottheiten seinen Büchern mitgegeben: "Gewidmet diesen beiden Dämonien Liebe und Tod." Bir verstehen also, warum er seine Menschen mit prachtvollen Gewändern umtleidet, mit geftidten Mänteln und raufchenden Schleppen, und warum sich in Wort und Haltung seine Gestalten ber Schönheit und ftolgen Anmut und verhaltnen Bürde befleißigen: prunkvolle Idealgestalten voll einer gesättigten Kultur. Aber jene zum letten gehende und in ihnen fortwährend wühlende Leidenschaft, die dennoch die Würde nicht gefährden darf, verleiht den edlen Gebärden einen Unterton, möchte man fagen, von Schwere und Schwermut, von Innerlichkeit und Zartheit, von Wucht, von Gemütswucht und Tiefe. Man versteht es, warum der Dichter sich in das französische vierzehnte Jahrhundert verliebt hat, in dieses Zeitalter voll wilden Liebesmahnsinns und straffer Etikette. Am Orient aber hat ihn gelockt die Naivität der "Liebe bis in den Tod", wie sie etwa aus den Märchen von Tausend und eine Nacht herausleuchtet, nicht minder die gemessene orientalische Weisheit. er aus dem Kreis der "Blätter für Kunft" herkommt, so vermag er diese Reize in Versen von konzentrierter Grazie und leuchtender Farbenfülle festzuhalten, und es ift ein sinnlich-geistiger Feinschmederrausch, diese Bücher in sich einzusaugen.

Aber einen Einwand prinzipieller Art muß ich gegen diese versührerischen Dramen geltend machen. Ein Beispiel aus "Catherina von Armagnac"; ich meine das seltsame Verhalten des Ritters Tristan. Dieser hat Catherina schon lange im stillen voll Glut umfangen, mit jener dunkelglühenden Leidenschaft, die für Bollmoeller die Liebe ist — Liebe dis in den Tod. Nun steht Tristan der Herrin in ihrer Remenate gegenüber, und sie will ihm das letzte gewähren — freilich wieder nur um den Preis des Totes. Ihr andrer, wirklicher Geliebter wird von dem eifersüchtigen Gemahl bedroht: am Tor warten die Mörder auf Jehan von Orleans. Run soll Tristan in das Tor treten, soll die Mörder täuschen, auf sich selbst Lanzen und Pfeile lenken. Schwer, sehr schwer, für den Rebenbuhler zu sterben. Aber um die Gunst einer Racht, nachdem man in verzehrender Hossnungslosigkeit dahingelebt — es wäre möglich. Und da genügt ihm, dem phantastischen Troubadour, seiner Herrin die Hand zu küssen, der Göttin seiner Träume: dann

<sup>\*)</sup> Catherina, Gräfin von Armagnac und ihre Liebhaber. — Affils, Fitne und Sumurud. Berlin, S. Fischer.

will er in den Tod gehen wie zum Fest. Ist das wohl glaublich? Ja gewiß, wenigstens unglaublich, unpsychologisch brauchte es nicht zu sein: in einer Zeit, wo die Troubadour-Rultur noch nachhallt, und bei einem Jüngling der seine erste Liebe erlebt. Immerhin, typisch ist dieser Fall nicht mehr und psychologisch vorbereitet wurde

er ebenfalls nicht.

Der Höhepunkt bes Dramas mündet demnach in eine überraschende, ungewöhnliche und außerordentliche Situation aus, die ber Dichter dem ungläubigen Zuschauer ober Leser aufzwingen muß um jeglichen Preis. Wie kann er das? Allein durch Angriff von allen Seiten, auf all unfre Sinne, durch Uberraschung, burch Lyrik, Rausch oder Farbenglut. Er muß es um so mehr, da aus dieser Situation sich wieder neue und noch seltsamere Verhältnisse ergeben, die wir glauben follen. Bollmoeller entfaltet benn auch in Wahrheit den Aberreichtum jeiner Mittel, die betäubende Fülle dessen, was die Lyrik der Musik und Malerei, den Präraffaeliten oder einem Beardsley zu verdanken hat. Aber, diese unerhörte technische Vollkommenheit abgerechnet, unterscheidet sich im Prinzip eine solche Behandlungsweise von der Rhetorik Schillers? Und fehlt schließlich nicht noch ein lettes, um den Rausch und die Uberrumpelung vollkommen zu machen: fehlt hier nicht noch die Musik, fehlt nicht — - Wagner?? Damit bin ich bei meinem prinzipiellen Einwand. Bollmoellers "Catherina von Armagnac" beginnt als Drama und klingt in ein berauschendes Musikstück aus, dem zur letten Bollendung nur noch "Musik" fehlt. Er ift ein Epigone Wagners, der begabteften einer ganz ohne Frage. Aber Wagner war ein Abschluß, und die Moderne etwas Neues, und sie begann unter der Führung des Naturalismus wie Nietsches mit einer Abkehr von Wagner. Und ihre Entwicklung wird auf diesem Wege weiter gehen muffen. Das moderne Drama wird, wenn es seinen Gipfel erreicht hat, gewiß nicht "Gesamtkunstwert" sein, kein Text für einen großen Musiker. Es wird wohl von Wagner gelernt, aber es wird Wagner überwunden haben.

Samuel Lublinsti.

Wenn es sich bestätigen sollte, daß die Poesse für ewig von der deutschen Bühne verbannt ist, so beweist das die unverbesserliche Schlechtigkeit der hier in Betracht kommenden Faktoren, aber es beweist nicht, daß die dramatische Kunst sich nach der Bühne bequemen, daß sie schlecht werden soll wie sie. Durch den Selbstmord, den sie zu diesem Zweck begehen müßte, wurde sie sicher nicht wieder zum Leben gelangen.

Sebbel.

# Gerliner Theaterkritiker.

I.

### Harden.

Wenn einmal, anftelle bes leeren Geschwätes um bie Rritit, bas in den letten Jahren wieder und wieder in den Zeitungen und Zeit= schriften angezettelt wurde, endlich ein freier und tiefer Geist daran wird gehen wollen, der arg im Dunkeln liegenden Psychologie des modernen Kritikers nachzuspüren, dann wird er kein vielseitigeres und reineres Objekt finden als Maximilian Harden. Die Reit der biedern Onkels haftigkeit in der Kritik, der behäbigen Gleichförmigkeit, des bürgerlichen Ja= und Neinsagens, des lächerlichsten Papsttums der Welt ist, Gott sei gepriesen, vorbei. Hoffentlich auf immer auch die beschämende Zeit der ärmlichen und abscheulichen Wipeleien, der aufgeblasenen Geistreicheleien der Blumenthal und Lindau. Aber einen eigentlichen Charafter wie die Art früherer Jahrzehnte hat die moderne Kritik immer noch nicht. Ahnlich unfrer das Theater brünftig umwerbenden Kunft find Formen und Inhalte der Kritik noch im Werden. Inmitten dieser ganzen Disharmonie, diesem wenig zielvollen Durcheinander ist Harben ein vollendeter Typus, das ftärkste Symptom, die ausgeprägteste Note.

Bon Harden etwa seine theaterkritische Tätigkeit einfach abzuschneiden und nach ihr allein bas Bilb des Menschen zu zeichnen, wäre ein törichtes Unternehmen. Man fann den Theaterfritiker Harden nicht begreifen, wenn man nicht fein ganges Wirken, jede wesentliche Außerung biefer schier unfaßbaren Proteusnatur betrachtet. Man erfennt dann das ganze riesen= hafte, dennoch flackernde Temperament, das fo leidenschaftlich lästern wie anbeten kann. Dieser Mann mußte der wahrste Kritifer des Hasses und der Liebe werden. Aus allen Außerungen seines Temperaments wird immer wieder der entzudend feine, von Geift fcillernde Ropf einer Perfönlichkeit auftauchen, nie aber das Bild einer besondern, eigensten Es macht sein Portrait nur reizvoller und rätselhafter, Anschauung. daß man hinter all seinen Worten den ruhenden Pol einer persönlichen Anschauung vergeblich sucht. Das ist vielleicht die Tragik dieser Seele, die überall mit dem wunderbarften Justinkt zuhause ist und dennoch keinen eignen Berd besitzt, an dem der Frierende sich wärmen könnte. Sier liegt die unbestimmbare Grenzlinie, die ben "schöpferischen" Beist bon dem Geiste trennt, in dem alle Werte und Feinheiten latent find, die zu schwingen beginnen, wenn ein verwandter, sei es auch der leifeste Klang von irgendwo hergeweht wird. Aber dann wächst aus einem Nichts, aus der geringsten Ursache ein Bild herbor, um das mancher Schöpfer den Kritiker heiß beneiden muß. Dann ist dieser Kritiker Schöpfer, Grandseigneur, Beherrscher seiner Zeit und aller Seelen.

Bas Beine besaß, — ber mit Harben die Raffe gemein hat, ber wie er dieser Herfunft das Proteische und den blendenden Reichtum des Geistes dankt — davon hat Harden keinen Funken: lyrische Naivität. Das macht, daß ihm die holde Unbewußtheit des Dichters, dem in trächtiger Stunde fast ahnungelos ein Gebilde entsteht, nicht zu eigen ift. Seine Schöpferträume find bewußt, sie haben nicht den sugen und unnennbaren Duft eines Gedichts, nicht die räthselhafte Zauberkraft der dramatischen Szene, die plötlich in ungemeffene Tiefe schauernd blicken läßt. So ist diefer überlegene Geift, heimisch auf allen Höhen Europas, wundersam verbunden mit allen Kämpfen der modernen Seele, ein fast unheimlich indistreter "Rachbichter" geworden, wenn er den Großen gegenüber stand. Man lefe seine mustergiltige Aritif des "Baumeister Solneh", die geschrieben wurde in einer Zeit, als es eine wirkliche Kritik Ihsenscher Werke noch Harden hat dem verschämten Rätselaufgeber die lette Larve genommen, hinter dem Werke ben nicht leicht zu fassenden Menschen Seit diesem Tage hätte Ibsen den Zeitungsschwätzern kein gefunden. "Magus" mehr fein burfen, ba feiner Seele armste und reichste Beimlichkeit so restlos ausgedeutet worden war. Man soll es freilich nicht bejammern, daß alles Wundervolle dem ahnungslosen Schmod doch immer wieder unfaglich wird . . . . Alle Gegenfäte, alle Zwiespälte der Seele find diesem Magier Harden vertraut. Er hat das überwältigende Werk Tolstois, des Urdriften und geschwächten Ruffen, mit den mitleidigften Augen vollkommenen Begreifens gesehen, er hat Ibsen zum ersten Male entschleiert, hat den Dichter des Zarathustra fritisch aufgenommen, als er noch nicht der hysterischen But der Posaune gehörte, hat das Riesenwert Rola mit flarem Erkennen aller sozialen, literarischen und menschlichen Zusammenhänge geschildert, hat die ganze europäische Literatur von Dostojewski bis Strindberg als der tiefste Bersteher der Zeitseele erkennen gelehrt. Diefer Mann brachte bem Theater den wunderbarften Instinkt entgegen, wußte große und kleine Tragöden von einander zu sieben. Er hat die Geele überall aufgespürt, immer ben Menschen dargestellt. Jüngft noch gelang ihm das Bild der Niemann-Raabe, die nun der Nachwelt verbleibt. beren einziger Rrang solcher Art alle Erinnerung übergrünen wird.

Literatur und Theater danken diesem Nachdichter und Schilderer Außerordentliches. Wer nur ein klein wenig über das Parteigeklätsch hinauswächst, mag ihn in diesem Neich nimmer missen. Maximilian Harden hat ein Werk gewirkt, das keine Geschichte unsver Tage vergessen darf. Er ist stiller, desillusionierter geworden. Das einst heiß umworbene Theater hat für ihn seine Zauberreize verloren, Literatur erscheint ihm nur noch als ein allzuwinziger Ausschnitt aus dem Vilde des Lebens. Der Gesellschaftskritiker und der Politiker überwiegen längst; er will einer weitern Welt, einem vollern Leben wirken. Diese Entwicklung ist nicht

neu und nur zu begreiflich, aber für die Literatur zu beklagen. Harden wäre, wenn nicht vielfältig andre Ziele ihn süßer gelockt hätten, der wahre Wegweiser und der längst ersehnte moderne Literaturhistoriker geworden. In dieser Welt, die so reich mit Philistern gesegnet ist, wäre er der unbürgerlichste und freieste gewesen. Indessen auch Politik und Gesellschaft desillusionieren, und die Kunst hat nie einen echten Musikanten ganz locker gelassen. Noch kämmt die Lorelen ihr goldenes Haar.

Unbürgerlich, das heißt: unbedenklich, dem künstlerischen Instinkt und dem musischen Befehl preisgegeben, widerspruchsvoll oder besser unverknöchert. Benn Harden der Stimmung des Christianers Tolstoi lebt, sein Berk mit seiner Zunge preist, kann es geschehen, daß Temperament ihn fortreißt und er den sonst geliebten Gegenpol schilt. Dann darf Harden es auszusprechen wagen: "Die eigene Leidenschaftslosigkeit führte Ibsen zur bernünftelnden Dramendialektik." Diesen Satz wird er in anderm Zusamenhange nie unterschreiben; er, der die brünstige Leidenschaft Ibsens wie kein zweiter verspürt hat. Und nicht viel später, beim "Baumeister Solneß" durste er von Goethe sagen: "Sie schrieben den Faust und blieben doch kleine Hossfchranzen." Gerade solche Widersprüche, all sein Haß und seine ganze Liebe, die wiederkehren in sämtlichen Kritiken, über Hauptmann und Bola, Strindberg und Hosmannsthal, Gorki und Rostand, zeugen uns von einem ehrlich bewegten Temperament, das einmal sogar unklug zu sein wagt.

Ohne daß "Demos" fich je bemüht hatte, das Wefentliche zu erkennen: ebenso wie er stets das Ratfelhafte, Schillernde und Reiche verkennt, so laftert er es. Bon allen Mannern ber Offentlichkeit gibt es keinen, dem soviel Haß entgegen geschleudert würde wie Harden. Die nicht zu Bielen, die diesen seltenen Mann mit allen feinen Gaben, seinem Temperament, feinem Glanz, der Musik feiner Seele, seinem Reichtum und fogar mit seiner schmiegsamen Beiblichkeit über alles lieben, können ben Haß nicht begreifen.. Beshalb bewerft Ihr ihn, den Wirker eines großen Werks, mit Steinen? Ihr, die Ihr zu Olgögen, zu ledernen Bäpsten, zu feelenlosen Mumien, zu Literaturprofessoren betet? keinem andern Lande würde der Philister mit seiner Neigung sich ähnlich blamieren. In Frankreich ware ein Mann folder Gaben ein Gott, fogar der Masse, die allerdings Kulturgefühl im Leibe hat. Rulturgefühl, Berftehen eines mufischen und unalltäglichen Geistes aber ift in Deutschland noch nicht borhanden.

Breslau.

Josef Theodor.

a state of



### Die Kräßen.

Uls Herr Urnulf erwachte aus steinschwerem Traum,
Saßen drei Krähen im Hof auf dem Baum
Und sahen ihm starr grad ins Gesicht.
Uus den Fenstern im Erdgeschoß zwängte sich Licht;
Wirres Wimmern klang heraus:
"Gott, nimm ihre Seele in Gnaden aus!"
Hinter dem Wald quoll das erste Rot —
Gestampf auf der Stiege: "Herr, helft: sie ist tot!
Sie rief Euch, sie rief Euch in Jammer und Klagen,
Ihres Lebens drei Sünden wollt' sie Euch sagen."
Drei Krähen sahen ihm stumm ins Gesicht,
flogen dann über den Wald hin, ins Licht.
Rudolf Rittner.

### 

# Edward Gordon Craig.

Es sind jett zwei Jahre her. Ich fürchtete schon, England verlassen zu müssen, ohne eine Shakespeare-Aufführung gesehen zu haben, da hielten mich zwei Ankündigungen noch in London sest: Beerbohm Trees "revival" von Richard dem Zweiten und ein Gastspiel Ellen Terrys in dem Bororte Fulham. Gastspiele in Bororten pslegen nicht sehr erfreulich zu sein; Ellen Terry kündigte daher an, daß ihre "Entire London Company" mitwirken werde; serner besagte der Zettel ausmunternd: "The whole of the original scenery and costumes specially carried." Ellen Terry ist heute weit über das Alter hinaus, in dem man vielleicht noch Shakespeares Lustspiele spielen kann (sie spielte an jenem Abend die Beatrice); ihre "Entire London Company" war durchweg mäßig, eins dagegen überraschte: die Inscenierung. Und dafür zeichnete verantwortlich: Mr. Edward Gordon Craig. —

Inzwischen ist Craigs Name auch in Deutschland bekannt geworden. Zunächst durch eine Kontroverse mit Brahm, die den Engländer in wenig günstigem Lichte erscheinen ließ. Dann versanstaltete er eine Ausstellung verschiedner Dekorations und Kostümsskizen, und jetzt ist ein Büchlein von ihm erschienen: "Die Kunst des Theaters". (Berlin, Hermann Seemanns Nachfolger.)

"Die Kunst des Theaters" ist eine internationale Reformschrift. Ein Engländer hat sie geschrieben, ein Franzose hat sie ins Deutsche übersetzt und mit einer Einleitung versehen und ein Deutscher schließlich hat das Borwort versaßt. "Herr Eraig ist nur zufällig in England geboren" sagt Maurice Magnus in seiner Einleitung. (Sagt man nicht ähnliches von Molière?) Wenn ich noch hinzusüge, daß in dieser selben Einleitung Craigs Pläne als "Über-Jdee" hingestellt werden, so sieht man wohl, daß diese Schrift nicht ganz ohne Prätention auftritt.

Schon die äußre Form hat etwas eigentümlich Gesuchtes. Die gange Schrift ift ein Dialog: ein "Gingeweihter" und ein "Buschauer" unterhalten sich über die Kunft des Theaters. Gewiß können in einem Dialog neue Gedanken vorzüglich jum Ausbruck gebracht werden. Der eine stiggiert zunächst furz seine Ideen, ber andre, ber genau vertrant ift mit der gangen Art und Weise, wie bisher auf dem beredeten Gebiete gearbeitet wurde, greift diese heftig an und gibt fo bem Neuerer Gelegenheit, fich zu verteidigen und feine Plane noch weiter zu entwickeln. Es müßten sich hierbei auch Theorie und Praxis gegenüberstehen und der Reformator mußte erreichen, daß sein Widerpart seine Pläne als praktisch möglich und theoretisch wünschenswert anerkennt. Bei Craig aber ift sein Widerpart (er felber ift natürlich der "Eingeweihte") kein Fachmann, sondern ein Buschauer, ber ihn nicht angreift, sondern ber immer nur erklärt, daß er wohl fürs Theater Interesse habe, aber als Laie nichts bavon verstehe. Dann macht er noch nichtssagende Zwischenbemerkungen, wie "Das interessiert mich fehr, weiter" ober "Das interessiert mich, aber zugleich verblufft es mich" u. f. f. Es kommt also Craig nicht auf eine Aussprache an, sondern auf einseitige Belehrung. Dabei kann benn die Dialogform nur hinderlich fein, da fie das Ganze weitschweifig und unklar macht. Infolgedeffen steht Wichtiges neben Unwichtigem, Uraltes neben scheinbar gang Neuem. Ober muß man heute wirklich noch besonders betonen, daß in Hamlet I, 1 eine Regiebemerkung des Dichters "Es ist Nacht" unnötig ist, weil der Regisseur aus Bernardos Worten "Nun gute Nacht . . . " fcon fieht, zu welcher Zeit die Szene spielt? Und wie

wenig Craig versteht, das, was er sagen will, stilistisch annehmbar und präzis vorzubringen, kann man am besten an dem tresslichen Borwort des Grafen Harry Reßler sehen, der eigentlich den ganzen Inhalt der Schrift in vier knappen Seiten ausspricht.

Unfre Theater find — wenigstens die, die künftlerisch in Betracht kommen — Literaturtheater. Deshalb muß unbedingt für feben, ber sich mit dem Theater beschäftigt, und gang besonders für den, der reformatorisch wirken will, eins Vorbedingung fein: Chrfurcht vor bem Dichter! Craigs Reform besteht nun in erster Linic barin, bag er diese Anschauung für falsch erklärt. "Glauben Sie nicht, daß ein moderner Dramatiker wie Shakespeare die Gefühle seines Publikums nicht mehr durch die Augen als durch die Ohren fesselt? Strömen nicht immer Leute nach dem Theater, um Hamlet zu sehen, nicht um ihn zu hören? . . . Hamlet ist nicht zum Sehen geschrieben, sondern zum Hören. Samlet und andre moderne Stude sind eben da, damit sie gelesen werden." Shakespeare gehört also nicht auf das Theater! So argumentiert der Sohn Ellen-Terrys, ber Schüler Sir henry Irvings! Wie jagt bagegen Goethe (gelegentlich einer Aufführung von Leffings "Nathan"): "Möge boch die bekannte Erzählung, glücklich dargestellt, das deutsche Publikum auf ewige Zeiten erinnern, daß es nicht nur berufen wird, um zu schauen, sondern auch um zu hören und zu vernehmen!" Es kommt nicht darauf an, meint Craig weiter, daß das Theater eine möglichst vollendete Wiedergabe der Dichtung bietet, sondern es muß die Stimmung wiedergeben, in ber fich ber Dichter befand, als er bas Werk schuf. Das Wort "Dichter" steht hier eigentlich am falichen Plate. Auf dem Theater hat nur einer zu herrschen, nämlich der Regiffeur, der "Rünftler der Runft bes Theaters", und es ift die Aufgabe des Theaters, die Stimmungen des Regisseurs wiederzugeben. In diesem Sinne hat er selbst ein Werk tomponiert "Masque of Hunger". Besser als alle Worte wird ber Anfang dieses Werkes zeigen, wie sich Craig das Theater der Zukunft vorftellt. "Bei dem ersten Klang ber Musik wird ber Vorhang, ber aus Feten und Lumpen gemacht ist, in der Mitte entzwei geriffen, und wir feben einen Mann mit einer icheuglichen Maste. Er steht auf einem kleinen Sügel aus Lehm, er atmet schwer und schnauft beinahe. Er macht ein ähnliches Geräusch wie ber Stier, wenn sein Gefährte nach bem Schlachthof genommen ift. Sein rechter Urm zeigt einen Saken ftatt einer Sand, und von diesem

Codulc

Haken hängt ein kleiner toter Junge, den er dem Publikum entgegenstreckt. Er zeigt diese Figur allen und bewegt sie von rechts nach links; immerwährend hört man das rücksichtslos herausgestoßne Gestöhn. Dann fängt ein schwarzer Regen an zu fallen, der schließlich so dicht wird, daß die Figur nicht mehr zu sehen ist, und alles hört auf, das Geräusch, die Ansicht, und alles."

Solche Theaterstücke follen nun "Gesamtkunstwerke" sein. Doch während Wagner von Musik und Dichtung ausging, will Craig von Malerei, Tanz und Gebärde ausgehen. Das Wort des Dichters ist für ihn gang nebensächlich. Es ist ja für unfre Zeit typisch, das Wort auf der Bühne zu verachten, doch, wohlverstanden! bas Wort des Schauspielers; benn was sind auf unsern Literaturtheatern Bewegungen, Gebärden andres, als Worte bes Dichters, die zwiichen ben Zeilen stehen und von nachschaffenden Schauspielern und Regisseuren "zu Worte" gebracht werden! Craig will also an bie Zustände anknüpfen, wie sie am Ende des siebzehnten, am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland herrichten, und diese will er reformieren, b. h. veredeln und sie unferm heutigen fultiviertern Geschmack anpassen. Er will uns vergessen machen, was seit den Tagen Gottschets (ober sagen wir doch lieber der Neuberin) auf beutschen Bühnen geleiftet wurde, und dagegen muffen wir energisch Protest erheben!

... Und doch, trot alledem, foll auch Craig gegenüber bas alte, schöne Goethe-Wort Geltung behalten: "Er zeigt sich als ein Strebender und so ift er willtommen." Denn seine Stiggen verraten neben einem beträchtlichen künstlerischen Können auch einen feinen Sinn für Bühnenwirkungen. In erster Linie ift er bemüht, "bedeutsame Größenverhältnisse zwischen ben Menschen und ihrer Umgebung festzulegen; denn die Menschen bleiben bei jeder Bewegung und Beleuchtung gleich," sie werden nicht kleiner, wenn ste nach bem Sintergrund ber Buhne geben. Wie häufig wird dieser so felbstverständlich klingende Sat von den Regisseuren nicht beachtet. Um nur ein Beispiel zu erwähnen: wie gang falfch im Raume ftand bei ber letten Neueinftudierung im berliner Schauspielhause Matkowsky-Tell, als er die Worte sprach: "Du tennst ben Schützen . . . ", während man bei ber Neueinstudierung im Burgtheater die Empfindung hatte, daß diese Worte von keiner andern Stelle der Buhne hatten kommen konnen; auf diefem Plate mußte Reimers-Tell in diesem Augenblicke stehen. Craig konnte

also unsern Literaturtheatern viel nüßen, als Dekorations und Kostümmaler; er müßte sich nur dem Regisseur unterordnen (allerdings einem Regisseur, der nicht bloß Vermittler zwischen Schauspielern ist, sondern Vermittler zwischen Dichter und Zuschauer).

Zu einer solchen Unterordnung kann er sich aber nicht verstehen, und dies verurfachte ja mit seinen Zwist mit Brahm.

Wenn nun Craig auf der Bühne Malerei, Tanz und Gebärde so unbedingt in den Vordergrund stellt und das Wort verachtet, warum läßt er bann das Wort nicht ganz fallen, warum zieht er nicht die äußerste Konsequenz seiner Theorie? Wir waren bann bei ber Pantomime angelangt, und es ware nur freudig zu begrußen, wenn ein Künftler wie Craig diese zu neuem Leben erwecken könnte. Die Anfänge einer folden Regeneration find fogar schon vorhanden, zwar noch nicht bei uns in Deutschland, wohl aber — in Craigs Baterland, in England. So sah ich einst in London "A grand Ballet, entitled "Carmen", in 5 scenes. Music Dies war kein "Ballet", sondern eine composed by Bizet". Bielleicht hat Craig durch solche Aufführungen Vantomime. Anregungen empfangen. Um eine Rengissance ber Pantomime\*) herbeizuführen, müßte er Aufführungen veranstalten, die in ihrer Gesamtwirkung auf der Sohe zu stehen hätten, auf der damals die Darftellerin ber Carmen einfam ftand.

Unter solchen Boraussetzungen also kann und Craig willkommen sein, als "Künstler der Kunst des Theaters" aber wird er in Deutschland keinen Boden sinden.

Georg Altman.

Alle echten Mittel der Kunst, namentlich der szenischen, sind höchst einfach und kosten kein Geld, sondern erfordern nur Verstand. Goethe wußte mit einem alten Lappen, den er irgendwo aufgetrieben, Bundersdinge auszurichten. Die heutigen Direktoren aber meinen, das, wofür sie nicht Geld ausgegeben, sei überhaupt nichts wert. Und mit diesen wenigen Worten ist der ganze Verfall deutscher Bühnenkunst beschrieben zugleich und erklärt.

<sup>\*) &</sup>quot;Zur Renaissance der Pantomime" wird sich in den nächsten Rummern der "Schaubühne" Karl Freiherr von Leveşow äußern. D. Ned.

### Rundschau.

Schister und das Theater, der Vortrag, den E. v. Possart zur Schillerfeier in Mannheim gehalten hat, ist jett in mustergültiger Aus= stattung im Verlage von Albert Ahn Possart feiert zunächst erschienen. Mannheim als die Stadt, die Schillers Jugenddramen zuerst auf die Bühne gebracht hat, und wendet fich dann gegen die mit dem auf= kommenden Naturalismus Hand in Hand gehende Schiller-Verachtung und die allzu realistische Aufführung seiner Dramen. Er verlangt eine Darstellungsform, die das rein Menschliche in der Wiedergabe der Schillerschen Gestalten mit der Großzügigkeit ihrer Charakteristik verbindet und bei der angestrebten Wahrheit des sprachlichen Ausdrucks niemals den Schwung und die Schönheit der Diftion berlett. Schlieklich macht Possart Vorschlag, dem man ernstlich nähertreten sollte: Unter der Agide des Deutschen Bühnenvereins foll ein Forum von Literaturgelehrten und gebildeten Theaterfachmännern zus sammentreten und eine revidierte, forgfältig gestrichene Bühnen=Aus= gabe der Schillerschen Dramen her= stellen. Wer weiß, in welchen Entstellungen Schillers Dramen, besonders in der Provinz, zur Aufführung gelangen, fann diesen Vorschlag nur mit Freude begrüßen. Eins ist aber Bedingung: Das Aufführungsrecht dieser Bearbei= tungen muß nicht erft bon jeder Bühne zu "erwerben" sein. G. A.

(1)

Wer sich eine vergnügte Stunde bereiten will, lese das neueste Heft der "Zeitfragen des christlichen Volkslebens". Es trägt den Titel "Die deutsche Schaubühne als moralische Anstalt", stammt von D. v. Derken, ist Stöcker gewidsmet und tritt für die "lex Heinze" ein. Auf der ersten Seite steht, daß die

Schrift nur für gereifte Lefer bestimmt ist. Es wird also pikant! Um die allgemeine Sittenberderbnis au beweisen, bespricht Derpen die Novitäten der letten Saison und beginnt mit einer Inhaltsangabe der "Herren von Maxim". Es ist luftig zu feben, wie er sich bemüht, alles genau wiederzugeben, und dabei zeigt, daß er den Inhalt nicht verstanden hat. Die Wette, die unser lieber Giam= pietro den Herren des Klubs vorschlägt, hält er für die allgemein übliche Aufnahmebedingung. In ähnlicher Beise werden die übrigen Stücke von "Traumulus" bis zu den "Rünftlern" der berunglückten Direftion Rosenfeld als unsittlich gebrandmarkt. "Die gemeinsamen charakteristischen Merkmale dieser Fäulnisdichtungen eines sinkenden Zeitalters find folgende: erstens kommt in keinem einzigen Stückmehr eine reine bräutliche Liebe vor ..." "Zwar haben Sudermanns "Jo-hannes" und Henses "Maria "Maria von Magdala" und ähnliche Stücke gar feinen Erfolg erzielt, aber fie konnten es auch nicht, weil die Dichter durch und durch irreligiös find und fein Verständnis für drift= liche Dinge haben." - "Ich erinnere mich z. B. selbst im Deutschen Theater in Berlin geschwankt zu haben, ob ich die Vorstellung eines Gerhart Hauptmannschen Stückes verlassen follte oder nicht. Denn es gibt wohl feine unangenehmere Zwangslage als die, schweigen und stillsitzen zu mussen, wenn bas grundverdorbne jüdische Publikum. und nicht nur dieses, den Lästerungen eines gottlosen Dichters Beifall wiehert." - "Die Gefahr liegt vor, daß man neue Stücke weit mehr nach ihrer äfthetischen Bedeutung wertet als nach der Wirkung, die sie auf den naiven Beschauer ausüben." — So schreibt der von Oerpen im Jahre des Heils 1905. Halleluja! G. A

### In den folgenden Aummern werden mit Beiträgen vertreten fein:

Georg Ultman Julius Bab Hermann Bahr Dr. Ludwig Bauer Dr. Josef Adolf Bondy Georg Caspart Dr. Hans W. fischer m. fred Gustaf af Geijerstam Udolf Gelber Dr. Emil Gever Kurt Walter Goldschmidt Dr. Udolf Grabowsky Willi Handl Dr. Udolf Heilborn Morit Heimann Georg Hermann Camill Hoffmann Hugo von Hofmannsthal felig Hollaender Andolf Holzer Harry Graf Hefler Else Lasker-Schüler Karl freiherr von Levehow Samuel Lublinski Max Martersteig Udalbert Matfowsky

Mag Mell Dr. Mag Meffer Hans Ostwald friedrich Perzynski Dr. A. Piffin Ulfred Polgar Rudolf Rittner Ludwig Rubiner Ulgot Ruhe Dr. S. Saenger felig Salten Dr. Richard Schaufal Dr. John Schikowski Urthur Schnigler Dr. Wilhelm von Scholz Dr. Ulfred Semerau Bernard Shaw Dr. S. Simchowicz Richard Specht Dr. Otto Stoeffl Georg Stolzenberg Josef Theodor Siegfried Trebitsch Jakob Wassermann Dr. Paul Wertheimer Paul Wiegler n. v. a. m.

Alle zum Abdruck bestimmten Manustripte sowie alle zur Besprechung bestimmten Bücher sind zu senden an:

#### Die Redaktion der "Schaubühne" Gerlin S.W. 19, Jerusalemerstr. 65.

Für unverlangte Manustripte wird keine Garantie übernommen. Rücksendung erfolgt nur, wenn das Porto beiliegt.

Die Besprechung der eingegangenen Bücher unterliegt dem Ermessen der Nedaktion. Rücksendung findet in keinem Falle statt.

Herausgeher und verantwortlicher Rebatteur: Stegfried Jacobfohn in Berlin. Beilag: "Die Schaubuhne" G. m. b. S., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.

Aberhaupt, man müßte den Begriff: Theaterpublikum einmal ordentlich revidieren und begrenzen. Auch für Wien, und für Wien besonders, das ja den Ruf einer Theaterstadt vor allen andern hat. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Reit gegeben hat, in der einfach jeder einzelne Bewohner der Stadt für ihre theatralischen Ereignisse mehr oder weniger lebhaft interessiert war. Man behauptet es. Run, diese Zeit, wenn fie jemals war, ift lange und spurlos vorüber. Das heutige Berhältnis der regelmäßigen, der lauen und der gelegentlichen Theaterbesucher in Summe zur Bahl aller wiener Einwohner auch nur annähernd auszurechnen, bürfte kaum möglich sein, weil dazu jede halbwegs sichre Sandhabe fehlt. Man staunt nur eben, von guten und gesetzten Bürgern, die es sich leiften könnten und sonst einem Vergnügen gar nicht abgeneigt sind, oft und oft zu hören, daß fie das Theater einfach nicht mögen. Gie haben bavon feine andre Borftellung als die, daß bort unnüpe Menschen zwischen bemalten Flächen und Gegenständen herumgeben, einen unnüten Larm verursachen und Dinge vortäuschen wollen, die nicht wahr find und deshalb keinen rechten Sinn haben können. Das ist der Tatsachen-Kanatismus des gang beschränkten, der Phantasie feindseligen Spießers, bessen berkümmerte Fähigkeit der Illusion auch durch die kräftigen, ja relativ derben Mittel des Theaters nicht zum Funktionieren gebracht werden kann. In Wien, wo man das leichte Leben und die Schönheit liebt und so gern die strengen Forderungen des Tages vergißt, muffen diese prinzipiellen Berächter des Theaters früher einmal, in lustigern Zeiten, recht selten gewesen fein. Heute, da das alte Temperament vielleicht noch flackert, aber unter mancherlei dunkeln Si gen und icharfen Gehäffigkeiten berschüttet, findet man jene ichon bedonklich zahlreich. Unter ihnen find kleine und große Geschäftsleute, fleine und große Beamte, viele Schulmenschen und alle, deren nervose Spannkraft bom Sport, oder eigentlich vom Totalisator, für das Theater verdorben ift. Dazu muffen noch alle die gerechnet werden, die, obwohl in Wien wohnend, doch hier kein Schaufpielhaus besuchen, weil sie nicht Deutsch verstehen oder nicht verstehen wollen. Das find fast alle hiesigen Tschechen und dazu ein paar tausend, die andre fremde Sprachen, aber nicht die unfre reden und verstehen.

Die Zahl dieser Gleichgültigen und Abweisenden ist freilich verhältnissmäßig gering gegenüber der Masse der Armen und der Gehekten, die einfach nicht ins Theater gehen können, weil sie eine solche Verschwendung an Geld oder an Zeit nicht zu leisten vermögen. Bei diesen Aussgeschlossenen steht nicht etwa nur das unabsehbare Heer der gänzlich Subsissenzlosen, für die der höhere Genuß beim Glase Vranntwein anfängt und endet. Man darf getrost auch einen ganz bedeutenden Teil der Proletarier, die in Arbeit stehen, hierher rechnen und selbst eine immer noch respektable Zahl von kleinen Beamten und kleinsten Handwerkern,

Scoolo

deren ökonomische Balance schon durch das kibergewicht einer Zweikreuzerssemmel beunruhigt wird. Andre wieder hält der Beruf fern. Wann sollten die Kellner, die Gehilfen der Friseure, die Kommis der Greißler und Delikatessenhändler, die Aukscher beim schweren und beim leichten Fuhrwerk, die Dienstdoten im Haus und viele, viele andre, die Abend für Abend ihre Arbeit machen müssen oder wollen — wann sollten die Zeit fürs Theater sinden? Es blieben ja die freien Tage; wohl, und sie werden auch manchmal dazu benützt. Aber doch nur von den wenigsten; das körperliche Bedürfnis nach Alkohol oder nach Liebe, oder auch nach absoluter, unbehelligter Ruhe, ruft doch weit stärker, als das geistige nach Erregung der Phantasse.

So löst sich benn ber gewaltige Blod berjenigen, die aus Gleichgültigkeit, Feindseligkeit, Armut oder Zeitmangel dem Theater fernbleiben,
aus der Masse unsver fast zwei Millionen Menschen ab und nimmt an
den Bewegungen und Erregungen, die man das "Theaterleben" Wiens
nennt, gar nicht teil. Während der ideale Begriff "Wiener Theaterpublikum"
theoretisch gern als eine Mehrheit der Bevölkerung desiniert wird, die,
ständig von allen persönlichen und sachlichen Fragen der dramatischen
Kunst bewegt, den sesten Boden unsver fünstlerischen Kultur bildet, entspricht
ihm in der realen Belt nur die im Verhältnis zum Ganzen geringsügige
Summe verschiedner, mehr oder weniger scharf und eng umzirkelter
Gruppen, deren einzelne Glieder aus verschiednen, oft gar nicht im
Künstlerischen selbst liegenden Gründen irgend ein wiener Theater regelmäßig besuchen.

Und das ist immerhin von einiger Wichtigkeit, weil es doch am Ende zeigt, daß Schlüsse von den theatralischen Dingen auf das ganze geisige Leben der Stadt nach jeder Richtung hin gewagt und unsicher sind, daß die einzelne Gruppe weder für den Geschmack einer andern, noch für den der Allgemeinheit maßgebend oder verantwortlich sein kann, daß, um es kurz und ein wenig brutal zu sagen, das Theater für die Menschen doch nur von mindrer Bedeutung ist — selbst in der Theaterstadt Wien.

Wenn dieser Titel dennoch gelten darf, so ist das nicht von der Extensität und Allgemeinheit des Theaterbedürsnisses herzuleiten, sondern von seiner Intensität und veredelnden Kraft im einzelnen. Wen es hat, den hat es gleich ordentlich; der Boden ist fast immer vorbereitet. Um das zu erklären, diese Freude am Schauen und Spielen, am Vorstellen und Verstellen, müßte man wohl so etwas wie einen wiener Volkscharafter annehmen, der ja, wie allgemein bekannnt, seit Jahrhunderten eisrig beschrieben, gerührt verhimmelt und schnoddrig verlästert wird. Es ist zweisellos, daß er einmal da war und die Stadt mit seiner Echtheit erfüllt hat. Aber die besondre Signatur der heutigen Großstädte ist eben das national Unechte. Gibt es noch viele Berliner in Verlin, Pariser in Paris? Sicher ist, daß die Wiener in Wien eine recht kleine

Minorität ausmachen — sofern man nur halbwegs gewissenhaft auf zwei, drei Generationen in die Bergangenheit revidiert. Dag sich aber dieses einzige und gleichnistose wiener Temperament, das aus Prinzip lacht und zum Reitvertreib weint, daß sich diese Sinnlichkeit, die vom Orientalischen einen Schimmer, bom Südromanischen einen Funken hat und doch nur beutsch erfassen und empfinden kann, daß sich diese ganze undefinierbare wiener Art bennoch in breiter und weiter Geltung erhält, ift ein Effekt ber gewiffen pfnchischen Mimiken, die ben Großstädtern glüdlicherweise noch eine Zeitlang ihre besondre nationale Marke bewahrt, des Awanges der innern Anpassung, dem unter der täglichen Einwirkung von Luft, Licht, Architektur, Nahrung, Volksliedern, Dialekt und taufend andern Außerlichkeiten ein jeder unterliegt, der nicht die besondre und seltne Kraft hat, seine Individualität allen Gegentendenzen zum Trot in jedem Moment durch einen eruptiven Willensakt neu zu erschaffen. So hat man denn zu unterscheiden zwischen Wienern, die es vom Ursprung an waren, und Wienern, die es von außen her geworden find, primaren und sekundaren. An diesen gewordnen muß natürlich alles auffallend Wienerische, das ihnen eben zuerst anfliegt, um fo auffallender ausgeprägt sein; darunter auch die Leidenschaft Theater, die ja hier ihre hundertjährige Tradition hat. Aus diesem Prozeß der physikalisch=physiologischen Assimilation mag schon einigermaßen beutlich hervorgehen, daß diese Leidenschaft nichts rein Geistiges und Prinzipielles an sich haben kann, sondern fast ausschließlich von Impulsen ber Sinnlichkeit getrieben wird. Man mag dem Volk einreben, was man will, und es mag sich noch so viel suggerieren lassen; zulett gilt doch nur der Genuß, der entweder direft auf die Sinne des Sehens und Hörens geht, oder doch auf dem Umweg über die Phantasie irgend einen Sinn mächtig reizt. So ist die eigentliche Bedeutung des Theaters als "Schau"=Spielhaus bei den Wienern weit lebendiger und fräftiger als im deutschen Norden; von der "moralischen Anstalt", von der psychologischen ober gar von der literarhiftorischen halten fie aber nichts.

Auch das Menschliche auf der Bühne hat hier hauptsächlich nur Wert als sinnfällige persönliche Einheit, als Individualität. Das feinste und unendlichste Spiel der Phantasie mit den Sinnen ist es ja, eine starke menschliche Natur aus der unmittelbaren Anschauung zu erfassen, mitzuempsinden und im Gefühl auszugestalten. In diesem erhabnen Spiel können sich die Wiener nicht genug tun, und sie haben es darin auch zu einer Ausbildung des Geschmacks und der Empsindlichkeit gebracht, die einen mindestens ebenso hohen Kulturwert darstellt wie das schnellere und klarere Erfassen rein geistiger und theoretischer Züge, das sogenannte "Verständnis", auf das man jenseits von Bodenbach so stolz ist. Wir lieben hier vor allem die Persönlichkeit. Die Freude an ihr, an ihren Entwicklungen und Möglichkeiten, an ihrer Kraft und ihrer Zartheit, an



ihrer Farbe und Innigkeit, an ihrer Grazie und, wenn es sein muß, an ihrer Brutalität, an ihrer Unfaßbarkeit und an ihrer Unverrückbarkeit, bas Fluidum, das von ihr auf die Sinne ausgeht, die Phantasie unaufhörlich zur Nachschöpfung und Ausgestaltung anreizend, das ist es, was unfre wiener Menschen so mächtig jum Theater reißt und dabei festhält. Diefer Reiz des Persönlichen bestimmt hierzuland jeden dauernden Erfolg und wird meift — oft zum Schaden der Dichtung, ja des Menschen selbst weit über alle sonstige künstlerische Rücksicht hinaus gefordert und anerkannt. Das fann sich bis zur absoluten Unterwerfung unter eine starke Indivis dualität, ja bis zu einem Grade der Berehrung steigern, der anderwärts kaum ein Beispiel hat. In welcher andern Stadt ist es möglich, daß der Name eines genialen Schauspielers nicht etwa für die flüchtige Dauer einer Saison-Mode, sondern einfach für Lebenszeit auf eine bestimmte Korm von Strobbüten übergeht, so daß das Wort Girardihut feit Dezennien schon um nichts auffälliger ist als etwa die Worte Stefansturm und Franz Josefsquai? Daß man in einem Gasthause, wo Girardi unvermutet eingetreten ift, für eine Minute mit bem Beftellen und Ansagen einhält, weil doch die armen Kellner auch einmal den berühmten Mann genauer und in ber Nabe ansehen muffen? Daß bie Niese — in gewissen Bezirken — nicht über fünf Gassen gehen kann, ohne fünfzig mal gegrüßt zu werden?

Es ist auch nicht gar zu selten, daß, bei Frauen und jüngern Leuten besonders, die Verehrung sich zum Fanatismus, der Fanatismus zum Paroxysmus steigert. Freilich, das sind nur Mädchen, und die können, in der Hysterie ihrer ausgereisten Jungsernschaft, bald zu irgend einer Ungsaublichkeit kommen. Aber daß diese sich bei uns am häusigsten aus einen Schauspieler bezieht, ist schon sehr bezeichnend. Abrigens habe ich genug junge Männer gefannt, die, mit Giser und Stolz, wie Lewinsky heulten oder sich wie Sonnenthal frisierten — so lange er es noch konnte — wie Hartmann die Hände schwangen oder wie Robert das Organ preßten. Das Girardiskopieren ist ja bei uns endemisch; man tut es nicht etwa bloß zum Zeitvertreib oder um aufzusallen oder aus Affektation, sondern ganz unbewußt und instinktiv, bei jeder Gelegenheit, sozusagen von Natur aus.

Alle diese Beispiele und Umstände können beweisen, daß bei den Wienern, die ins Theater gehen, die Person des beliebten Schauspielers am meisten gilt. Der hohe Grad dieser Verehrung bringt es mit sich, daß ihre Wärme auch auf andre, gleichgiltigere Zuschauer überstrahlt und dort den Schimmer der Popularität zurückläßt. Darum sind die Großen und die Persönlichkeiten unter unsern Schauspielern weit über den Kreis des eigentlichen Theaterpublikums hinaus bekannt. Selehrte können sich bei uns kaum über die Sphäre der Kollegenschaft hinaus ihres Ruhmes freuen; es sei denn, daß sie Politiker, blendende Gesellschaftsmenscheu

oder sonstwie dem Schauspieler verwandt sind. Der Dichter, gar so ferne er noch lebt und noch niemand ein Komitee zur Errichtung seines Denkmals gegründet hat, ist von der allgemeinern Bekanntheit so gut wie gänzlich ausgeschlossen. Man muß schon eine ganz blendende und verwegene Kunst des Stils und außerdem die Gabe haben, sehr viele Leute andauernd zu ärgern, um irgendwie nachhaltig ins Breitere zu wirken. Und dabei möchte ich doch wetten, daß Herr Treumann vom Karltheater, wenn man die Stimmen zählt, noch immer populärer ist als Hermann Bahr.

Nach diesem höchst ungleichen Berhältnis des wiener Geschmacks zum schauspielerisch Sinnlichen und zum dichterisch Geistigen läßt sich die ganze Art der Wirkung des Theaters auf unsere Menschen kon-Sehen, Boren, Empfinden; Schonheit, Organ, Stimmung: das sind die mächtigen Förderer des Genusses — des Erfolges. ärgster Zerstörer ist der Zwang zu abstrahieren, zu analysieren, über die Szene hinaus zu denken. Da sind sie unerbittlich; sie wollen einfach nicht und lassen es gang bahingestellt, ob sie könnten. Das Theater ist ihnen doch eben nur das oberste, das reizendste öffentliche Beranügen. Wenn einen das nicht einmal bom Grübeln und Nachsinnen ablenken sollte! Auch die Schauspieler können da nicht helfen; der Widerstand gegen das Abstrakte bleibt unbezwingbar. Das hat fich bei glänzenden Aufführungen von Hebbel und Ibsen — die vielleicht unter allen großen Dichtern dem wiener Geift am meiften kontrar find - eklatant erwiesen.

Das find also schon zwei Komponenten der Repertoirebestimmung burch bas Publikum: Bom rein Geiftigen weg, weg mit allen Studen, aus denen man die Meinung erst von weit hinter den Vorgangen heraus lesen muß; und auf das Sinnliche los, also in letter Linie auf die Leistung des Schauspielers, auf den Schauspieler felbst. Anderswo wird ein Schauspieler in jeder Rolle aufs neue beurteilt, gefällt oder mißfällt, je nachdem, wird beklatscht oder abgelehnt. Bei und ist er von vornherein und ein für allemal sympathisch oder nicht, beliebt oder unbeliebt. Geift, Technik, Studium sind da nur hilfsmittel; von der Persönlichkeit geht die Wirkung aus. Selbst geniale Naturen kommen an dem Awang dieses unerbitt= lichen Gesetzes kaum vorbei, wie Adele Sandrock, die eine der größten deutschen Tragödinnen ist und eine Zeit lang gewiß die größte war. Die Kritik und die Kenner haben sie immer gewürdigt und gepriesen. Das Bublifum hat sie nie geliebt. (Bas ich mir nie zu erklären wußte; denn eine so vehemente Kraft, meint man, mußte doch jeden Widerstand mit sich fortreißen können.) Frau Odilon bagegen hat nie eine Gestalt geschaffen, nie eine Nuance gefunden, nie einen Einfall gehabt. stand da und lebte; aber es war ein so intensiv sinnliches Leben in jeder Linie des geschmeidigen Leibes, in jedem Ton der dunkel gurrenden Stimme, in dem molligen Geheimnis ihres verräterischen Gesichtes, daß die Leute unerfättlich an diesem Reiz hingen.

Diefe Anhänglichkeit ber Sinne und ihr besondrer Reflex auf den Runftler schafft den Typus des "Lieblings", der wohl für Wien sehr charakteristisch Er ift nicht ganz identisch mit dem Star. Dieser kommt mit seinem fertigen Ruhm, der Direktor bringt ihn, halt ihn, ernennt ihn, wenn es Den "Liebling" macht nur das Publikum; er war es gestern noch nicht und kann es morgen sein, wenn er heute eine Rolle spielt, die feine Kräfte finnlicher Bezauberung entbindet. Dann bleibt er es aber, wenn er nur die geringste Kähigkeit der Anpassung besitt und welcher Schauspieler hatte die nichtl — meift auf Jahrzehnte hinaus. Er fucht die Stude, in benen er fich entfaltet und weicht den andern aus. Für diese andern muß eben der Direktor andre Lieblinge haben; Stude, in benen er gar keinen Liebling beschäftigen kann, wird er kaum zu geben So tann sich — mehr oder weniger unmerklich — bas Repertoire eines Theaters in feiner Richtung und in feinem Gehalt wefentlich ändern, bloß weil das Ensemble allmählich ausgewechselt wurde.

Daher benn die besondre Wertung des einzelnen im Zusammenspiel, daher die ungeheure Schwierigfeit, die vielartigen Rrafte des Hauses für einen Abend zum Ausbrud einer Stimmung und eines Geistes zu vereinigen, worin ja der Sieg und der Ruhm der modernen berliner Bühnen gefunden wirb. Ist auch die Erkenntnis von der Auflöfung und Aufhebung der einzelnen "Fächer" im Prinzip bei uns durch= gedrungen, so will doch das Publikum noch immer für seinen Liebling sein Fach. Es würde sich zum Beispiel von einem, der den Diener Löffler im "Crampton" gegeben hat, niemals den Bahrschen "Meister" überzeugt vorspielen laffen. Dieser Eigensinn kann bis zur Grausamkeit, zum Bandalismus gehen. Mit vielen, die in Dingen des Theaters das beste Urteil und eine Stimme von Gewicht haben, bin auch ich überzeugt babon, daß das Benie unseres Girardi fich im ernsten und großen Schaufpiel bis zur Möglichfeit tragischer Erschütterungen entfalten müßte. hat einmal diesen Beg gesucht; mit ehrlichem Ernst und mit künst= lerischem Erfolg. Aber das Publikum wollte nicht, es sagte Rein und Nein und blieb dabei und heute singt Girardi wieder: "Was fagen Sie zu meiner Frau!" und man läuft ins Theater, weil er es fingt. Publitum ift in folden Dingen fo schwach, daß Direktion und Regisseure nichts tun können, als noch viel schwächer fein. Der Bersuch, einen Stil zu bilden und festzuhalten, tame tausend Bibersetlichkeiten gegen liebe Gewöhnungen und stille Ginverftandniffe zwischen Buhne und Buschauer= saal gleich. Es müßte mit demselben Griff geschaffen und zerstört, ein= gepflanzt und ausgerottet werden. Ein Künstler, ein Politiker, ein Stratege mußte das unternehmen, — und könnte gleichwohl vielleicht bamit scheitern. Wir aber haben nur einige wenige Direktoren!

Man täusche sich nicht, indem man, auf die stürmischen Erfolge von berliner Gastspielen (Brahm und Reinhardt) hinweisend, die Empfänglichkeit unsers Publikums für den ausgeglichnen Zusammenschluß des Ensembles zur fünstlerisch unteilbaren Ginheit, für die strenge Einreihung des einzelnen in das gesamte Kunstwerk behauptet. Auch das war, im letten Grunde, nur die eklatante Durchsehung starker organisatorischer Individualitäten, die wohl nicht felbst auf der Szene standen, aber ihre Schauspieler ganz als sinnliche Ausdrucksmittel ihres geistigen Schaffens gebrauchen konnten. Der einzelne Schauspieler war hier noch nicht befannt: er konnte von dem großen Gindruck ber Sache noch nichts für Und nur so feste fich diese Sache durch. sich wegnehmen. der "Liebling"; und sie bleibt es, so oft sie bei uns erscheint. schon zeigt unser Publikum auch gegen diesen Liebling seinen tyrannischen Starrsinn. Es hat ihn zuerft in seinen stärksten Außerungen — Naturalismus und modern psychologisches Drama — kennen gelernt und verweist ihn nun unerbittlich in dieses Fach. Rostümierte und stilisierte Stücke ("Pelleas und Melisande" und "Das Tal des Lebens") wurden einfach nicht "geglaubt"; trot feiner Infzenierung und ausgezeichneter Darstellung. Man wollte nicht; man mußte den Liebling in seinem Fach, die moderne Schauspielfunst in modernen Rollen sehen.

Diese Hartnäckigkeit zu brechen, wird wohl bis auf weitres schwer sein; mit ihr zu operieren ist ziemlich leicht. Darum sind die Wiener als ein gutes Theaterpublifum berühmt. Wenn nur ihr Begriff des Theaters als eines Ortes der Schönheit, der unbewußten Freude — am Lustigen oder am Traurigen — der interessanten Unterhaltung nicht in gar zu arge Verwirrung kommt, hat man sie bald zu allem. Sie haben leichte Tränen und ein helles Gelächter. Sie mögen gern gute und feine Menschen, Charaftere, die entweder größer oder viel, viel kleiner sind als ihr eigener, und Schickfale, die sich erklären lassen. wohl oft die symbolische Tiefe einer Szene, aber kaum je ihren dynamis schen Wert im Drama verkennen. Ihre Aufregung ist zugleich überzeugt und beweglich; sie geben dem andern bald Recht und sind imstande, ihm aus purer Höflichkeit zu applaudieren, wenn ihnen sein Standpunkt weniger gefällt, als die Art, wie er ihn durchdrückt. Ihre Liebe fängt rasch und läßt langsam nach. Ihr Geist kann betäubt und belogen werden, kann widerspenstig und hochmütig, auch stumpf sein. Ihre Sinne aber sind frisch und lebendig, leicht und luftig und luftern, fröhlich, rasch, gefällig und — bei Großstädtern sonst eine unerhörte Eigenschaft dankbar.

Darum ift Wien eine Theaterftadt.

Billi Sandl.

S specific

## Gerliner Theater.

Das erfte Luftrum bes zwanzigsten Jahrhunderts mußte allerlei Satulartage des Schillerschen Werkes mit sich bringen. Im letten Luftrum feines großen Lebens, zwischen 1798 und 1804, war fast die Salfte feiner Dramen entstanden. Bon jedem diefer Dramen war einmal die hundertste Wiederkehr bes Tages zu begehen, an dem es zum ersten Mal von der unerschütterlichen Freiheitsliebe, ber gereiften Sprachkraft und ber vollenbeten Bühnenbeherrschung seines Schöpfers gezeugt hatte. Die hundertste Wiederkehr des Todestages hat allen Erinnerungsfesten dieser Art ein Ende gemacht. Da kommt nachträglich noch eine lokale Feier, tie ein seltsames Licht auf den ganzen Tumult des vergangenen Frühjahrs wirft. Unfer Königliches Schauspielhaus spielt zum dreihundertsten Male "Wilhelm Tell". Man traut seinen Augen ober Ohren nicht: es muß dreitausend heißen. Aber was hilfts? Schillers, des populären, allgemeinverständlichen Dichters volkstümlichstes Drama, bas man in ber Schule auswendig lernt, wird auf derjelben aufgeführt, dreimal Bühne Jahr hundert Mal im Jahr Philippis "Großes Licht" leuchten läßt. Warum ift es im Zeitalter ber Arbeitsteilung, ber Spezialisterung auf allen Gebieten nicht möglich, die subventionierten Hoftheater zu Museen der dramatischen Kunft zu machen? Ihre Mission mußte die Rultur, Die Aufgabe anderer Bühnen durfte die Mode sein. Wenn diese bem Tag und seinem lauten Treiben opfern, follten jene ben großen Erfüllern ber Bergangenheit bas Wort und uns damit zugleich einen bedeutenden Maßstab geben. Die breiten Erfolge von "Coriolan" und "Göt," beweisen, daß ber Idealismus nicht einmal mit schlechten Kassenausweisen verbunden zu sein braucht. Warum wird bennoch nicht ben "Klassikern", sondern immer wieder nur dem ewigen Kotzebue der "Schwur ber Treue" geleistet? Gin Narr wartet auf Antwort.

Wir wären nun schon zufrieden, wenn bei aller literarischen Planlosigkeit wenigstens für eine geistige Regie und eine vollblütige Schauspielkunst gesorgt wäre. Aber die bloße Vermeidung greller Essette in der Szenierung ist noch keine Durchdringung des Dichtswerks. Im Burgtheater sieht man Zwinguri langsam in bengalisischen Flammen aufgehen; so plump bricht man am Gendarmensmarkt nirgends in die eigensten Wirkungen des Dramas ein.

Man begeht hier auch keine Sinnwidrigkeit wie bort, wo man die erste Szene zwischen Beitha und Rudenz - sie haben sich von der Jagd entfernt und "Abgrunde schließen ringsherum fie ein" - auf den offenen Marktplat von Altorf, zwischen Frieghardt und Leuthold verlegt, um eine Berwandlung zu sparen. Im Gegenteil, es ift anzuerkennen, daß sich die bunten Taufendkünfte bes Dekorateurs nicht hemmend an das lebendige Kunftwerk hängen, daß sich ein geschmadvolles Bild nach bem andern mit aller wünschenswerten Schnelligkeit abrollt. Wie weit ift es aber von dieser technischen Fortgeschrittenheit bis zu der Fähigkeit, die bichterische Idee, sozusagen die Individualität bes Dramas plaftisch herauszuarbeiten! Den bumpfen Druck bes Berhängnisses ju gestalten, ber auf bem Bolke liegt; die inspirierte Maffe mit ftarker hand in den Bordergrund zu schieben; burch die Rückfehr der Ruhe nach der heftigen Erregung eine Perspettive für die Zutunft zu eröffnen — bas wäre die Aufgabe eines Regisseurs. Sie ware auch mit dem königlichen Ensemble zu lösen, bas ben "schlechten Schauspieler" in übertrieben vielen Exemplaren aufweift. Man ftelle nur bie verwendbaren Schauspieler an ben rechten Plat: man wird erftaunen, wie Stimmungslosigkeit sich in Stimmung wandelt. Herr Ludwig ist ein Attinghausen, Herr Pohl ein Gegler: warum sett man Herrn Ludwig viel zu früh zur Ruhe und liefert den Tyrannen einem Rußknader aus? Warum wird Melchthal ein Salonliebhaber und ber unglückjelige Rubenz noch unglückjeliger ? Warum läßt man die Berse von den einen wild zerfleischen, von den andern breit= mäulig zermahlen? Warum darf sich der Mangel an Leidenschaft hier durch ein Abermaß von Pose, Geste, Grimasse, bort durch bie bürgerlichsten Eigenschaften: Solidität, Einförmigkeit und Nüchternheit äußern? Man wird einwenden, es fei gleichgültig, ob die Mittelmäßigkeit tobe oder schleiche. Es ist auf unserm heutigen Theater, das Illusion zumeist durch Ginheitlichkeit erwedt, nicht gleichgültig. Reinhardt hat runde Kunsteindrücke badurch erzielt, schauspielerische Unzulänglichkeiten gleichmäßig erhitte, Brahm dadurch, daß er sie gleichmäßig temperierte. Herr von Hülsen suche seine Truppe auf Tempo und Ton des Herrn Kraugneck — ein fester Stauffacher — und der Frau Bute — eine innige Hedwig — zu bringen, und Matkowsky wird in einer Umgebung fteben, die feiner nicht mehr unwürdig ift. Sollte ber Intendant barauf erwidern, daß Tell außerhalb der Idee bes Dramas feiner

Privatrache nachgehe, die nur zufällig mit der Befreiung seines Baterlandes zusammentresse, und daß es darum ganz sinngerecht sei, ihn zu isolieren, so begeht er eine liebenswürdige Verwechslung: diese Distanz muß wirklich nicht zugleich eine Distanz der schausspielerischen Qualität sein.

Matkowsky als Tell fällt noch in einer andern Beziehung aus bem Rahmen: er übt, unbewußt, eine vernichtende Kritik an der Beftalt, weil er sie nicht mit dem guten Vortrag schöner Reden zu bewältigen, sondern menschlich zu packen ben Ehrgeiz hat. behält er benn freilich bie Teile in seiner Sand. Mann, der vor Gegler winfelt wie ein Weib, bas ftolze Berg, das sich hinter ben Hollunderstrauch verbirgt — wer vermöchte bas zu vereinen? Eben weil Matkowskys Tell kein Jambenheld ift, weil er einen entschloffenen Gesellen vorstellt, der schwer auflodert, aber aus seiner Bahn geworfen vor nichts zurudschredt und eine Welt in Brand zu steden vermag, wirkt ber Wiberspruch noch peinlicher. So wird man einzelnen Bemeifterung ber die Szenen halten. Dieser Tell hat die schweizerische Naivität wiedergefunden, um die er durch ein übermäßiges Sentenzenfutter gekommen ift: er läßt den augenblicklichen Einfall fpuren. Er hat den ganzen humor des häuslichen Idulls entdeckt: wenn er mit Weib und Knaben spricht und spielt, schwirrt die Luft von Herzlichkeit und Rindlichkeit. Gleich darauf hat dieser Tell die bewegendsten Tone, die je aus gemartertem Vaterherzen brangen. Und hier zeigt es sich am beutlichsten, weshalb die ganze Geftaltung keine reine Freude hinterläßt. Mat= kowsky wirft mit solcher Wucht sein schöpferisches Temperament für diese Rolle in die Wagschale, daß die Rolle jäh in die Lüfte schnellt. Sie ist zu leicht für ihn. An dieser Glut des Innern, an diejem ewig emporschäumenden vulkanischen Feuer verkohlt, was nicht aus dem edelften Metall der Tragödie gegoffen ift. Das taumelhaft bämonische Justinktleben, bas Matkowsy auch bem Tell geben will, ist shakespearisch; Schiller muß dabei in bie Brüche geben. Rur in ber Nachzeichnung überlebensgroßer Charaftere, nur im Bann gewaltiger Dichtungen kann dieser Schauspieler, in dem dichterische Flammen lodern, Genüge finden und fich hochentwickeln. S. 3.

5.00k

## Dramatischer Machwuchs.

II.

Eine plastisch gestaltete Erzählung ist ein winziger Ausschnitt aus bem Reich der Erfahrung — und doch gibt sie mehr als die Gesamtheit aller Erfahrung. Das, was als die eigentlich künstlerische Kraft im Runft= werk dies supranaturalistische "Mehr" bewirkt — das ist der Stil. Nachdem man auch im deutschen Drama schnell genug eingesehen hatte, daß Naturalismus, d. h. möglichst unstilisierte Lebenswiedergabe, die Nicht-Kunst an sich ist, kam alles darauf an, den dramatischen Stil zu finden. Das heißt zweierlei: eine Formung der Sprache gewinnen, die die spezifischen Inhalte unsrer Zeit aufnehmen fann, und eine Formung der Sprache gewinnen, die Text eines Dramas, d. h. Grundlage der anschaulichen Vorgänge eines theatralischen Gesamtkunstwerks werden kann. Dies beides in einem erfinden, heißt den Stil des neuen Dramas gefunden haben. Ich muß hier betonen, daß für unfre afthetische Betrachtung der "Stil des neuen Dramas" und "das neue Drama" ibentische Begriffe sind. Nicht der Inhalt, die neue bedeutende Weltanschauung wird über Sein und Nichtsein des neuen Dramas entscheiden: eine Frage bes poetischen, sprachfünstlerischen Könnens, im letten Sinne also eine Frage der Sprachbeherrschung ist es, die hier diskutiert wird.

Das Streben nach einem neuen Stil in der Sprachkunst überhaupt fand in den neunziger Jahren zuerst einen Mittelpunkt und eine Förderung im Kreise der "Blätter für die Kunst." Über das viel kritisterte Asthetentum des Stesan George und seines Anhanges ein umsassendes Werturteil zu fällen, ist hier kein Anlaß. Es genügt zu sagen, daß bei aller Beschränktheit, die auch hier dem ästhetischen Dogma anhastete, zweisellos der starke Hinweis auf das eigentliche Wesen, die sprachlichen Organe der Wortkunst ein großes Verdienst dieses Kreises bleibt. Hier wurde begriffen und betont, daß Stil das Wesen der Kunst, also Sprachstil das Wesen der Poesie sei. Und aus diesem Kreise ist denn auch der Mann hervorgegangen, der den einen wesentlichen Beitrag zur Bildung eines neuen Dramenstils liesert: Hugo von Hosmannsthal.

Er hat nicht etwa das neue Drama schon geschaffen; bei Lichte bessehen hat er überhaupt noch kein Drama geschaffen. Aber ich sagte, die eine Forderung sei, eine Formung der Sprache zu schaffen, die die spezisischen Inhalte unsver Zeit aufnehmen könnte. Diese eine allgemein poetische Forderung hat er erfüllt. Er hat diese Sprache geschaffen und — deshalb kommt er hier für uns mehr in Betracht als die zwei oder drei andern großen Lyriker, denen gleiches gelang — er hat einen ernsthaften Bersuch gemacht, diese Sprache in den Dienst der dramatischen Form zu stellen. Junächst: Hofmannsthal hat den sprachlichen Ausdruck für spezisisch moderne Lebensinhalte gefunden. Dem Menschen, den des neunzehnten Jahrs

a samuel.

hunderts zweite Hälfte mit ihren biologischen und soziologischen Erkenntnissen, mit ihren technischen, wirtschaftlichen, religiösen Bewegungen in ein vorher nie gekanntes Gefühl enger Verknüpftheit mit allen Dingen, angstvoller Ungewißheit über alles Besenhafte, wehrloser Abhängigkeit gegenüber tausend dunklen Mächten gebracht hat — diesem Menschen sindet Hosmanusthal Borte:

> Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt, Und viel zu grauenvoll, als daß man klage: Daß alles gleitet und vorüberrinnt,

Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, Herüberglitt aus einem kleinen Kind, Wir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.

Dann: daß ich auch vor hundert Jahren war, Und meine Ahnen, die im Totenhemd, Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar.

So eins mit mir als wie mein eignes Haar.

Und jene Gegenstimme der modernen Seele, jene Kraft, die von denselben Ersahrungen, denselben Gefühlen der engen Verknüpftheit, der Allverwobenheit jedes Lebens gespeist wird, jene starke Gegenkraft, die einen mystisch rauschartigen Genußwillen dem neuen Menschschlage versleiht — auch ihr findet Hosmannsthal Worte:

Und schwindelnd überkams mich auf einmal. Wohl schlief die Stadt — es wacht der Rausch, die Qual, Der Haß, der Geist, das Blut: das Leben wacht. Das Leben, das lebendige, allmächtige — Man kann es haben und doch sein vergessen!

Wohl gemerkt, nicht um ihres Juhaltes willen stehen diese Zeilen hier. Soweit verschiedne Wortverbindungen überhaupt gleiches sagen können, haben schon viele gute Denker und mancher schlechte Dichter das Gleiche gesagt. Neu und bedeutsam ist hier Wahl und Fügung der Worte, die einmal eine angstvoll atmende leere Weite, das andre Mal ein zitterndes Taumeln in unsre Nerven leiten und uns so den Sinn nicht gedanklich, sondern künstlerisch suggestiv vermitteln.

Wodurch kann nun diese neue Sprache für den dramatischen Stil von Bedeutung werden? Dadurch, daß sie die Möglichkeit eines neuen Pathos erschließt. — Wenn das Drama über die bloß unterhaltende

Musionserwedung hinaus zur Kühlbarmachung der großen immanenten Lebenskräfte und ihres das All erfüllenden Kampfes gelangen soll, so kann das natürlich nur durch eine das "Reale" übersteigende Form der Sprache geschehen; diese Sprachkraft allein kann uns einen Gefühls= zustand suggerieren, in dem wir, vom Maßstab der AlterBerfahrung losgebunden, bem Geifterkampf im stilisierten Leben bes Dramas hingegeben folgen können. Die für diesen Amed in Deutschland übliche Sprachsteigerung ging (von zwei ober drei großen Ausnahmen, die uns noch beschäftigen werben, abgesehen !) bisher auf die Sprache Schillers Nun besteht das Faktum, daß das Schillersche Pathos — ich meine das meistimitierte ber zweiten, jambischen Zeit — auf die Nerven der jüngern Generation nicht mehr wirkt, nicht mehr die erdablösende Suggestion ausübt wie wohl früher. Am wenigsten tut es bas, wenn es abgesondert von der Personlichkeit und dem Stofffreis, dem es entwuchs, auftritt, wenn es Dinge des neuern Lebens mit feinen Borts fügungen zu bewältigen ftrebt. Dann wirft es fremd und falt auf uns, schwach, äußerlich, nichtig, angelernt — "epigonenhaft" — und es muß Um das zu erfennen, brauchen wir — gottlob! — garnicht so wirfen. erst in die Kritit des spezifisch Schillerschen an dieser weitherrschenden Sprache einzutreten. Es genügt, wenn wir uns den erheblichen Teil ber Schillerschen Wortkunst vergegenwärtigen, ber bon der Epoche bes Autors historisch bedingt war, der von dem allgemeinen Zeitgeist von 1800 geboren ift. Mit Schillers Worten spricht der Mensch der Aufflärungszeit, der Mensch mit dem Aberschwang des Selbstbewuftseins, ber Aberfülle der Gewißheiten, ber "fo icon mit feinem Balmenzweige" bastand, an des Jahrhunderts Reige "in ernster stolzer Männlichkeit". Der Mensch, der sich dem Gipfel aller Erkenntnis und Tugend, nicht nah, fo boch näher als alle frühern Geschlechter - wähnte. Mensch bes kategorischen Imperativs, der so unumstößlich genau wußte, was gut und bose war. Bieviel kaum gefärbte Kantiche Termini in Schillers Wortschatz steden, ist garnicht zu überschätzen! In Schillers Sprace lebt bei aller äußern Griechheit königsberger Beift, Geist harter, absoluter Gewißheit; die sprachliche Leidenschaft, sein Pathos, ist fast durchweg moraliftisch, bei aller Stärke sehr arm an eigentlich sinnlichen Noch wo Schiller brutal finnliche Wildheit malen will (ber einzige Fall findet sich bekanntlich in "Maria Stuart", III 6), benutt er Termini wie "Lebensgott der Freuden", "Der Schönheit göttliche Gewalt", "Finstere Tobesmächte" — also Bendungen, die an sich einen durchaus abstrakten, ja gradezu ethisch wertenden, moralistischen Charakter haben.

Was soll nun diese Sprache einem Geschlecht bedeuten, das — was auch seine Lästerer sagen mögen! — als tiefsten Wesenszug eine bis zur Gesahr der Selbstauflösung große Bescheidenheit besitzt. Das mehr als eines vor ihm gelernt hat, daß es nichts wisse, das wieder mit bange

a todalo

fragendem Kinderstaunen zu allen Dingen aufblickt, das im Intellektuellen wie im Moralischen mit den tieswühlendsten Zweiseln ringt — und das dafür bisher nichts gewonnen hat als ein innigeres Anklammern an die Dinge, ein verstärktes Gefühl für Lebenswärme, kurz eine sehr gesteigerte Sinnlichkeit im weitesten und reinsten Sinne dieses großen Wortes. Dieser neue Geist muß in den Sprachstil des neuen Dramas eingehen. Nicht nur daß die staubigen, toten Gipsabgüsse der Schillerschen Wortkunst uns natürlich nichts sagen, auch eigenwüchsig starke Renaissance des Schillerschen Sprachgeistes vermöchte uns nicht mehr zu helsen. (Dies ist der Fall Wildenbruch!) Ein neues Pathos tut uns not — ein Festsleid der Sprache, in das all unsre neuen Angste und Zweisel, unsre Zärtlichkeiten und Entzückungen mitverwebt sind.

Diese Sprache, so scheint mir, hat Hugo von Hosmannsthal geschaffen — zunächst als Lyrifer. Es kam nun alles darauf an, ob es ihm gelänge, sie der dramatischen Form dienstbar zu machen. "Einstimmig" zu sein ist das Wesen des lyrischen Liedes: weich angeschmiegt an des Dichters Ich war auch Hosmannsthals Sprache. Zweistimmig zu sein ist der Sinn des Dramas: einen Schimmer objektiver Härte, selbständiger Fremdheit nuß der Dichter in die Sprache der dramatischen Stimmsführer, der Gegenredner zu legen wissen. So war die Frage, ob es möglich sei, der Hosmannsthalschen Sprache Stahl in die Glieder zu gießen, sie bei Wahrung all ihrer gegenwartvollen Eigenart durch einen Einschlag harter eiviger Ruhe zu sestigen.

Eine langfame geschloffne Entwicklung ber Hofmannsthalfchen Broduktion in dieser Richtung ist wahrnehmbar. Von der reinen Lyrik schreitet er zu Gedichten vor, die, wie der "Tod des Tizian", trop der Mehrzahl der Redenden noch ohne allen Gegensatz, alle dramatische "Spannung", uoch ganz einstimmig, lyrisch sind. Roch "Der Tor und der Tod" ist nicht viel mehr als ein großer Monolog, in dem die Gesichte des Redenden selbst hörbare Sprache gewinnen. "Hochzeit der Sobeide" und dem "Abenteurer und der Sangerin" (seinem annoch schönsten Gedichte!) ift er einen Schritt weiter. einfache Stimmungsausdruck ift nicht mehr selbständig der Sinn des hier ift bereits eine rechte "Handlung", ein Erleben objektivierter Gestalten bichterisches Symbol, Trägerin der Meinung des Nur daß — im gründlicheren Sinne des Wortes — die Künstlers. Gestalten dieser Gedichte mehr Leidende als Handelnde sind, daß sie nicht ein in ihrer Individualität inkarniertes Stück Welt kämpferisch gegen die Außenwelt stellen, sondern mit staunendem Erleiden von der wunderreichen, rätselvollen Kraft der Umwelt getrieben werden. So ist auch in diesen Studen eigentlich nur erst ein einziger Held: "der un= bekannte Gott"; ihn auszudrücken strebt bes Dichters Sprache noch allein. Deshalb ift fie noch immer "einstimmig", trop einigen Anfagen noch

unverändert. Noch undramatisch: denn das Drama beginnt erst, wo der unbekannte Gott fich teilt und aus zwei sichtbaren Gestalten mit zwei hörbaren Sprachen wider fich felbst redet! Der Weg zu diesem Drama von der Lyrik führt für Hofmannsthal wie für alle Welt über den — In ihm beginnt die Seele des Dichters die in ihr ringenden Empfindungen in finnlichen Gestalten zu entladen. Bewegung, Geschehen, Kampf werden die Ausdrucksformen des Künstlers — nur daß Kunstmittel wie die refrainartige Stilisierung u. a. den selbständigen Wert des Geschehenden doch immer wieder unter des Dichters einheitliches Grundgefühl unterordnen. Auf dieser Awischenstufe steht — gleich einer Vorstudie ging die "Madonna Dianora" vorauf — Hofmannsthals "Elektra". Das Pathos des Dichters scheint hier einem Stahlbad entstiegen, seine Sprache atmet Kraft und Kampf. Die verzweifelte Rachgier eines miß= handelten, gebundnen Herrscherkindes, bas mit dämonischer Wildheit ber Seligkeit der Tat zueilt und am Ziele zusammenbricht, ist in tiefen schicksollen Bedeutungen gesehen und großzügig gestaltet. Nur daß dies Balladendrama immer noch im letten Sinne einstimmig ist: nicht awei Gegner erschlagen einander — ein Rasender zerschmettert an ruhender Kelswand sein Haubt. Und so ist auch in der Sprache der Dichtung noch eine balladeste Monotonie, eine ftarr einförmige Erschütterung teine ringenden Stimmen, feine wechselnden Lichter. Ein Drama muß mit zwei Bungen reben! In der kampferischen Kraft aber, mit der die eine Runge dieser Dichtung spricht, lebt doch schon eine große bramatische Potenz. Die "Elektra" kann ein ftarker Anfang sein.

Gegen sie ist Hofmannsthals banach erschienenes Bühnenwerf "Das gerettete Benedig" ein starker Rückschritt — oder besser ein Schritt abseits vom Weg zum dramatischen Stil, fast von der Kunst überhaupt. Ein pomphaft aufgetürmtes Bühnenstück, geboren aus Freude an den stosselichen Reizen einer fremden Fabel. Die Verinnerlichung zu einem dramatischen Problem (der Tapfre erliegt, weil er sein schönes Gegensspiel, einen Feigen, lieben muß) ist flüchtig versucht und nirgends rein gelungen, erdrückt in einem Wust von schlechten Theaterszenen, aus denen wundervolle Lyrisa leuchten, die wohl die Shre für den Dichter, nicht aber für den Dramatiker Hofmannsthal retten.

"Das gerettete Benedig" ist eine Enttäuschung. Ob Hofmannsthal in künftigen Werken den aussichtreichen Weg, der ihn bis zur "Elektra" führte, weiterwandeln wird, steht dahin.

Dennoch wird ganz gewißlich das, was er uns gab: die Möglichkeit eines neuen Pathos, unserem Drama unverloren bleiben. Es wird über Deutschlands neuer dramatischer Kunst kein Haupt leuchten, das nicht mit einem Tropfen Hofmannsthalschen Dies gesalbt wäre!

Julius Bab.

# Berliner Theaterkritiker.

II.

### Alfred Kerr.

Vorveissen", mit einem gewissen Wohlwollen zwar, aber — verrissen. Damals kannte ich noch innere Unsicherheit, und ich rebellierte zuviel und gab zuviel nach. Also die Mißtrauischen sind gewarnt. S. L.

Alfred Kerr, ber die Blüten seines Könnens zumeift im "Tag" und in der "Neuen Rundschau" entfaltet, wird, wo er geht und steht, von allerlei jungem Volk zwischen den zwanzig und breißig und auch von gesetzteren Leuten mit Applausstürmen begrüßt. Man hält ihn nämlich für einen Kritiker, und zwar für einen großen, und daß er felbst über sich kaum anders denkt, kann man ihm nicht verargen. Ob aber der Kluge nicht manchmal ahnt, daß seine stärksten Eigenschaften von ganz andrer Art sind? In seinem Buch vom "Neuen Drama" (Berlin, S. Fischer) beschwört er die Schatten Lessings und der Brüder Schlegel herauf und gibt mit ruhiger Selbstverständlichkeit zu verstehen, bag er, Alfred Rerr, für seine Zeit bedeutet, was jene Erlauchten ihren Epochen waren. Also ein hoher Chraeiz, der ganz nach der Krone der Kritik zielt, ein stolzer Anspruch, der auf ein kriegsgerüstetes Kraftgefühl zurückweist. Er will Kritiker sein, gar keine Frage, und so muß es seltsam aumuten, daß er dennoch in der Vorrede und sonst oft in seinem Buch temperamentvoll zu verstehen gibt: ich bin ein Dichter, ja ein Dichter; anch' io sono poeta; ich bin in Arkadien geboren wie der Herr von Hofmannsthal. Jeder Mensch hat halt a Sehnsucht, und den wenigsten gelingt es, sich nicht zu verraten. Wer ein dafür geschultes Ohr hat, hört sofort heraus, daß Alfred Kerr mit seinem kritischen Amt nicht sonderlich zufrieden ist, und überhaupt eine ziemlich kümmerliche Vorstellung vom Wesen der Kritik besitzt. Die Art aber, wie er seine dichterischen Ansprüche geltend macht, läuft am Ende auf eine urdrollige und gewollte kleine Berwechslung heraus.

Sogar ein Leitartikel kann mitunter ein Kunstwerk sein. Das wird gewiß auch Alfred Kerr wissen und nicht minder, daß es bennoch den schlimmsten Vorwurf für den Dichter bedeutet, wenn

seine Menschen Leitartikel reden. Folgende wundervollen Satze prägte er über 3bfen : "Ibfen ift Lucifer. Sein ganges Wert ift im Grunde bas eines Entgötterers. Das Werk biefes ichonen und und ftarken Engels, ber Begenschöpfer' fein will. traurigen Ibsen spürt die ideale Forderung in sich, und weil er tapfer wie ein Wiffinger ift, bringt er bis ans Ende. Ans Ende ber Wahrheit; Und mit alledem erwedt er Empfindungen, das ift: Bergichten. die eine schlechtweg religibje Gewalt haben. Heilig ist auch ber So ichreibt Alfred Kerr, und in Wahrheit, bas Gegenschöpfer." ift eine gang prachtvolle Formel, die Ibfens Wefen beinah erschöpft. Aber wandelt etwa das Männlein nach folden Worten ? Steht der Gewaltige vor uns in plastischer Leibhaftigkeit als lebenatmende Gestalt wie aus ber Dichtung eines zweiten William? Donner= wetter, das nenne ich Ehrgeig: Alfred Kerr will Ibsen gestalten, er will ihn gestalten. Nein, nicht etwa formulieren und analysieren und wohl auch, mit dem hut in der hand, fritisieren - sondern gestalten. Wenn er bas konnte! Dann ware Chakespeare gegen ihn ein Waisenknabe. Darum burfte es Torheit sein, ihm übel zu nehmen, baß er wider sein Programm Ibsen nur formuliert hat und nicht "gedichtet". Wären nur alle feine Formeln im "Reuen Drama" von fo erstaunlicher Rraft und Wahrheit, hatte er boch immer mit seinen scharfgeflügelten Pfeilen so ins Schwarze getroffen wie hier. Dann hatte ich an bem Literaturhiftoriker Kerr meine helle Freude gehabt und auf den Dichter und auch auf ben Kritiker himmelgerne verzichtet.

Aber Ihsen und Hebbel: um Gottes willen, was hat der Unglücksmensch da angerichtet! Ihsen soll auf Hebbels Schultern stehen, Ihsen soll Hebbels Erfüllung sein. Ihsen, der allerhand kleine Lateiner verschluckte, wie Alfred Kerr, soll, so behauptet unser Kritiker, die stahlseine Kraft des letzten Siegers besitzen, während Hebbel im Dumps-Ungeschlachten verblieb. Nun ja, es ist etwas daran, so lange es auf die Technik geht, und das Gegenteil wird wahr, sobald es sich um jenes Wesenhaste und Letzte der Persönlichkeit handelt, das am Ende aller Dichtung und Technik zugrunde liegt. Symbolismus und Ethik, so nennt es Alfred Kerr und allerdings, es ergeben sich da so mancherlei fruchtbare Bersgleichspunkte und Parallelen. Trop alledem: wie war es möglich, daß er den entscheidenden Grundunterschied zwischen Hebbel und Ihsen so völlig übersah? Ihsen, im Gegensatzu seinem "Better",

C-odillo

ift im Ethischen fteden geblieben bis über die Ohren, Ibfen fah die Dinge von unten mit dem bosen Blid des Moralisten, Ibsen hat als oberften, führenden und entscheidenden Wert nur den kategorischen Imperativ gekannt, Ibsen hat sein Leben lang mit ungeheurer Anstrengung gegen sein Gregers-Werletum vergeblich angekämpft. Ratürlich mußte er zu Zeiten Rihilift und ein mit ben Bahnen fnirschender verbitterter Steptifer werden. Denn vor dem tate= gorischen Imperativ bestehen wir alle nicht, und wenn es nicht noch, höhere, freiere und erlösendere Werte gibt, dann sind wir Ibsen hat solche höhern Werte nie recht zugestanden und für den schärfer hinjdhauenden ist manchmal etwas fatal Gebundenes und Vergrämtes in seiner Skepsis; er erinnert bann an einen uralten Schulmeister, dem der Arm lahm geworden ist vom ewigen Gebrauch bes Bakels und ber bann erkennt, baß bie Jungens bennoch nichts taugen, daß am Ende auch er ben Stock verdient. Daber auch Ibsens "Inzucht", wie Kerr es mit gutem Ausbruck benennt; seine bramatische Mathematik, das überfeine Kartenspiel seiner Motive. Selbstwerständlich ; benn die Konfequenz der Ethik ist die Kasuistik, wie es schon die alten Scholastiker gewußt haben und jeder Beichtvater ber katholischen Kirche heute noch weiß. Bon wie ungeheurer Ursprünglichkeit Ibsens Dichtungs= traft fein muß, beweift am besten, bag er selbst noch biefen fümmerlichen Konsequenzen Herrlichkeiten zu entloden verftand. Er verwandelte seinen schulmeifterlichen in einen mephistophelischen Nihilismus, er murbe Lucifer ber Beilige, ber gefallene Engel und Gegenschöpfer. Zugleich aber geht eben beshalb ein wunderlicher und bizarrer Wiberspruch burch seine tiefern Dichtungen. Diese "stahlfeine" Kraft des angeblich letten Siegers, diese überscharfe Logik, die unerhört lebensvolle naturalistische Ruancen-Technik, die unglaubliche Annäherung an die Wirklichkeit: und plotlich verblaffen bann feine Geftalten, werden Gespenfter und Allegorien, wandelnde Fragezeichen im Frack, absonderlich verkoftumierte Wotansföhne, die nicht aus unferm Leben stammen; sondern sie find ein Produkt der Baftardehe von Edda und Rafuiftik. Ibfen ift reichlich fo viel Nebel wie bei Friedrich Hebbel, nur daß Ibsenscher Nebel nicht in das Riesen- und Geisterhafte emporrect, sondern auflöst und verschluckt und ein ungeheures grinsendes Fragezeichen zurückläßt ober eine phantastische Albbruck-Traumftimmung. Ibjen ift ein Benie, aber ein abseits ftehender Ginziger.

Er hat ungeheuer viel Realistik in seinen Werken gegeben, aber dennoch kein realistisches Drama, und den Gegensatz zwischen Symbolismus und Leben nicht schöpferisch und synthetisch zusammenzgefaßt und überwunden. Darum gehört er gewiß der Ewigkeit an, aber er weist nicht in die Zukunft.

Alfred Kerr analysiert "Herodes und Mariamne", und wirklich, er dichtet fast vor dithyrambischem Enthusiasmus. Ungefähr ist es ihm ja auch klar, wie Herodes zu seiner ungeheueilichen Forderung Denn ein großer Mensch legt einen großen Sinn auch in das Leben, und begnügt sich keineswegs, wie kleinere Lateiner, einfach nur zu schwelgen in der Seligkeit, der Seligkeit, der Seligkeit des Aber der große Herodes lebt in einer altgewordnen Welt, in einer zerrütteten und sinnlosen, längst vermorschten Kultur. Gott ift tot und in solchen Zeiten wird bas Weib zur Göttin und die Liebe zum Mythos und Fanatismus. Inmitten dieses ein= brechenden Chaos sind Herodes und Marianne, der lette füdische König und die lette Makkabäerin, unweigerlich zur Tragodie verurteilt; wir hören die ehernen Schritte des gleichmütigen Schicffals. Diese gewaltige und heilige Rotwendigkeit wollte Sebbel formen ; une er wurde keineswegs zu seinem Werk inspiriert durch die herzlich dürftige Leitartikelweisheit: Kinder, Ihr dürft die Frauen nicht als Spielzeug behandeln. Ohne Frage bedeutet das Verhalten des Herotes eine schwere Schuld auch in den Augen des Dennoch aber: ift es nicht zugleich ein Zeugnis für Dichters. den Adel der großen Natur dieses Königs, daß er, der Harte und Eigensüchtige, an lette menschliche Größe und Hingabe glaubt oder doch mindestens glauben will? So kommt in dieser Sehnsucht fogar ein machtvoll ethischer Drang zum Ducchbruch, der nun freilich, nach ben Gesetzen der Dialektik, in sein Gegenteil umschlägt. Das Größte an hebbel wird eben bleiben, daß er das Berhältnis zwischen Sittlichkeit und Leben in der Tiefe durchschaute. wußte, daß sich der bis zu Ende gehende Ethiker deshalb oft in Schuld verftrickte, fogar verftricken mußte, weil für die einzelnen Menschen und die einzelnen Zeiten ber Sat Geltung behält: summum jus summa injuria. Nur in der Idee ift die Sittlichkeit ein Banzes; in der empirischen Wirklichkeit ist sie voller Dialektik, Gegenfätze und Zerspaltenheit. So leuchtet auch über den Irrenden die Sonne der Notwendigkeit, ein Strahl der Tragödie. Und für Hebbel bedeutete das Höchste, was ein Mensch erfahren konnte:

L-odill.

die Tragodie. Ihn erfüllte nicht mit Gram, sondern mit Entzücken, daß der Mensch dem furchtbaren Ernst des Sittengesetzes nicht gewachsen war. Denn so nur rauschten die Quellen des Tragischen, so nur erkannte uud ahnte der Mensch die Notwendigkeit, die Ewigkeit, und um dieser Gnade willen war Untergang fein zu Wirklich, das ist etwas Höheres als die Weltteurer Preis. anschauung Ibsens, auch etwas ganz Andres, einfach etwas Grundverschiedenes. Außerdem führt von hier aus ein Weg oder doch eine Midglichkeit zur Uberwindung des Zwiespaltes zwischen Mythos und Realismus. Denn es gibt keinen gewaltigern Mythos als die heilige Ananke, und es ift nur noch nötig, in gang realistischer Beise wirkliche Lebensverhältnisse barzuftellen, in denen sich unentrinnbare Tragit enthült. Wohl hat sich Hebbel in feiner Produktion von Mythos und nordischem Nebel und Gespenftern noch nicht frei gemacht. Das lag an der komplizierten Art feines Ingeniums und auch zweifellos an einer veralteten, für biefe Zwede nicht mehr brauchbaren Technik. Inzwischen ift diese Technik hinzuerworben worden, durch Ibsen und ben Naturalismus, und nun gilt es an Hebbels tragische Notwendigkeit wieder an-Um so mehr hätte darüber etwas gesagt werben zuknüvfen. muffen, als sich gegenwärtig das Drama in einer Krifis befindet. Aber Alfred Kerr, Dieser impressionistische Germanist, hat das alles noch nicht einmal gesehen. Er schrieb über bas Berhältnis ber beiden großen nordischen Dramatiker als der begabteste Philologe der Scherer-Schule, aber nicht als Kritiker.

ben Gedanken käme, daß sein Autor überhaupt nicht auf richtiges ober falsches Urteil Gewicht legt und nur die eine Forderung kennt: es soll gut geschrieben werden. Aber dieser Philologe täte ihm Unrecht. Unmöglich kann es Kerr gleichgültig sein, ob ein Kritiker Kunstverständnis zeigt und Urteilsfähigkeit gegenüber dem einzelnen Werk; denn er selbst besitzt diese Eigenschaften in hohem Grade. Seine Meinung wird wahrscheinlich dahin gehen, daß er von einem Kritiker Kennerschaft verlangt und Feinfühligkeit gegenüber seder Neuerscheinung und überdies auch noch hervorragende schriftstellerische Qualitäten. Aber alle diese Gaben darf man in noch höherm Grade vom Literarturhistoriker verlangen, und die großen Kritiker sind wesentlich etwas Andres gewesen als nur sensible Reseriermaschinen. Sie waren die Quartiermacher der Entwicklung,

sie gaben bas Stichwort für ihre Kultur aus, fle saben zuerft, welcher innere Sinn in einem Rulturspftem lebte. Und ihre fogenannten Irrtumer waren allenfalls von philologischer, aber niemals von kultureller Art. Ohne Zweifel mißverftand Leffing feinen Aristoteles gründlich, als er seine noch außerdem falsche Theorie von Mitleid und Furcht im Drama begründete. Aber damals war ce fast eine Echcusfrage, ob es bem humanistischen und untragischen Zeitalter gelingen würde, sich zu ber höchsten Dichtform, dem Drama in Beziehung zu jeten. Es mußte irgend ein nicht völlig unwürdiger Erfat für bas Tragische gefunden werden, und diefe Notwendigkeit hat Leising erkannt und ihr in großem Sinne ge-Auch sein Laokoon ist voller Irrtum; aber er hat die damalige Literatur vom unkünftlerischen Lehrgedicht befreit und ein zwar auf Migverftand beruhendes, aber für jene Zeiten fruchtbares Wechselverhältnis zum Klaffischen Altertum vermittelt. Leffings prachtvollen Stil in Ehren; aber biefer allein hatte ihm nicht die Unfterblichkeit verschafft. Die Schlegel, scheint mir, find kaum zu ben großen Stilisten zu zählen; sie werben heute außerhalb ber Fachtreise kaum noch gelesen. Aber ihre Wirkung im Guten und Schlimmen spuren wir in allen Gliedern; wir atmen immer noch in ihrem Banne, noch lebt und blüht bie Romantik. Es ift nicht wahr, wie Kerr behauptet, daß ein Kritifer noch niemals einen Sondern ein Verwandtschaftsverhältnis be-Dichter erzeugt hat. steht, ein Großvaterhältnis meinetwegen. Die Mutter eines Dichters ist die Natur, die Kultur sein Bater, und die Bater einer Kultur find noch immer die großen Kritiker gewesen.

Von diesem Standpunkt gesehen, erscheint Alfred Kerr ganz und gar nicht als ein Großer im Reich der Kritik, sonst hätte er sich anders zu Hebbel und Ibsen gestellt in einer für das Drama kritischen Zeit. Und sonst wäre er einem Riesen, wie Richard Wagner, und einer tiefgehenden Bewegung, wie der modernen Mystik, nicht blos als Freischärler entgegengetreten, nicht blos mit Schleudersteinen, die zur Zeit des weiland König David gebräuchslich waren. Er nennt den 9. Januar 1887 das belangvollste enropäische Theaterdatum, denn damals wurden zum ersten Mal in Berlin die "Gespenster" gegeben. Und er fügte hinzu, in Klammern: (Richt Bayreuth!) Ich hätte applaudieren mögen, bis daß mir die Handschuhe platzten, als ich das las. Die Erkenntnis sprach aus diesem Wort, daß Wagner einen Abschluß bedeutet

S. IDOOLO

und die Moderne etwas Neues und, obwohl zunächst nur im Reim, auch etwas viel Größeres. Aber wie kommt es benn, daß Alfred Kerr "Monna Banna" und "Glektra" nicht als die gefährlichsten Feinde erkennt, daß er nicht sieht, wen er da vor sich hat: Wagnerepigonen, Wagner redivivus. Ein Glück für diesen fonder= baren Kritifer, daß er es nicht fieht. Er mußte fonft, als rudsichtsloser Kämpfer, ber er ift, ben jungen Leuten zwischen zwanzig und dreißig harte Fehde ansagen, und die haben jest das heft in ber hand, die Macht; - die Applausstürme könnten ausbleiben. Jett aber nehmen diese Jungen ihm selbst seinen Kampf gegen die Mystik nicht übel. Alfred Kerr ist so etwas wie ein Sucher nach dem britten Reich; ein ehrlicher fogar, aber am Ende ein sehr bequemer Sucher. Obgleich er bas Schickjal bes Bildhauers Rubek kennt, ein klein wenig aus eigener Erfahrung, so bleibt doch allerwege sein lettes Wort: die Seligkeit, die Seligkeit, die Seligkeit des Daseins. Damit will er die moderne Mustik er-Aber der Schleuderstein tut es noch lange nicht und auch nicht einmal Sarfengesang.

Die Gerechtigkeit erfordert, auch Kerrs Borzüge, die sa viel bekannter sind als seine Grenzen, nicht zu verschweigen. Er ist ein Genießer ersten Ranges gegenüber dem einzelnen Kunstwerk und er ist eine ganz andre Autorität als etwa der selige Gustav Frentag in der "Technik des Dramas". Zwar, die Technik ist nicht das Höchste; aber immerhin, dieser kleine leuchtende Sohn des Südens, der zufällig in Schlesten geboren wurde, verdiente es wirklich, von einem nordischen Dramatiker der Zukunst verschlungen zu werden, wie, nach seiner Darstellung, Dumas von Ibsen. Und mit das Schönste in der heutigen Welt ist Alfred Kerrs Sprache. Diese sunkelnde Florett-Prosa, geschmiedet aus Lyrik und Stahl, die mit ihm vergehen wird, die ihm kein Sterblicher nachmacht. Sein Stil ist von einsach edler Eraktheit, lazertenhaft und nervigt, von einem windschnellen, geschmeidigen Tempo; — sein Stil ist der Sturmwind selbst im Frühling.

Ich halte Kerr nicht für einen Kritiker, am allerwenigsten für einen großen. Aber ich glaube, sein Bestes hat er uns noch erst zu geben. Alfred Kerr hat "sein Buch" noch nicht geschrieben, und wenn es kommt, dann werden es keine gesammelten Theaterstritken sein. Samuel Lublinski.

# Wom schlechten und vom guten Schauspieler."

Gibt es einen elenderen Menschen, als einen Schauspieler, ber ein schlechter ift, denn um ein schlechter Schauspieler zu fein, muß man ein unverschämter eitler Narr sein; wie kann nehmlich ein Mensch ohne allen Beruf, ohne allen Verstand und Geschmad, mit ungeschicktem Leibe, mit fataler Stimme, die Tollheit haben, einen andern Menschen, der nur mehr sein kann als er, und ware er ein Diener, der die Stühle wechselt, vor den Augen aller Welt vorstellen zu wollen. Ja der feigste Golbat ift mir lieber, denn diesem geht die Flinte doch zuweilen aus Todesangst los, und er ist doch ein Gegenstand der Berachtung, und seine rechtlichen Kameraden wollen doch nicht mehr mit ihm dienen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Dummheit ober Wahnwit, daß es so weit in der Welt hat kommen können, daß diese eine und einzige Kunstausübung, in der der Mensch mit seinem ganzen Dasein ein Künstler ift, daß diese Kunft, die das Leben selbst dem Leben hinstellen soll, so unoegreiflich elend getrieben, als unvernünftig reichlich unterstützt wird, da doch schlechte Musikanten ihr Gewerk als eine Art anständigerer Bettler treiben muffen, und da mancher gute Maler schier verhungert ist. Hieraus aber mag man wohl am besten feben, wie nah die Schauspielkunft dem Herzen der gangen Welt liegt, fo nah, daß fie felbst als die elendestgetriebene mit vollen Sänden begrüßt wird. Bie aber ward dieses Elend verschuldet, wer hat es über die Welt gebracht, die Philister sage ich, der Schlendrian, die Möglichkeit, daß ein Mensch glaube, was ihm grade genüge, das fei ihm genug, und das fei alles, und damit holla, das übrige fei Tollheit; liebte der Philister das Schauspiel nicht, so wäre es anders, fo ware der gute Beist über ihm, so aber wie es jest in der Welt mit dem Theater steht, ist es die einzige Kunst, die nie von neuem erstanden ist, sie trägt allen Ekel, alle Krankheit, alle Schande, alle Armut der Geschichte an sich, und ist dem besseren Zuschauer nur das deutlichste Wahrzeichen des allgemeinen Weltzustandes, wie ein Nilmesser steht sie da, wir können sehen, wie hoch das Wasser jeder Zeit gestanden, aber der Schlamm, der auf unsern Feldern zurudbleibt, dunget fie nicht, er verpestet uns. So fehr hier Berachtung gegen ben schlechten ober mittelmäßigen Schauspieler ausgesprochen ift, benn die Runft treibt feine Ablaßfrämerei, die Runft hat kein Fegefeuer, und keine lägliche Gunde, awischen Hölle und himmel fitet ihr Richter, fie ift frei, und göttlichen

1-00mb

<sup>\*)</sup> Aus Clemens Brentanos "scherzhafter Abhandlung": Der Philister vor, in und nach der Geschichte. — Neudrucke literarhistorischer Seltensheiten, Nr. 7. Berlin, Ernst Frensdorff.

Codulc

Ausslusses, keiner ist zu ihr gezwungen, so aber Krämer ihren Kram in den Tempel aufschlagen, wird sie der Herr hinaus werfen, so sehr, fage ich, ber schlechte Schauspieler verächtlich ift, fo fehr foll man den großen und wahren Künstler ehren, aber ich tue mehr, er rührt mich, wie ein Robinson, der einsam auf eine wüste Infel geworfen ist, ja er rührt mich noch mehr als Robinson, denn dieser kann doch die Affen und andere Tiere um sich her, und seinen wilben Freund, Freitag genannt, nicht allein am weißen Sonntag, blauen Montag, aschgrauen Mittwoch, grünen Donnerstag, stillen Freitag, sondern auch am Dienstag zu allem Dienst, und am abendsonnigten Sonnabend zum frommen Ruhegesellen gebrauchen; aber so wohl wird es dem großen Schauspieler nicht, diesem Robinson würden die Affen, sogar wenn er die Rolle des Robinsons selbst spielte, gewiß nur hinderlich sein, und würden sich dann etwa als eine menschliche Gesellschaft betragen, daß er seinen Robinson platterdings nicht herausbrächte. Glüdlicher als er ist der Held, der fechtend von feigen Gefellen verlaffen, mit ber gerechten Sache, für die er geschlagen, finket, denn dieser überlebet den Jammer doch nicht; der treffliche Schaus spieler muß immer von neuem wieder spielen, um das Werk, das ihn begeistert, in sich allein geehrt, und ringsumher mit Füßen getreten zu Bunderbar ist es, wie oft durch einzelne Vortrefflichkeit ein Schauspiel eine ganz andere Wendung erhält. 2. B. sah ich einstens in der Maria Stuart den Burley so vortrefflich spielen, und alles übrige so schlecht, daß mir das Auruckziehen Burleys vom Hofe der tragische Punkt des Studs ward. Ein anderesmal sah ich den Shylok im Kaufmann von Benedig so herrlich dargestellt, daß ich ihm hätte helfen mögen, dem Antonio das Fleisch aus den Rippen zu schneiden, wenn nicht die Portia als Advokat ebenso herrlich ihren Freund verteidigt hätte: der Moment, wo jener Schauspieler als Shylok lachend dem Antonio ben Borschlag des infamen Scheines macht, ist mir der größte Runsteindruck, der mir jemals auf der Buhne gegeben worden, jenes Lachen vergesse ich nie, es liegt ewig wie ein Silberblick vor mir, mit dem mich die Schauspielkunft, außer damals, nie wieder angesehen, und hatte ich jenen Künstler nie wieder gesehen, außer damals, so war mir sein großer Beruf und seine tiefe Einsicht dadurch allein schon ewig ehrwürdig. -

Das Wesen keiner Kunft ist so schwer zu fassen als das der Schausspielkunst; überall kann man sich leichter zurecht sinden. Aber alle Welt glaubt über das Theater reden und urteilen zu können; es scheint sich bon selbst zu verstehen, daß hier ein jeder von Hause aus Kunstkenner ist, und doch wissen die allerwenigsten, worauf es ankommt. Tie d.

### Theodora.

Im Mittelpunkt bes Schauspiels "Theodora" von Johan Bojer") steht eine Frau, deren höchster Bunsch ein Kind ift, aber kein Gatte, benn der würde ihre wiffenschaftliche Tätigkeit beeinträchtigen. Grundt wird nun der Bater ihres Kindes, aber nicht, was er ersehnt. ihr Gatte, und weil fie standhaft bleibt und ihn immer wieder abweift, geht er angrunde. Leider behindert nun auch das Kind ihre Biffenschaft, fie läßt es sterben; in Reue vernichtet fie ihr Manuftript, aber ba spürt fie, "es lebt noch", und das zwingt fie in den Tod zu gehen. könnte mir eine Frau denken, mit der gleichen Sehnsucht nach bem Rind, und mit furchtsam bor dem Mann gurudweichenden Schritten, aus grausamer Jugenderfahrung, oder aus dunklem Bissen um den Mann. Das wissenschaftliche Interesse ber Frau macht den Stoff trivial und rückt ihn manchmal nahe ans Lächerliche. Dazu ein novellistischer Stoff: es ist eine bose Sache um ein Kind, das erft geboren werden foll, das, nach Schluß des ersten Aftes, nicht einmal geboren werden muß; der Leser oder Zuschauer spürt nach diesem ersten Aft, daß der Autor sich ihm noch nicht verpflichtet und an seiner Statt die Natur vorgeschoben hat; aber er spürt das auch nach den andern Aften, wie es immer sein wird, wo physische Entwicklung ins Drama gezwängt wird. Die Kolge ift, daß der Autor eine primitive Technik benötigt: jeder Akt muß im ersten Teil die inzwischen eingetretenen natürlichen Ereignisse klarlegen, aweite Teil. darauf gebaut, eine dramatische Szene Rann man sich aber nun denken, wie ähnliche einer Novelle behandelt merden. wie Gedanken, Vorgänge in und alles Wünsche, Begierden, Triebe Namenlose, mas diese unter einander verbindet, die Saiten find, von denen die Aolsharfe einer edlen Frau tont, fo empfindet man es hier doppelt peinlich: daß in diesem Drama alles klipp und klar herausgesagt werden muß, was die Seele bewegt. Diese Gestalt ist ohne Duft, ohne Süße, ihre Worte sind nackt und feelisch schamlos, und als Entschuldigung möchte der Autor wohl geltend machen, daß die Mathematik ihre Wissenschaft ist und sie alles kristallklar erkennt. Deshalb brauchte sie noch nicht alles Weibliche verloren zu haben. Es ist hier vielleicht angebracht, zu erinnern, wie wenig Dichter es heute gibt, die ein Beib darzustellen verstehen, und wieviel Fälschungen da vorkommen, oft weil der weichliche Autor damit genug zu tun glaubt, wenn er feine feminine Seele ergießt; oder der Autor, der nicht einmal ein Dichter, sondern nur ein geistvoller Schrift= steller zu sein braucht, sagt: hier habt ihr ein Problem, daß ich für sehr

<sup>\*)</sup> Aus dem Norwegischen übersetzt von Adele Neustädter. Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt.

interessant halte; und das Beib ist voll Psychologie! Es ist gebräuchlich, auf das Theater zu schimpfen, wenn es davon nichts wissen will; man will das Theater verseinern, reformieren; leider nur von außen, mit novellistischer, psychologischer Binkelpolitik, mit der man die Gestaltung, die Plastik umgehen möchte, anstatt aus den innern Bedingungen des Theaters heraus: mit der Schöpfung ganzer Menschen in einer einfachen, großzügigen, adeligen Begebenheit, die "sich mit gewaltiger Gegenwart ausdrängt."

Wien.

Mar Mell.

## Bakkade des literarischen Lebens.

(Nicht fehr frei nach Hofmannsthal.)

Und kleine Bücher kommen vom Verleger Und wandern mit der Post zum Sortimenter, Daß er sie nachts in hohe Läden lege.

Nur wenig Cage ist Interesse rege, Und der Verkauf ist auch kein eminenter, Und alle Menschen gehen ihre Wege.

Der Autor wird nicht reicher, nicht bekaennter. Doch immer schreibt der Mensch, und immer wieder Bedeckt man Holzpapier mit Druckerzeichen Und macht Novellen draus, Esfais und Lieder.

Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen Einander so? und sind unzählig viele? Und liegen, antiquarisch zu verbleichen?

Was frommen den Verlegern diese Spiele, Die meist als Unternehmer tüchtig sind Und nimmer suchen literarische Ziele?

Was frommts, dergleichen viel geschrieben haben? Und dennoch sagt der viel, der "Untor" fagt: Ein Wort, daraus Ciessinn und Crauer rinnt Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

fero.

L-OCULI.

### Rundschau.

Schiffere Freund. Du wirfst einen Blid in ein Feuilleton der "Neuen Freien Presse" und pickt ein paar Worte heraus. Theater, künftige Saison stark polemisch Aber er lobt auch: angehaucht. Schiller — geweihtes Grabmal — Braut von Messina — Jungfrau von Orleans. Das ist gewiß ein Oberlehrer aus Meserit, der sich in das liberale Blatt verirrt hat. Aber nein, das kann nicht stimmen. Du hörst diskret und doch deuts lich eine Reklameglocke zwischen den Zeilen läuten. Das hat ein Kollege in Apoll geschrieben. Wer fanns sein? Natürlich so ein älterer, zurückgeschobner, mit einer gigantischen Tolle und brauner Samtjacke.

Du irrst zum zweiten Male. Der Verfasser bes Artikels heißt Blumenthal. Osfar Blumenthal.

Das hattest du nicht erwartet, daß dessen Rössel im gleichen Stalle mit Schillers Pegasus stünde. Du witterst Persidie, einen recht ge-wöhnlichen Kniff, dem Leser Sand in die Augen zu spritzen. Aber wenn du and Ende des Auffates ge= langt bist, ist dir verschiedenes klar. Du hattest die Alten, die Großen, die Klassifer gröblich verkannt, bis Blumenthal kam, um ihr Wesen und ihren Wert ins rechte Licht zu rüden.

Er findet, daß nur ein Theater noch eine Mission zu erfüllen habe: das "alte Theater", eine Bühne "zum Vergnügen der Einwohner", feine "abendfüllenden drieglichkeiten" aufgeführt werden, wo "die vergnügliche und rot= wangige Muse einer alten Zeit, aber nicht die neurasthenische und perverse Muse der Gegenwart mit ihren perversen Gefühlen und ihren fünstlichen Seelekurven herrscht". Was sollte nun der Spielplan dieser Bühne sein? Blumenthal vergaß ihn in der Eile anzugeben, aber

er hat mich ermächtigt, ihn nachträglich zu veröffentlichen. Es foll gegeben werden: 1. Der freuzsidele Odipus. 2. König Lear, oder dusollst und mußt lachen. (NB. Auf der Haide natürlicher Regen !) 3. Der unkomplizierte Hamlet. 4. Der rotwangige Tasso. 5. Louise Mil= lerin oder die lustige Musikantenfamilie. 6. Der guietschbergnügte

Erbförster.

Bei diesem Programm werden sich die Intelligenten amüsieren, die Blumenthal so gut fennt, daß er ohne innern Zusammen= hang Dehmel — furchtbar komisch, nicht? — in das Feuilleton hinein= Und so wird man ja den Klassikern auch nahe kommen: namentlich, wenn man dem Bud fein angestammtes rosa Trifot wieder anzieht und statt fünst= lerischer Dekorationen eine Regen= maschine anschafft.

Kunst ist ja so leicht, so durchaus gedankenlos=heiter, daß man fie eigentlich erst recht genießt, wenn man sich den Schädel von den anhaftenden Gehirnteilen hat

fäubern lassen.

Also her mit den "unliterarischen Abenden": der "Tote Löwe" ist ja nun freigegeben. S. 28. Fischer.

Der Berausgeber bittet die gahl= losen Absender von Sympathies beweisen und Glüdwünschen, ihn der brieflichen Beantwortung zu entheben und sich freundlichst damit zu begnügen, daß er ihnen an diefer Stelle für ihre Anhänglichkeit und ihr Vertrauen dankt.

Alle zum Abdruck bestimmten Manustripte sowie alle zur Be= sprechung bestimmten Bücher sind zu senden an:

Die Redaktion der "Schaubühne", Berlin SW. 19, Jerufalemerstr. 65.

Aber von biefen Voraussetzungen stimmt nur die eine, daß "man" ein Stück geschrieben hat. . . Man tut überhaupt nichts andres. Nampenlichter gleißen so golden; ihre Strahlen verheißen Ruhm, Bewunderung, Reichtum. So strömen hunderte, tausende von Studen in Wogen des Dilettantismus überschwemmen sie, und wer die Kangleien. kann in folder Sturmflut den Ackerboden des Talentes retten? Es ift unmöglich, den "Einlauf zu bewältigen", seufzen die Theaterleiter oder die armseligen Kulis, die sie schandenhalber — oder soll man sagen ehrenhalber? — für diese überflüssige Arbeit gemietet haben. Und dabei jammern sie doch stets über den Mangel an "brauchbaren" Theaterstücken, die "Rollen" haben. Vor allem in Lustspielen ist der Auftrieb für den Markt nur schwach beschickt. Diese Not hat freilich tiefere Gründe: ben Mangel einer deutschen Gesellschaft, in der fich Stände und Klaffen Wie könnte es ein Gesellschafts=Lusispiel ohne Gesellschaft mischen. geben? So muffen sich die Massen mit der gottgeschlagenen Trivialität des deutschen Normalschwanks füttern lassen, der selbst dem für Wig, Grazie und leichte Plauderfunst nicht sonderlich begabten deutschen Volke nicht recht munden will. Wir haben wie etwa Kadelburgs "Familientag" - faute-de-mieux=Grfolge.

Sind sie wirklich notwendig und wird nichts Besseres geschrieben in deutschen Landen? Die Antwort hierauf muß lauten: Es gibt Bessers—aber dies Bessere wird nicht aufgesührt. Es ist nur Jein scheinbares Paradoxon, wenn man von einem Kampse des Theaters gegen die Literatur spricht. Einen Beweis dafür kann man nur durch Anführung einzelner Tatsachen, nicht im allgemeinen erbringen; denn wer kennt nichtaufsgesührte Stück? Es ist nur elbstwerständlich, daß niemand sie druck, weil niemand sie liest. Wer ahnt, welche Fülle von Talent und Kraft mit Bedauern als "zur Aussührung nicht geeignet" zurückgewiesen wird? Man könnte vielleicht an die Schwierigkeiten erinnern, mit denen sich manche Große durchsetzen, an die Zufälle, denen sie ihre verspätete Entdeckung dankten, und daraus schließen, daß andre Große ohne die Gunst solcher Zufälle unbekannt geblieben sind. Aber hier soll garnicht von Genies die Rede sein, nur von achtbaren und ehrlichen Begabungen.

Das Stück wird eingereicht, wird — das kommt vor, seit einigen Jahren häusiger — vom Dramaturgen gelesen. Aber wie? Unlustig, mit dem Gefühle verlorener Zeit und vergeudeter Nervenkraft. Täglich drei Stücke zur Begutachtung — wer könnte da auch seinen guten Willen behalten! Daß die Dramaturgen fast durchweg selbst zurückgesette Dramatiker sind, erhöht naturgemäß ihre Genußsreuden nicht sonderlich. Sollen sie das Stück dem Direktor empsehlen? Wie ungern liest der große Mann Manuskripte! Gefällt es seiner Weisheit nicht, so haben sie Vorwürse wegen seiner verschwendeten Zeit und ihres mangelnden Verständnisses zu hören. Gefällt es ihm und wird es — unter tausenden

Carello Carello

eines — aufgeführt und macht nicht Kasse, so sind sie Dummköpfe und müssen für ihre Existenz zittern. Bar es aber ein Erfolg, nun — so hat es eben der Direktor angenommen.

Dennoch sind viele Dramaturgen ehrliche und verständige Literaten, gewissermaßen Botschafter der Literatur im Auslande des Theaters. Um ihren unbequemen Forderungen zu entgehen, hat direktorialer Instinkt neuerdings ein Mittel gefunden, ihnen jede Möglichkeit einer Birkung zu nehmen: die größern Bühnen haben sich einfach mehrere Dramaturgen gemietet. Nun hat jeder von ihnen andre künstlerische Neigungen, die Sifersucht auf einander macht sie besonders kritisch, und so entstehen, dank dem absolüten Beto=Nechte jedes einzelnen unter ihnen, auch die gleichen Erfolge wie- bei den polnischen Neichstagen. Es wird jede Tat verhindert.

Was aber bleibt dem Dramatiker übrig? Er versucht den Direktor perfönlich für seine Arbeit zu interessieren. Bergebliches Bemühen! Er bekommt ihn garnicht zu Gesicht. Der Direktor hat sich verbarrikadiert hinter Proben, Geschäftsreisen, unaufschiebbaren Verpflichtungen und Arbeitslaft. Man follte nun denken, daß ein neues Stud auch zu diefer Arbeit gehört; aber man irrt. Der Autor in der Direktions-Kanglei wird angesehen wie ein hier nicht Beschäftigter, dem der Eintritt eigentlich untersagt ift. Sein Bunich, daß sein Stud geprüft werde, gehört so wenig zum Theaterbetrieb wie etwa der Borschlag einer Skatpartie. Man empfängt ihn zwischen Tür und Angel und ist außerordentlich un-Und da es nicht jedermanns Sache ist, Demütigungen zu erdulden, so nimmt der Autor die Arbeit wieder gurud. Oder er läßt, ftill verzweifelt, alles wie es ist. Und so bleibt es auch: häufig genug jahrelang.

Sicherlich ist es leichter, eine Audienz beim deutschen Kaiser zu erhalten, als etwa bei Herrn Reinhardt. Die Folgen einer solchen Abssperrung sind naturgemäß die vollständige Unterbindung neuer Kräfte. Richt sechs neue Namen sind in eben so viel Jahren auf den Theaterzetteln der führenden Bühnen Berlins zu lesen gewesen. Und auch bei diesen wenigen könnte man immer ein unkünstlerisches Zusalls-Motiv als Grund ihrer "Entdeckung" nennen. Die "Provinz" aber — worunter leider jest das ganze Neich mit sall seinen Kulturzgentren verstanden wird, eine sehr bedauerliche Folge von 1871 — empfängt die Losung von Berlin. Berlin—Hannover ist keine Entsernung und ein Theaterzstück braucht kaum drei Wochen zu ihr. Wie weit aber ist die Strecke Hannover—Berlin! Meist so weit wie die Ewigkeit!

Nun aber muß alle Abende an so und so vielen Stätten Komödie gespielt werden; denn dies ist noch immer eine der beliebtesten Arten, die arme, unschuldige Zeit tot zu schlagen. Dazu bedarf man der Lieferanten von Mitgefühlen und Heiterkeiten, und warum sollte man sich nicht an die bewährten Firmen halten? Die Direktions=Kanzleien,

fo ängstlich gehütet vor Jugend und Kraft, stehen dem Alter und der Routine weit offen. Wer einmal einen Erfolg hatte, wird immer wieder aufgeführt, mag seine Phantasie längst vertrodnet, sein Beist längst ausgeraucht sein. Gab es wirklich in Deutschland einen vollsinnigen Menschen, der nicht nach der Lektüre von Otto Ernsts "Bannermann" nicht nur die — ja bei Ernft selbstverständliche — vollständige Wertlosigkeit erkannt, sondern der nicht auch den totsichern Durchfall prophezeit hätte? Und bei der Studentenkomödie, die Hartleben noch figniert hatte? Sie wurden san Dutenden von Theatern angenommen, bevor sie noch irgendwer kannte, und ein Direktor nach dem andern führte sie auf und zahlte sogar hohe Tantiemen=Garantien. So folgt die ganze Herde dem Leithammel in den Abgrund . . . Das sind saber dieselben Direktoren, die bei fünftlerisch zu wertenden Studen feine Mart für "Experimente" übrig haben, die so ftreng find gegen jedes ernfte Streben. Da heißt es in Ablehnungen bald: das Milieu ist nicht mehr "neu" genug oder Ist die Arbeit aber fein und ftill, die Borgänge sind zu theatralisch. Ist das Milieu neu, bann dann "mangelt ihr die Bühnenwirkung". kann man es boch nicht "wagen, dem Publikum die Einführung in folde Kreise zuzumuten". Wie milde sind dagegen diese strengen Richter gegen die Routine, die bereits einmal Kasse machtel Da' gibt es keine Bedenken, und am liebsten wäre es ihnen, wenn dieselbe Art immer Raum einer unter ihnen fieht weiter als bis zum wieder variirt würde. letten Erfolg. Gin Beispiel: Schnigler und Sudermann Einakter-Cyclen als Variationen eines Grundthemas. hübschen Gedanken möchten die "Theaterpraktiker", diese Strategen des Durchfalls, ein Gesetz machen, das die natürliche Buntheit eines Einakter= Abends für immer ausschließt.

Wenn ich von Direktoren hier sprach, so sprach ich nur von jenen, die es für nötig halten, eine "literarische" Maske anzustecken. Diese Heuchelei, die für den Dramatiker zu dem Schaden eines zerstörten Lebenswerkes noch den Spott einer anmaßenden Heuchelei fügt, muß ausgerottet werden. Es ist einfach nicht wahr, daß außer Trägheit und Prositgier hier noch ernste Erwägungen bei der Auswahl eines Stückes entscheiden. Nicht nur der Ersolg, schon die Annahme ist der Zusall... Natürlich gibt es seine und wohlwollende Leute auch in den Bühnensleitungen; aber, abhängig von Agenten, bemüht, die Konkurrenz in "Namen" zu überbieten, was ja der großen Menge die führende Stellung zu verbürgen scheint, und verlockt durch die Bequemlichkeit der Geschäftsschablone geben sie bald ihre redlichen Bersuche auf.

Ich habe versucht, das auszusprechen, was ist. Es wird nötig sein, auch das auszusprechen, was sein sollte.

Wien.

Dr. Ludwig Bauer.

1 00000

## Berliner Theaterkritiker.

III.

### Fritz Mauthner.

Nun ist aber Frit Mauthner gar nicht mehr Theaterfritifer, und unversehens hat sich der Sinn dieser Zeilen geändert: swas ein Versuch fein sollte, die Art und die Wirkung einer kritischen Tätigkeit zu unter= suchen, ist plöplich ein vergnügter Nefrolog. So darf mans nennen; denn nur mit tiefer Heiterkeit und Befriedigung kann ein Mensch, der die geistige Arbeit Fritz Mauthners seit Jahren beobachtet und ihre Früchte auch außerhalb des leidigen Journalismus genießt, davon hören, daß diefer kluge Denker von dem lästigen theatralischen Zeilenschreiben im "Berliner Tageblatt" sich befreit hat. Sie in Berlin mögen ja jett wahrscheinlich mit Recht klagen dürfen, daß nun in gar keiner Tageszeitung mehr in einem vernünftigen Tone Lefenswertes über die großen Ereignisse der Sonnabendnächte mitgeteilt werden wird; wir andern aber, denen die Entwicklung und toas geistige Dasein eines Einzelnen an der geistigen Kultur Tätigen doch wichtiger erscheint als die Qualität ber Zeitungskoft, wir freuen uns darüber, daß ein Schriftsteller von einem Metier befreit ift, das ihn sehr gelangweilt hat.

Es hört sich nun etwas schief'an, wenn man in einem Atem sagt: Fritz Mauthner war der einzige in den berliner Tageszeitungen übers Theater Schreibende, den man überhaupt lesen konnte, und: ein Hauptton seiner Kritiken sei die Langeweile der Bühne gegenüber gewesen. Und doch wird dieses Berhältnissogleich klarer, wenn man die Beziehungen prüft, die zwischen dem Theater von heute und den Grundfragen unsers materiellen ebensogut wie innern Lebens herrschen. Wer tief im Gefühl hat, daß die Möglich= keiten der Bühne sim heutigen Kulturleben längst nicht mehr stark sind, kann jene intensive, ewig erregte Stimmung des modernen berlinischen Theater=Daseins nur mit gelassenen, den mitten drin Stehenden oft ge= langweilt erscheinenden Glossen begleiten. Wer darum Jahr für Jahr gelesen hat, mit welcher Klugheit, mit welchem immer wieder zusammengerafften Ernst und Bemühen und aus welchem Wissenskreise heraus dieser Mann jede Woche ein oder zwei Mal über Stücke von Künstlern und Krämern, über das Spiel von Komödianten und Routiniers zuerst in der Nacht und dann am andern Morgen seine Meinung gesagt hat, ohne daß jemals in diesen Kritiken der Unterton eines leisen Stöhnens über solche Fron zu überhören war, der mußte wirklich die Organisation unsers literarischen Lebens wieder einmal kläglich finden, die es einem Manne starken Geistesumfangs abverlangt, einen Aufwand von Energie an die Beschäftigung mit einer Kulturform zu wenden, die der eignen Erkenntnis nach eine solche Beachtung nicht verdient. Freilich gerade,

daß man nun in Berlin vermutlich nur noch von jenen Menschen etwas über das Theater zu lesen bekommen wird, die es für das Zentrum unsrer ganzen, zumindest unsrer geistigen Kultur halten und die sonst von gar nichts in der Welt etwas wissen, — gerade das wird hinters her der kritischen Tätigkeit Mauthners ein starkes Relief geben.

Viele haben gesagt und werden es immer wiederholen, weil es die Rechtfertigung ihres Daseins ift, daß die nötigste Borbedingung für einen Theaterfritifer eben jene große, ja sogar ungestüme Freude an der verwirrten Welt der Bühne sein muß, aus der heraus die richtige Anteil= nahme, das fruchtbare Verständnis für Theaterleistungen geboren wird. Fürs Erste sieht dieses Argument bezwingend aus. Man fagt sich: wen die geschminkte Gesellschaft oben ebensowenig freut wie die straffe Linie einer dramatischen Auseinandersetzung, wer im Theater immer mit dem Gefühl dafist: das alles geht mich garnichts an, wem also die mitschaffende Phantasie, die schmale Brücke schließlich zu jeder Kunft, fehlt, der wird am Theater ebensowenig als Autor wie als Kritifer mitarbeiten Bon diesem Eintrag, von diesem Mangel hat man, es wäre fönnen. unvernünftig, das zu verschweigen, sicher in den Mauthnerschen Kritiken viel gespürt. Das Literarische hat ihn stets stärker interessiert als das Theatralische, historischen Zusammenhängen nachzugehen, lag seiner Natur näher als Kunstpolitik des Augenblicks zu machen, Schlagworten nachzulaufen und Parteigeschwätz mitzuschwaten. Dafür wirkte die Fähigkeit zu soziologischer Erfassung der Bühne als latente Kraft immer im Mutter= boden seiner Tätigkeit und half ihm oft genug, die Dinge auf ihr gerechtes So ift, was den einen ein wesentlicher Rehler Maß zu reduzieren. Mauthnerscher Beurteilungen erschien, den andern etwas sehr Wertvolles gewesen: daß er nämlich, um es noch einmal zu fagen, die Kultur= fraft und die Möglichkeiten der Bühne nicht überschätzte. verständlich, daß bei einer solchen Beziehung zum Theater der Kritifer von vornherein darauf verzichtet, und freudig genug verzichtet, ein Lehrer, Berater, ungefragter Meinungsabgeber für die Theaterleute selbst zu Er führt keine Gespräche mit den Ausübenden, weder auf die Art berer, die fich beim Schreiben eigentlich immer denken: "Ra, der wird sich freuen", noch auf die Art der andern, die, von dem Gesehenen zu eigner dramaturgischer oder theatralischer Arbeit gereizt und gestachelt, in ihren Kritiken nun selber Direktor, Dramaturg, Regisseur, Beleuchter und, wenns irgend geht, auch Hamlet oder Horatio spielen möchten. Fürs Publikum seine Impression aufschreiben; da das nun einmal sein foll, irgendwie den Wert der gestrigen Leistung einordnen, und endlich, auf die einfachste Form gebracht, doch nur sagen, ob es sich verlohnt, die vier Mark und den Abend san das Sehen dieses Stückes und dieses Spiels zu wenden, — das ist dann der Wirkungsfreis jener andern Kritifer, die wahrscheinlich von den fanätischen Theaterfachleuten nicht

1,000

sehr ernst genommen werden, dem Publikum aber den wesentlich größern Dienst leisten und nicht mithelsen, jenen grotesken und kindischen Glauben weiterzuverbreiten, daß das Theater das Ilm und Auf unsver künstlerischen oder gar geistigen Welt sei.

Es ift ein wenig gewagt, gerade hier, in einer Zeitschrift, die nur dem einen Lebensfreise dienen will, eine solche Meinung auszusprechen; aber man tut es um so ruhiger, weil man gewiß ist, daß kaum der zehnte Leser eine solche Meinung für etwas andres sansieht, als für eine verrückte Schrulle des ganz amusisch Beranlagten. Und man muß wahrhaftig von Zeit zu Zeit jenen Menschen, die sehr selten ein Buch anschauen, die immer sagen, daß sie keine Zeit haben, sich für irgend etwas Nachdenkliches zu interessieren, dafür aber genau wissen, wer in der Premiere des X-schen Studes den Briefträger im dritten Aft gespielt hat, man muß ihnen mitteilen, daß fast in allen Aulturländern jene Menschen, deren Arbeit der ökonomischen, philosophischen oder natur= wissenschaftlichen Entwicklung dient, sich um die Schaubühne fast gar nicht kümmern, kaum einmal in sechs Monaten in dieses Heiligtum der andern gehen, wenn gerade ein merkwürdiger Schauspieler da ift, oder wenn man von einem raren Werk, oft genug vergeblich, erwartet, daß hier gesagt ober angedeutet wird, was mit iden wichtigen Dingen sunsers Daseins etwas zu tun hat. Die Aberzahl nicht allein unsver Theaterstücke, sondern auch unfrer Kunstwerke hat ja gar nichts mit den Gefühlen oder auch Erwägungen gemein, die in den Bessern unsrer Zeit ein Gefühlsinteresse erweden. In einem mehr oder weniger konventionellen, gleichzeitig ver= spielten und nüchternen Kreise schablonenhafter Situationen, Gefühl3= konflikte und Neden wickelt sich ab, was am nächsten Morgen eingehender und erregter, wütend oder respektvoll, jedenfalls aber pünktlich besprochen werden muß.

Dem Leser Mauthnerscher Kritiken ist klar, warum ein solcher Erkurs über die Beziehung einer gewissen Menschengruppe zum Theater gemacht werden mußte. Der frühere Kritifer des "Berliner Tageblatts" war nämlich unter den Tagesschreibern Berlinst der einzige, bei dessen Auffätzen man das Gefühl hatte, von einem Menschen, dessen Horizont nicht der Probezettel und die Vornotizen aus den Kanzleien sind, über einen Lebensausschnitt in gerechter Beise orientiert zu werden. Die andern haben in einem Fall eine literarische Seminarbildung, im besten eine große Freude am Metier, mehr oder weniger gute Augen und haben sich schließlich, weil sie oft ins Theater gegangen sind, eine gewisse Summe von Affoziationsmöglichkeiten erworben. Der eine die größere, der andre die wertvollere. Sie urteilen aus persönlichen oder sachlichen Sentiments, — gar so wichtig ist der Unterschied schließlich auch nicht — aus Maximen einer mühsamen Kunstpolitik heraus, und mehr oder weniger kommen sieeinem schließlich doch nicht anders vor als wie Sportberichterstatter bei



einem großen Rennen, einer Automobilwettfahrt. Und wenn es auch felbstverständlich ift, daß dem Spieler das einzig Erlebenswerte die Buhne, dem Stückeschreiber die dramatische Stilisierung der menschlichen Geschehnisse ift, so möchte man doch vom Kritiker, daß er dem ganzen Komplex der Kulturerscheinungen dient, nicht nur dem einen Kreise. Wer derlei erwartet hat, wer in einer berliner Tageszeitung aus einem großen und vielfältigen Anschauungsfreise, aus einem Biffen um die Zeit heraus etwas über das Theater hören wollte, der konnte doch nur Schließlich "schreiben", was man lefen, was Mauthner geschrieben hat. sich allmälig "schreiben" zu nennen gewöhnt hat, kann eigentlich heute schon jeder. Der eine macht es mit der Heftigkeit, der andre mit der Roketterie, und wenn einer lange sich geplagt hat, kommt gewiß ein Stil heraus. Wichtiger ists schon, was für Ansichten einer hat. Nicht gerade, wie er über Sudermann denft, ob er Björnson höher schätt als Ibsen, den Wienern mehr geistige Beweglichkeit zuteilt als den Berlinern, im verwandlungsfähigen Komödianten oder in der starken Natur die vollere Repräsentanz des Schauspielers sieht, sondern ob er überhaupt irgend eine Diftanz zu den Dingen hat, zu den einzelnen und zum Ganzen bes Theaters in seinem Berhältnisse zur Welttätigkeit. Diese beiden Eigenschaften hat aber Mauthner in einem fehr hohen Grade gehabt, und so bleibt es schließlich recht gleichgültig, ob er im einzelnen Fall gerade das gesagt hat, was man felber gesagt hätte, oder gar sein Ilrteil bon der Zufunft die Bestätigung befommen hat. Wenn andre aus But, aus Gitelfeit, aus Politik, aus Zorn, Begeisterung und Freude geschrieben haben, so hat er es dafür aus Berständis und einem Beltgefühl heraus getan. Und wenn ihm einmal fogar entschlüpft ist, daß Blumenthals Epigramme fein geschliffen sind, so hat er dafür doch für Ruancen ein gutes Ohr gehabt und manchen gegrüßt, wenn die andren noch an ihm vorbeigeblickt haben.

"Es schadet nämlich nicht, wenn man sich vornimmt, einmal die Wahrheit zu verschweigen, man sagt sie hinterher doch", hat er einmal geschrieben. Und diese paar Sätze geben das schönste Urteil über einen Theaterkritiser ab. Sie zeigen, daß er bei allen Aberlegungen, Borstäten und Raisonnements schließlich doch nie etwas andres hat tun können, als seine Impression treu aufzuschreiben, und mehr dars man von keinem Schriftsteller erwarten. Die Fragesist dann nur, aus welchem Boden, welcher Düngung eine solche Impression hervorkommt. Die guten Absichten, die Freude an der Sache, das System, die Theorie, das alles hilft nicht viel; das Lebensgefühl, saus dem die Meinung im Einzelfalle ersteht, das ist die Kraft, die zeugt.

Paris.

B. Fred.

s. comb.

# Meues Kleines Theater.

Rur die glücklichen Herzöge von Brabant baben den Antritt ihrer Regierung gewohnheitsmäßig eine joyeuse entrée nennen dürfen. Für berliner Theaterdirektoren ift von jeher aller Anfang schwer und schlecht gewesen. Es war nicht anzunehmen, daß Herr Victor Barnowski eine Ausnahme bilden werde. Nach dem Vorgang von Barnays "Demetrius", von Blumenthals "Nathan", von Loewenfelds "Iphigenie", von Brahms "Rabale und Liebe", von Praschs "Penthesilea" hatte der neue Herr des Kleinen Theaters bas Recht auf eine unglückliche Eröffnungsvorstellung, einen stimmungslosen Klassikerabend. Er hat von diesem Recht einen ausschweifenden Gebrauch gemacht. Das feststellen und begründen heißt nicht einem ringenden Unfänger Anüppel zwischen die Beine werfen, wie die Theaterleute mit Borliebe jagen. Ich glaube dem jungen Direktor, wenn ich ihm klarzumachen versuche, wie wenig er vorläufig die Pflichten gegen seine unsterblichen Autoren, gegen die bedeutende Bergangenheit seines Hauses und gegen sich selber kennt, ich glaube ihm dadurch einen wertvolleren Dienft zu erweisen, als wenn ich ben Mantel glaubensgenössischer Rächstenliebe über seine Blößen spreite, wie man fast allgemein getan hat.

Goethes preziös tändelndes Rokokofviel von der "Laune des Berliebten" ift heute ein fzenisches, kein schauspielerisches Seitdem die Bedeutsamkeit von Linie, Licht und Problem. Farbe für die Bühnenkunft allgemein erkannt ist, wird niemand Wirklichkeitsillufion jolder Schäferei verlangen. von Liebenswürdigkeit wird wirksamer gegenwärtig durch Linien, die Anmut haben und Frohsinn weden, durch heiter klares, ein wenig gedämpftes Licht, durch Farben, deren ätherische Übergänge an die Delikatesse Watteaus gemahnen. Das Bühnenbild bes Kleinen Theaters aber gleicht nicht einem Bilde Watteaus, sondern einem Selbstportrait dieses häßlichen Menschen. Damit ein zieres, leis affektiertes, tänzerisches Gehaben schwärmender Pseudohirten sich entfalte, ift nütlicher als ein enges Parkinterieur von barbarischer Gegenständlichkeit die zarte Andeutung eines Landschaftidulls: der



Reiz ornamental belandelter, nichts Wirkliches vortäuschender Kulissen und eines schönen, in den frischen, duftigen Tönen des Frühlings prangenden Prospekts. Dazu freilich hätte die teils dilettantische, teils nichts als routinierte Darstellung des Kleinen Theaters noch übler gepaßt.

Das war der kleinere Schmerz des Abents. Es liegt am Ende nicht viel taran, daß eine belanglose Jugendarbeit des anerkannt größten deutschen Dichters zur Untenntlichkeit entstellt auftaucht und wieder verschwindet. Der größte deutsche Dramatiker aber ist unerkannt untergegangen. Roch beute nicht hat Heinrich von Kleift bei seinem Bolke den Dank gefunden, der seiner gewaltigen Runft Jede Aufführung eines Rleistichen Dramas hat also gebührt. Jedes diefer Dramen heischt die ge-Werbearbeit zu verrichten. fammelte geistige und seelische Kraft ganzer Künstler. Reines fo jehr — die noch schwierigere "Penthesilea" ausgenommen — wie die über alle Begriffe herrliche Komödie vom "Berbrochenen Krug". Seit Dörings Tode hat sie sich auf keiner Bühne behaupten fonnen. Gin Fest wurde uns bereiten und einen Chrenpreis er= würbe sich, wer sie uns wiedereroberte. Anerkennung verdiente aber auch schon, wer uns durch eine leidliche Borftellung zeigte, Und nur tarum muß dem Kleinen Theater mas wir besitzen. jede Anerkennung verweigert werden, weil es vom Wefen Kleists faum einen Hauch hat spüren laffen.

Auch hier hätte wohl der Versuch gemacht werden können, etwa durch Einheit des Lichttons das bric-à-brac künftlerisch zu binden. Es waren aber nur "echte" naturalistische Details angehäuft worden, die zur Not die Poesie der Unordnung und nichts darüber hinaus wiedergaben: nicht den lokalen Hintergrund, nicht das Kolorit der Umgebung, die die menschlichen Typen wesentlich bedingt. Man hätte sich Marthe Rulls Garten vorstellen, man hätte den Klumpsuß seinen Sündenweg stampsen und überhaupt all das im Geiste sehen mögen, was Menzels zeichnerisches Genie der eigentlichen Bühnenhandlung ergänzend zugefügt hat. Daß dergleichen keine unbillige Forderung ist, weiß man aus keinem Theater so gut wie aus dem Kleinen. Wir werden nie zu einem Stil, nie zu einer Bühnenkunst gelangen, wenn solcher Gewinn nicht festzu einer Bühnenkunst gelangen, wenn solcher Gewinn nicht festzu einer Bühnenkunst gelangen, wenn solcher Gewinn nicht festz

gehalten wird. Ob ein Theater große Schauspieler hat, ist mehr oder minder Sache des Zufalls, der Konjunktur. Zielbewußte künstlerische Arbeit aber kann in jedem Material geleistet werden, wenn nur ein Gefühl für das Wesenhafte und Notwendige, wenn nur ein einziger starker Wille waltet.

Die neue Leitung bes Kleinen Theatecs hatte, vor allem, ihren Kleift garnicht verstanden. Gewaltsame Streichungen, sinnlose Betonungen bezeugten das auch für den, der ber verfteckteren Berfündigungen nicht achtete. Da ist im "Zerbrochenen Krug" eine Stelle, die Hebbel und Ibsen vorwegnimmt, die Stelle, wo Eve Rull von ihrem Ruprecht Tümpel die Achtung vor tem freien, den Glauben an den wahren Menschen in ihr fordert. Ruprecht, pfui, o schäme bich, daß du mir nicht in meiner Tat vertrauen kannft." Es ist die schönste Stelle im Stud, die nach= denklichste und für den heutigen Zuschauer die befreiendste, weil Konflikte lachen d und natürlich gelöft werden, um die später Köpfe fallen und Kinder verlassen werden mußten. Was wurde im Rleinen Theater daraus! Selbst wenn Eve Rull nicht ebenso hülflos vor ihrer Anfgabe gestanden hätte wie — mit Ausnahme ihrer Mutter und des Schreibers Licht — alle übrigen Darsteller, selbst bann hätte mahrscheinlich auch diese Szene nur als Trapez für herrn Willy Thaller und seine "Spasseteln" gedient.

Wer auf Leben und Wahrheit und Kunft und Stil verzichtet, wer verwechjelt, was einer wiener Vorstadtposse frommt und was die stärkste deutsche Komödie zu beanspruchen hat, der mag an Herrn Thallers Adam seine Freude haben. Hätte Kleist ein paar gute Scherze über die Mißbräuche der Justiz machen wollen, so wäre diese Art der Darstellung allenfalls erlaubt. In Wirklichkeit hat hier der Scherz lebendigsten Ernft zur Folie: ein Gottes= geschöpf lebt sein überzeugendes Dasein, sich zur Angst und uns Im einzelnen soll sich Laune und Komik nach aur Freude. Herzensluft entfalten; aber nur auf dem Grunde einer seltsamen Menschlichkeit mit allem ihrem Widerspruch von Schlauheit und Kurzsichtigkeit, von Brutalität und Demut. Diese Menschlichkeit ist mit Energie und Kühnheit vom Dichter umrissen und fest= gehalten: Herr Thaller zieht die schlotterigsten Linien. Er glaubt

Stegreifgeist zu bewähren, wenn er die überraschendsten Ruancen, Ginlagen und Rebentöne erfindet. Ach, Stegreifgeist ist in der klassischen Berstomödie nichts andres als die Fähigkeit, immer aus dem Spiel zu sprechen, wo schlechte Schauspieler nur zum Worte spielen. Der tressliche Herr Thaller ist bei Kleist ein ganz schlechter, ganz stilloser, ja ein ganz veralteter Schauspieler. Er wird frank darüber, daß es noch mehr Rollen im Stück gibt und erzegeht sich in einer Mimik, die er den Provinzintriganten abgeguckt haben mag, die die Lösung zu früh verrät, dem Spiel schon am Anfang ein Ende machen müßte.

Das alles richtet sich viel weniger gegen den Darsteller als gegen Direktion und Regie, die ein derartiges, längst überswundenes Solospiel zugelassen haben, von denen man also geswärtig sein kann, kaß sie es wieder zulassen werden. Weil sie damit wertvolle Errungenschaften der jüngsten Entwicklung preissgeben würden und auch sonst nicht bewiesen haben, daß sie sich ihrer Verantwortung bewußt sind, darum sind sie hier eindringslicher begrüßt worden, als es ihr reizloser Ansang an sich vers dient hat.

## Stilltudie.

Es fiel mir ein, daß Wesen und Entwicklung des dramatischen Stils am besten zu ersassen sein müßte, wenn es gelänge, aus allen großen dramatischen Autoren Behandlungen, Wortausprägungen einunddesselben Themas nebeneinander zu stellen. Nach langen Bemühungen ist es mir geglückt. Das Thema, das ich nun durch vierzehn dramatische Stile hindurch versolgen kann — von Sophokles vis Hofmannsthal — ist freilich sein großartiges. Es handelt sich in allen Fällen darum, einen Menschen zu schildern, der mehr geschickt als gut, mehr gewandt als gehaltvoll redet, kurz einen Schwäßer. Nun versolge man, wie das vierzehnmal gesagt ist.

Eine zwiefache Wurzel des dramatischen Stils wird erkennbar. Erstens sehe man, wie am dramatischen Urstil, an Shakespeares messerscharfer Antithesen=Sprache, sich die Wortkunst der Sturm= und Drang=Reit ent=

zündet — mit einer Wendung ins burschikos Realistische. Wie diese Sprache, mit dem Geift Segelscher Philosophie gesalbt, in den grandiosen Paradogen des jungern Sebbel fortlebt, um beim spätern Sebbel, burch die sinnliche Schönheit der andern großen Sprachgruppe berührt, eine neue, mystisch glänzende Form zu gewinnen. Und man sehe, wie einer ähnlichen Che zwischen Shakespeares antithetischem Stil und bem großen andern, aus Hellas entsprognen Sprachgeschmad Schiller und Kleist ents stammen, während Ibsen und Maeterlind in ziemlich graber Linie über den jungern Sebbel zu Shakespeare zurückführen. — Und dann der andre große Lebenszweig des dramatischen Stils. Bon des Sophokles marmorschöner Sachlichkeit wird die weichere Anmut in der dramatischen Sprache des mittlern Goethe (Ibhigenie, Tasso) gezeugt. Von ihm und zugleich von des Calderon moralistisch glühender Lyrik stammt Grillparzers Dramenftil ab, deffen rechtes Rind (nur ein paar modern nervose, subtil fensible Rüge mehr im Antlit) wiederum Hofmannsthals Wortkunft ist. Daß der befannteste beutsche Buhnenautor der Gegenwart, Gerhart Sauptmann, mit seiner Sprache nirgends unmittelbar aus diesem großen Baume entsprießt, und nur eine mehr zufällige Ahnlichkeit mit der derb realistischen Art der Sturm- und Drang-Richtung zeigt (wenigstens da, wo er am eigensten ift!) - bas scheint mir geeignet, ernste Gebanken über das dramatische Wesen der Hauptmannschen Kunft zu weden.

Graphisch stellt sich nach alldem die Genealogie der dramatischen Diktion so dar:

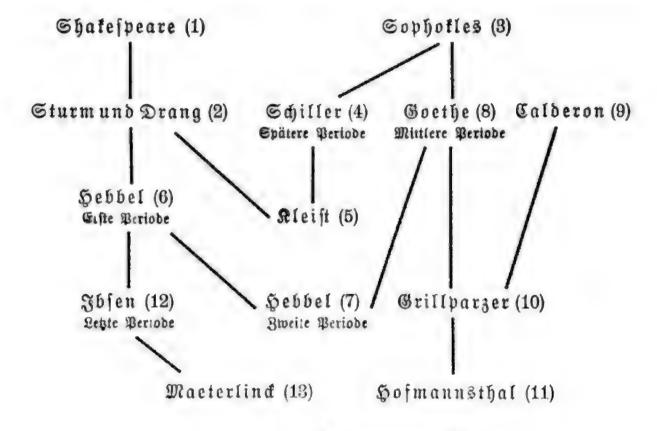

Hauptmann (14)

Diesen Stammbaum wird der akademisch gründliche Asthetiker gewiß als nichtige Spielerei belächeln. Wir schmeicheln uns aber, daß er dem unbefangnen Kunstfreund, der mehr die Werke der Dichter als die Vächer über diese Werke kennt, vielleicht förderlicheren Aufschluß gibt als manch dicker Band. — Und nun mögen die Beispiele für sich reden!

Fero.

P. S. Die Stellen in den vierzehn Autoren anzugeben, haben wir absichtlich unterlassen, um der Spürlust des Lesers nicht vorzugreifen.

1. Shakespeare.

Und so des Wißes Wiß mit Wiß bewißelnd schürft er des Geistes Spiße in ein Nichts, Und klebt sein Spiegelchen aus oviel Scherben, daß man nur Sprünge sieht statt eines Vilds.

2. Sturm und Drang.

Wenn Du ihn so reden hörst, Bruder — das geht Dir von seinem Maule ab, so glatt wie ein blinkriges Wasserlein. Ist aber hernach nichts gewesen an all dem unendlichen Zeuge als keckliche Metaphern und eitel Kürwiß!

6. Sebbel (Frühere Beriode).

Wenn er etwas gesagt hatte, so wars mir, als gebäre jedes seiner Worte — selbst kaum dem Mutterleibe entstiegen — ein andres, das es verschlingt. Es war, als wollte in ihm die Sprache sich an ihrem eignen Abermaß zerstören.

7. Sebbel (Spätere Beriode).

Er aber ist der Zaubrer nicht, mein Freund, des Wort vom Auge das verhaßte Band — du weißt, wie sehr verhaßt — sich lösen hieße. Sein Wort hängt nicht gereiste Frucht am Baum, spielt in der Luft — ein Ball, von Knabenhänden emporgewirbelt . . . . Hör nur, wie er spricht, spricht immersort — und ist doch stumm wie Stein!

12. Ibsen.

——— 'Ilnd dann sehen Sie—: er spricht nicht, wie wir andern sprechen, wenn wir uns etwas zu sagen haben. Bei Johannes Malsen ist es, als singen die Worte an, sich von selber zu Sätzen zu stellen, und ganz losgelöst von jedem Willen dies oder das zu bedeuten. ———

#### 13. Maeterlind.

THE STATE OF THE S

Er spricht — aber wir hören nicht, was er spricht. Es ist, als ob ein Wind durch die Bäume führe und welfe Wätter zu unsern Füßen schüttele. Es ist als ob in der Wüste die Luft zu tönen ansinge von ihrer eigenen Leere.

#### 3. Sophofles.

Nicht einem weisen Manne gleicht er mir fürwahr. Obschon viel redend scheint er immer stumm zu sein; dem ungezähmten Roße gleich, voll Übermut, eilt stets im Kreis und nie zum rechten Ziel sein Wort.

#### 4. Schiller.

Leicht strömt das Wort aus dem beredten Munde und ordnet sich in angenehmen Vildern verwegnen Wißes vielverheißend an doch unvermögend so geschwinden Laufs bleibt der Gedanken edle Langsamkeit bald weit zurück und läßt den leichten Flüchtling, das lose Wort im leeren Reich des Scheins.

#### 5. Rleift.

llnd so im ungeheuern Ueberschwang — dem Roß nicht gleichend, das der Vorwärtssturm zu junger Kräfte in die Kniee warf — nein, wie ein Narr und Gaufler, dems ums Lachen der Leute geht und nicht ums Vorwärtskommen bei seinen Sprüngen . . . also überschlägt sein losgelassener Wiß sich in der Leere.

#### 8. Goethe.

Der muntern Worte reichgefärbter Kranz ziert ihm die Stirn — doch nicht die edlen Farben des Gartens sind mit weisem Maß gewählt, auch nicht des Lorbeers stille Hoheit schmückt den Buntbefränzten; — es sind sose Blüten, am Weg bald hier errasst, bald wieder da.

#### 9. Calberon.

Freilich hat er gut gesprochen, und dem Taktfall seiner Worte lauschte mancher muntern Sinns. Aber wollt auch dies bedenken: Vielvergoldend malt der Sonne froher Schein auch Kupferheller wie Dukaten — das bedenkt! Und auch dies: gewandte Zunge mit dem leichten Schaum der Worte kann wohl Dinge übergülden von geringerem Metall.

#### 10. Grillparger.

Die Menschen bleiben Kinder, und es freut sie, wenn einer helle Worte laut verschüttet.

Doch ob gleich Tönen edelster Musik geheimer Sinn sich ihrem Klang verbindet — ob etwa nur ein Narrenstab geschüttelt, des ungefüger Schall den Lärm erregt — sie kümmerts nicht.

#### 11. Hofmannsthal.

So seltsam schlang sich seiner Nede Nets aus seines Wițes vielverwirrten Garnen, gleich Sommerfäden, die im matten Golde der Abendsonne zaghaft auswärtsziehn dem Aug ein liebes Spiel — doch nichts ertragend und leichter Last verslatternd in den Wind.

#### 14. Hauptmann.

Wenn der Kerl's Maul uftut, da weeß ma scho nie nischte nich, wos er geredt hot. Dos is reeneweg, als wenn de eenen mit a Geigenboden ussm Kuppe schlägst — nacha summen dr ooch alle Teene um de Ohren, aberst a Lied gibts daderwege noch lange nich — nu ja, ja — nu nee, nee!

Woher entspringt das Lebendige der echten Charaftere im Drama und in der Kunst überhaupt? Daher, daß der Dichter in jeder ihrer Außerungen ihre Atmosphäre wiederzuspiegeln weiß, die geistige wie die leibliche, den Fdeenfreis wie Volf und Land, Stand und Rang, dem sie angehören. Daraus geht die wunderbare Farbenbrechung hervor, die jedes Allgemeine als ein Besondres, jedes Bekannte als ein Unbekanntes erscheinen läßt und eben den Reiz erzeugt. Hervor, die beb.

# Ein Goethe: Jubiläum im Schillerjahr.

Am Eingang des Harzes, bort wo die Bode sich zwischen Felsen einen Weg erzwingt, erhebt sich der Hexentanzplatz. Seit zwei Jahren werden auf seinem Gipfel sommerliche Spiele ver-Man hat Sitze amphitheatralisch in ben Berg gehauen und von diesen Siten herab blickt man auf ein kleines Plateau, Berufsschauspieler sind die Bühne. die Darftellenden, Dr. Ernst Wachler heißt der Direktor und Regisseur. Felsen schließen die Bühne auf der einen Seite ab, auf der andern ist ein tannenbewachsener Hügel die Grenze. Den Hintergrund aber bilden Borberge des Harzes, ja über sie hinaus kann der Blick noch schweifen, bis tief in die Ebene hinab. Quedlinburg, Halber= ftadt, Magdeburg sind "auf dem Prospekt" zu sehen.

> "Alter Berg und feuchtes Tal, Das ift die ganze Szene."

Auf diesem grandiosen Schauplatz sollen in erster Linie die Helben der germanischen Sage und Geschichte zu neuem Leben erweckt werden. So wurden Stücke wie "Widukind", "Wieland der Schmied", boch auch die Rütliszene und "Wallensteins Lager" aufgeführt, und durch Übereinftimmung von Natur und Dichtung wurden erstaunlich starke Wirkungen erzielt. Daher überraschte eigentlich zunächst die Art der diesjährigen Pfingftfeier; denn ein liebliches Schäferspiel hatte man gewählt: Goethes "Laune des Berliebten". Werden nicht die mächtigen Felsen mit ihrer Bucht das gerade in seiner Anmut so anspruchslose Gedicht begraben? Das war die Frage. Doch kaum hatte der Pfingstbube seine Ansprache beendet, da tänzelten zwei zierliche Rokokofigurchen durch die Tannen Was machte nun diesen Anblick so unvergeflich schön? Pasten die hellleuchtenden, blumigen Gewänder so gut zu dem dunkeln Grün des Waldes, oder war man nur froh, daß sich hier Goethesche Gestalten nicht zwischen bemalten Fetzen noch zwischen "plastischen Dekorationen" bewegten, sondern zwischen uralten, bodenständigen Tannen, über denen sich keine Leinwand wölbte, sondern der ewige, unendliche himmel? So schützten die Tannen Egle und Amine vor den dräuenden Felsen. Als sie aber auf der Bühne angelangt waren, da bewährten sich die Worte des Dramaturgen Goethe: "Hier kommt alles auf die Rolle der Egle an. Findet sich eine gewandte Schauspieierin, tie den Charafter völlig ausdrückt, so ist

das Stück geborgen und wird gern gesehen." Als Egle aber war das kleine Fräulein Rudloph vom Stadttheater in Magdeburg ganz entzückend.

Doch — fast vergaß ichs — von einem Jubiläum soll ja die Rede sein. Und in der Tat, hundert Jahre sind es her, daß "Die Laune des Berliebten" zum ersten Male von Hofschauspielern unter Leitung ihres Intendanten Wolfgang von Goethe spielt wurde. Um 6. März 1805 fand die Erstaufführung im Hoftheater in Weimar statt, die erfte Wiederholung war am 27. April, und am 29. Juni wurde bas Stud bei bem Gefamt= gastspiel des weimarer Hoftheaters in dem Badeort Lauchstädt gespielt. Hundert Jahre sind es her, baß bas Schäferspiel in einem Bühnenhause erschien. Denn vorher hatte man es nur im Freien gespielt, "auf Sohen Ettersburgs, in Tiefurts Sal", im fünftlichen Naturtheater "Belvedere". Goethe selbst gab bamals die Haupt-Eriton in Ettersburg gespielt" "Biel schönes Wetter. rolle. lautet die Eintragung ins Tagebuch vom Mai 1779. Mehr jagt uns tas Tagebuch leider nicht über Aufführungen ber "Laune des Berliebten". Db wohl Corona Schröter die Egle gespielt hat? Wie hatten sich toch die Zeiten geändert! Als ter junge Student bas Stücklein schrieb, ba dachte er an ein holdes kleines Wirtstöchterlein, das er liebte, und mit dem er fich neckte. Zest ftand der Dichter der "Iphigenie", der Abgott Weimars, neben der ge= feierten Sängerin und Schauspielerin, um deren Gunft felbst ein Herzog sich vergeblich bemühte. In Leipzig waren seine Zuhörer die Gäste des Papa Schönkopf gewesen; jetzt saßen Herzoginnen zu seinen Füßen und Männer, tie die geiftigen Führer in Deutschland waren: Herder, Wieland, Mufaus und all die andern. Oder war Corona Schröter nicht seine Partnerin, als er ben Eribon in Ettersburg spielte, dachte er in dem Augenblick gar nicht an das kleine Käthchen und an die Männer mit den berühmten Namen, die vor ihm saßen . . .? Sah er vielleicht nur festgebannt in die Augen der klugen Frau, auf deren Urteil es ihm einzig ankam . . . ? Georg Altman.

Realismus und Jdealismus, wie vereinigen sie sich im Drama? Dadurch, daß man jenen steigert und diesen schwächt. Ein Charakter z. B. handle und spreche nie über seine Welt hinaus, aber für das, was in seiner Welt möglich ist, sinde er die reinste Form und den edelsten Ausdruck.

## Dramatischer Machwuchs.

III.

11m zum Stil eines neuen Dramas zu gelangen, muß, wie ich schon fagte, die Sprachkunst zweierlei vollbringen: sie muß eine Sprachform erschaffen, die den neuen Bedürfnissen der Zeit angepaßt ift, und diese Form muß zugleich ben Bedürfniffen des Dramas angepaßt fein. Durch die Befriedigung des ersten Bedürfnisses schien uns Hofmannsthal für die Entwicklung des Dramatischen Stils bedeutsam. Indessen fam er nicht vom eigentlich Dramatischen her und hat — wie ich zu zeigen bemüht war — trop einer starken Entwicklung in dieser Richtung den vollen Anschluß noch nicht gefunden. Die andre markante Erscheinung unsrer jüngsten Bühnenliteratur gewinnt aber ihre Bedeutung grade dadurch, daß sie ein intensives Verhältnis zum spezifisch Dramatischen hat. Was Frank Wedekind und die ihm in diesem Sinne verwandten Talente für die Entwicklung des dramatischen Stils leiften können, ist die Wiedererweckung der spezifisch dramatischen Ausdruckstraft der Sprachkunft.

Es handelt sich, dies sei hier einmal betont, um die Entwicklung des neuen "deutschen" Dramas. Dies hat nichts zu tun mit der füßlichen Berblasenheit teutonischer Phraseure, nichts mit borniertem Chauvinistenshochmut, wohl aber mit der fühlklaren Tatsache, daß der Mehrheit der germanischen Nasse das Höchste der Kunst und besonders der Theaterkunst etwas andres bedeutet als z. B. den Franzosen, deren gegenwärtig seinster Stilist, Anatole France, noch unlängst erklärt hat, daß aus der Lektüre des Titus Livius doch mehr zu gewinnen sei als aus der des "Faust" von Wolfgang Goethe. Für uns Deutsche also, um die es sich hier allein handelt, bedeutet eine Nenaissance des Dramas jedesmal zunächst ein Wiedererleben Shakespeares.

Der Höhepunkt des deutschen Dramas liegt, wie mir scheint, bisher der Großtat der Romantifer: der Eindeutschung Shakespeares. Hierhin führen Lessings theoretische und poetische Aberwindung der Franzosen und die Taten der Sturm-und-Drang-Dramatiker. Schiller und Goethe, nach großen Anfängen auf dem gleichen Wege, ins klassizistisch Romanische abbogen, das wurde das große Verhängnis des deutschen Dramas. Doch zeugte die romantische Kunft noch zwei große Meister: Kleist und Grillparzer. Damit ist die einheitlich zusammen= hängende Bewegung zum dramatischen Stil in Deutschland erschöpft. Hernach hat es — wie mir scheint — an großen Dramatikern in Deutsch= land nur noch ein paar Vereinzelte gegeben: zwei, die voll theoretischer Leidenschaft Shakespeares Spuren wieder suchten und fanden, Sebbel und Otto Ludwig — und zwei, deren große Talente nicht zur reinsten, vollsten Entfaltung kamen, weil sie fern aller literarischen Tradition und theoretischen Zucht auf weiten Seitenpfaden vorwärts tappten: Raimund

und Anzengruber. — Das ungeheure Talent eines Anzengruber mußte auf angen Umwegen wandernd viel von seiner besten Kraft verzetteln, weil er bei seinem Auftreten nicht mehr die heilsame Atmosphäre drama= tischer Kultur vorfand, die Deutschland um 1800 erfüllte. wieder wie vor Lessing: es herrschte der im deutschen Gefühl dramatisch= tote französische Theatergeschmack. Freilich nicht mehr Corneille und Racine waren Herrscher; gegen das feierliche Pathos ihres Gedankenvortrags, die typisierende Geste ihrer Gefühle, hatte sich das germanische Empfinden erhoben in der unendlich vielgestalten Fulle individueller Leidenschaften, deren organischem Leben Ideen in unausgesprochner Reufchheit, bem Duft gesunder Körper gleich, entströmten. Frankreich die ehrwürdige Monotonie der klassischen Theaterrhetoren nicht innerlich berührt worden vom großen Geifte Shakespeares; die sogenannte "französische Romantit" hatte der alten Gedankendeklamation und Gefühls= steifheit nur einen giftigen Zusatz grellgrimassierender Bewegtheit, äußerlich aufgeregter Farbentollheit beigemischt. So war der raffinierte Theatralifer Victor Hugo entstanden; aus der Che seiner wildgewordnen Bühnenkunfte mit den Stoffen und Ideen des alten lehrhaften bürger= lichen Schauspiels (Diderotscher Provenienz) stammte die Theaterkunft ber Dumas und Sardou, die nach 1850 den Geift der deutschen Buhnen in Bann hielt. Man muß ein Buch von der Seelenlosigfeit der Frentagschen "Technik" lesen, muß sich den Horizont eines einst tonangebenden Kritikers wie Frenzel vergegenwärtigen, um zu begreifen, daß es nicht au viel gesagt ist: um 1870 herrschte der französische Sinn des Theaters in Deutschland wieder so vollkommen wie nur vor Lessing. — Und wieder begann die Resurrektion des deutschen Geistes. Nur daß die neue "Hamburger Dramaturgie" nicht geschrieben wurde. Die Brüder Hart, die nach ihrem glänzenden Debüt in den "Kritischen Waffengängen" vielleicht die Leute dazu hätten scheinen können, taten es nicht. irrten vom eigentlich Afthetischen immer weiter in ethisch-religiöse Rebel= So blieb die neue Bewegung direftionslos. genialer Dilettantismus, mit seinen Schiller-Rleist-Abguffen, griff in zu junge Vergangenheiten des deutschen Dramenstils, um eigenkräftig neues Leben emporfördern zu fönnen. Und die Naturalistenbewegung des nächsten Jahrzehnts ging wieder allzuweit über alle fünstlerische Tradition, in ben primitivsten Keim der Kunst, die robe Nachahmung zurück. Indessen ein Taften nach dramatischen Werten im antifranzösischen, untheatralischen Sinne, nach individuellem Leben, nach ideentragenden Leidenschaften fündete sich Und etwas später fam ein Mann, der in die rechte Tiefe auch hier an. stieg, an die Wurzel des neuen dramatischen Stils — zu Shakespeare.

Shakespearsche Art — unmittelbarer wohl noch der ihr entsproßte Sturm= und Drangstil erzeugte die dramatische Form in den ersten großzügigen Bühnendichtungen Frank Wedekinds.

Wenn das französische Theater für uns im letten tiefsten Sinne kein "Drama" geschaffen hat, so will das wiederum nichts andres sagen, als daß ihm die große innere Zweistimmigkeit, die Form und Inhalt beseelende Kraft des Dialogs fehlt. Und zwar ist das französische Theaterstück zumeist snicht einheitlich lyrisch gestimmt (wie in den betrachteten Fällen Hofmannsthal, Hauptmann u. a.) — seine Einheit liegt im ethisch Intellektuellen! Weder bei Nacine noch bei Hugo noch bei Dumas wird man ein Stud aufweisen konnen, in denen der große Kampf gleich= gemessner Gewalten Thema ist, sin dem "alle Recht haben" — was doch Nein — nur ein nach Hebbel das Grundpostulat des Dramas ift. einziges Recht kennen die französischen Bühnendichter, und dies Necht durch den Wechsel kluger, schöner und wirksamer Reden deutlich werden zu lassen, heißt ihnen dramatische Dichtung. |Der Schein dramatischer Bewegung entsteht in dieser Runft durch viele unglückliche Außenereigniffe, relativ zufällige Schicksalswendungen, die die von den Dichtern vertretne eine Idee zur Entfaltung (Bewährung oder Vernichtung) zwingen. — Dagegen wächst in Shakespeares Welt der dramatische Kampf unmittelbar aus der Natur, gesetzt zugleich mit den Elementen, deren Antagonismus das Gleichgewicht der Belt trägt. Hier hat jeder Notwendigkeit, das heißt (im ästhetischen Sinne): Recht für sich. Shakespeare hat zur Zeit seiner reifen Kunst keine "Bösewichter" im ethisch verurteilenden Sinn der Franzosen — auch Jago ist ihm ein Mensch von stark treibenden Getriebenheiten — wie wir alle. Dies ist bas germanische Individualitäts= gefühl, das das Drama gebiert; es lehrt uns: ein jeder hat recht. ist jeder Lebensakt das Ringen zweier gleichgebornen Rechte, so wird alles Dasein dialogisch. Untrennbar wie das Typische Smit französischen Bühnenstück ist so das Individuelle mit dem germanischen Drama verbunden. Dem germanischen Dichter ist die Welt in Wahrheit vielstimmig. Das Drama läßt den Wettfampf zweier Stimmen aus dem großen Chor herbortonen. In dieser Zweistimmigkeit wurzelt alles Formale der neudramatischen, der shakespearischen Runft.

Das Wesen des Dialogs verstehen heißt Shakespeares ganze Technik verstehen — auf die Antithese, auf Stimme und Gegenstimme ist sein Drama gebaut — vom weitesten dis ins engste. So ist der größte Kreis: Schicksale und Gestalten des Dramas gleich naturnotwendigen Kontrastsarben zu kampsüberwachsender Harmonie geordnet. So ist der mittlere: Szene gegen Szene gestellt in tief komplementären Gegenwirkungen. So im engsten und kernhastesten: jedes Bild, jede einzelne sprachliche Wendung spiegelt den Kamps, den rätselhasten Widerstreit in der doch so einheitlichen Natur. So erscheint lass die Wurzel des dramatischen Stils, der Kährboden des wahrhasten Dialogs — das Epigramm. Jedes Epigramm fünstlerischer Art ist ein Drama in nuce — und nicht zufällig sind Lessing, Schiller, Kleist, Hebbel groß im Epigramm.

Hier ist der Mutterboden der dramatischen Korm. In Sebbels Tage= buchern etwa steht völlig unvermittelt die Notig: "Ein Blinder bei Sonnenaufgang" ober ein andermal: "Rosen auf ein Sterbebett geftreut" oder ein andermal: "Taumeln, weil die Erde bebt und als Trunkenbold bestraft werden". Riemand kann den Reiz dieser und zahlloser ähnlicher Aufzeichnungen im Tagebuch Hebbels verstehen, der nicht das Geheimnis der dramatischen Form begriffen hat. Dies find die Epigramme, die tragischen Antithesen, in denen der große Dramatiker denkt. einer dramatisch geschulten Phantasie ein Wort auf wie "ein Blinder vor Sonnenaufgang" — und aus einem lyrifch starken Sprachklang wächst es zu einem erschütternden Szenenbild und weiter zum finnlich er= schütternden Symbol eines Menschenschicksals, d. h. zum Grundrig einer Tragödie aus. Tragische Stoffe steden gleich einem geheimnisvollen Keim in jeder sprachlichen Wendung dieser Art. Und dies ist das Siegel der Bollendung im dramatischen (wie in jedem fünftlerischen!) Stil — daß jeder fleinste Teil den Organismus des Ganzen widerspiegelt. Wie in jedem kleinen Pfeiler des Strafburger Münsters die "Idee", der Rhythmus des Ganzen steckt, so birgt jede sprachliche Wendung eines großen Dramas in sich das Wesen der dramatischen Idee: den tragischen Widerspruch notwendig zu einander strebender Mächte. — Der kleinste Teil des Kunstwerks endlich, der einzelne Sat, das Wort, das keine Aweiheit mehr zu umspannen vermag, wird dem Prinzio der Zweistimmigkeit, der großen Kontrastwirkung noch immer dadurch dienen, daß es die eine Seite, an der es allein zu bilden vermag, mit leidenschaft= lichster Energie, mit fanatisch konzentrierter Ginseitigkeit ausdrückt grade so die größte Wirfung des Widerspruchs vorbereitend. Schärfe und Kraft des Ausdrucks legt dann der echte Dramatiker allen Wert, nicht auf das in sich Schöne ober logisch Zwingende der Sprachwendung. Die Energie des Wortes muß den Junken des dramatischen Kontrastes, die Idee der Zweistimmigkeit herausschlagen. Dies ist der Sinn der alten Behauptung, daß bei Chafespeare und allen, die ihm folgen, der Hauptton nicht auf dem Schönen, sondern auf dem Charaf= teristischen liege.

Die Tradition dieses Stils aufgenommen zu haben ist die für die Entwicklung des deutschen Dramas bedeutende Leistung, die in den zwei großen Dramen Wedekinds "Frühlingserwachen" und "Erdgeist" besschlossen liegt.

Sebbel.

Wo es ein Volf gibt, da ziebt es auch eine Vühne, und wenn das "Bolf" in Deutschland ein Theater hätte, anstatt der "gebildeten Leute", so würde der dramatische Dichter auf Dank rechnen können, denn das Volk hat immer Phantasie, die Gebildeten haben bloß Langeweile.

# Abend im Willenviertel.

Die alte Standuhr tickt so ernst, Die Dogge bläfft im Craum, Und seltsamliche Aunen schreibt Der Rauch quer in den Raum.

Die Kiefer draußen raunt und rauscht, Ein rotes Cürmlein glüht, Darüber ein lauernder Caubenfalk Seine schweren Kreise zieht.

Der Abend senkt sich stumm herab, Don des Waldes Spitzen blinkt Des sterbenden Tages leuchtendes Blut, Eh daß die Nacht es trinkt.

Und an der Wand, im selben Schein, frau Venus golden lacht, Uls freute sie sich, heut wie einst, 'Der Nacht, der süßen Nacht.

Ernst blinkt ein dunkler Pistolenlauf Just neben der Göttin Bild. Die Uhr die stockt, der träumende Hund Knurrt immer noch angswoll und wild.

Ein Wagen knirscht: die Glocke klingt, Der Bursche eilt hinaus, Und Rauscheröckhen rascheln leis Den Sandweg her zum Haus.

"Hast mich noch lieb? Man kam mir nach! Da fühl: mir bebt die Hand — Wie garstig, daß vor Deinem Tann Ein Leichenwagen stand." —

Die alte Standuhr tickt nicht mehr, Der Hund heult aus dem Craum, Und feltsamliche Runen schreibt Der Rauch quer in den Raum.

Rudolf Rittner.

# Die Kündigung im Probemonat.

Es giebt wohl kaum einen Baragraphen in dem sehr paragraphenhaltigen Engagementsvertrage, den die Schauspieler ähnlich haffen, wie den, der die Kündigung im Probemonat enthält. Und sie haben von Sie fühlen gang richtig heraus, ihrem Standpunkte aus nicht unrecht. daß dieser Baragraph ganz einseitig dem Interesse ider Direktion ge= widmet ift; daß er ihnen nur Unbequemlichfeiten und materielle Schäden bringen kann. Daß sie also einen Kampf gegen die Kündigungen im Probemonat aufgenommen haben, sowohl in ihrem Fachorgan, der "Deutschen Bühnengenoffenschaft", in der jahraus, jahrein eine Statistif der Kündigungen zu lesen steht, wie auch in ihren Delegiertenversammlungen, kann nicht weiter verwundern. Tropdem find die Kündigungen nicht Raum erheblich in den Sahlen der Statistik gefunken. verschwunden. Die Direktoren wissen, was sie an diesem Baragraphen haben. Er ist für sie ein Sicherungsmittel, wie sie es besser und bequemer gar nicht Aber man darf nicht übersehen, daß das Sicherungswünschen können. Denn der Probemonat wird hauptsächlich mittel auch notwendig ift. dann angewandt, wenn ein Gasispiel vor Abschluß des Engagements nicht möglich war. Die Pointe der Kündigungsflausel besteht darin, daß der Direktion allein das Recht zusteht, den Vertrag an jedem Tage des ersten Engagementsmonats derart zu kündigen, daß der Kontraft nach vierzehn Tagen, vom Tage der erfolgten Kündigung an gerechnet, gelöft ift. Gine solche Kündigung soll nach den meisten Kontraften nur dann stattfinden, wenn der Schauspieler wenigstens einmal aufgetreten ift. Nur bei ganglichem, auf fünftlerisches Unvermögen gegründetem Miß= fallen ift die Direktion berechtigt, schon nach einer Probe den Vertrag aufzulöfen.

Was diese Klausel enthält, wird man auf den ersten Blick schwer durchschauen. Man versetze sich in die Situation. Die Theatersaison hat begonnen. Alle Theater haben sich mit Darstellern und Darstellerinnen reichlich versehen. Jeder Platz ist besetzt. So ist es bei allen Theatern. Wer einen Kontrakt in der Tasche hat, glaubt sich gesichert. Für diesen Winter hat er seine Wirkungsstätte gefunden. Gar oft bedenkt er dabei nicht, daß auch in seinem Kontrakt ein Probemonat vereinbart ist; daß der erst überstanden sein muß, ehe wirklich die ersehnte Stätte der Wirkssamkeit gefunden ist.

Wie gesagt: der Probemonat ist eine Sicherung für die Direktion. Sie braucht einen Schauspieler. Charaktersach. Ein Gastspiel war nicht möglich. Der Ausweg, den die Direktion sieht: sie engagiert — nicht einen, sondern vielleicht drei oder vier Charakterdarsteller. In alle Konstrakte wird der Probemonat aufgenommen. Alle treten auch auf; nur selten einer nicht. Es kommt der dreißigste des Monats heran. Selbsts

verständlich kann und will die Direktion nicht die vier Darsteller für den einzigen, den sie braucht, behalten. Also drei müssen entlassen werden. Wer am besten gefällt und am billigsten ist, bleibt. Jeder einzelne kann gegen den andern ausgespielt werden. Jeder ist ein Mittel, mit dem die Direktion auf den andern drücken kann.

Aber man erklärt jedem, daß man ihn nicht kündige, weil er etwa nicht gefalle. Sondern nur, weil man für dieses Fach nicht so viel aus-Für weniger Gage swürde man ihn gern behalten. den allerbilligsten behält man. LEs war eine sehr wohltätige Bestimmung in den alten Verträgen des Bühnenvereins, die da lautete: Die Direftion darf in diesem Falle keinen andern, ein geringeres Einkommen ge= währenden Vertrag mit dem gefündigten Mitgliede für dasselbe Jahr Diefer Paragraph, der dem Migbrauch des Kündigungs= abschließen. rechtes vorbeugen sollte, ist aus den Kontrakten längst geschwunden. Und zwar haben ihn die Direktoren mit einer Begründung entfernt, die ihrem rabulistischen Denkvermögen alle Ehre macht. Sie sagten: Diese Bestimmung wäre nicht wie man glauben könnte zum Vorteile, sondern zum Nachteile des Schauspielers. Nach der Bestimmung müßte das gefündigte Mitglied entlassen werden, da ein neuer Bertrag'; mit geringerm Ein= fommen ja nicht abgeschlossen werden dürfte. Jest wäre die Möglich= feit vorhanden, daß sie mit geringerm Gehalte im Engagement bleiben könnten. Und ein Engagement mit kleinerer Gage sei doch immer besser als gar keins, — genau wie in der bekannten Geschichte mit den Spaten in der Hand, die besser sind als die Taube auf dem Dache. Man sieht, das scheint ganz einleuchtend. Nur daß eben die Direktoren übersehen, daß sich diese Deduktion aus einer mißbräuchlichen Handhabung der Verträge mit dem Probemonat ergiebt.

Man hat im vorigen Jahre auf der Delegiertenversammlung der Genossenschaft deutscher Bühnenangehörigen und im Bühnenverein wieder viel über die Kündigungen im Probemonat geredet und verhandelt. Man hat auch die folgende sehr hübsche Resolution gesaßt. Erstens: Eine Kündigung im ersten Vertragsmonat ist unzulässig; ein Solomitglied soll in der Regel nur auf Grund leines Gasispiels engagiert werden. Zweitens: Ist ein Gastspiel nicht aussührbar und kann dem Bühnensleiter die Beibehaltung eines Vühnenmitglieds in seinem Ensemble aus fünstlerischen Gründen nicht zugemutet werden, so darf ein für diesen Zweck als zuständig zu erstärendes Kollegium eine vierzehntägige Künsdigung innerhalb der ersten drei Vertragswochen zulassen; in dieses Kollegium darf der Vühnenleiter nicht mehr stimmberechtigte Personen abordnen, als die Vühnenmitglieder dorthin entsenden.

Man sieht, da ist ein Prinzip gefunden, nach dem aus fünstlerischen Gründen eine Auslösung eines Engagements vorgenommen werden kann, das dem Direktor nicht zuzumuten ist. Nur soll über die

fünstlerische Fähigkeit eines Bühnenmitglieds nicht der Direktor entsscheiden, nach Gründen, die seiner Nachprüfung sich entziehen, sondern ein vielgliedriges, möglichst unabhängiges Kollegium, in dem Direktor und Schauspieler vertreten sind.

Der Bühnenberein hat im vorigen Jahre diesen Beschluß gebilligt. Man war in Schausvielerkreisen voller Freude. "Massenfündigungen. Gagereduftionen, Doppelengagements und alle sonstigen Mikstände, welche die bisherige vierzehntägige Kündigung notwendigerweise im Gefolge haben mußte, find dadurch mit einem Schlage beseitigt". So schrieb damals die "Bühnengenossenschaft". Mit einem Schlage befeitigt? Man schlage einmal die "Bühnengenossenschaft" auf. Man findet jett genau wie früher die Rubrif "Kündigungen im Probemonat". Sie ist durch den vorjährigen Beschluß nicht zum Schwinden gebracht worden. Bühnen des Bühnenvereins haben damals dem Beschluffe zugestimmt. Und die andern machen es jest wie früher. Und auch die Bühnen des Bühnenvereins fennen das Mittel, das sie der Befolgung der Beschlüsse des Vereins enthebt. Sie wissen ganz genau, daß man nur auszutreten braucht, um alles nach eignem Gutdünken regeln zu können.

Mit dem Beschlusse mag manches erreicht worden sein, aber auch nicht annähernd das, was man sich von ihm versprochen hat.

Ein Fall der jüngsten Zeit zeigt das. Das Zivillandesgericht in Wien hatte fich mit einem Streitfalle zu beschäftigen, der das Intereffe der Schauspieler im höchsten Grade auf sich ziehen muß. Die Schauspielerin X. hatte mit dem Direktor des wiener Orpheum-Theaters einen Bertrag gemacht, auf Grund bessen die Dame annehmen konnte, für die Wintersaison versorgt zu sein. Noch bevor sie zum Auftreten kam, schickte ihr der Direktor die vierzehntägige Kündigung. Es war nämlich ein Die Schauspielerin flagt wegen der willfür= Probemonat vereinbart. lichen Kündigung. Die Ausübung des Kündigungsrechts ohne Probespiel bedeute einen Aft von Selbstherrlichkeit, den sich kein Theaterangehöriger gefallen zu laffen brauche. Die Schauspieler seien dann gang den Launen des Direktors ausgesetzt. Das Gericht erkannte auf Abweisung Ein Recht auf Probespiel gehe aus dem Bertrage der Schauspielerin. nicht hervor. Probemonat heiße nichts andres als der erste Monat des Engagements.

Das ist sicherlich unrichtig. Auch im Sprachgebrauch der Schausspieler heißt der erste Monat nicht Probemonat. Das ergiebt sich aus der Tatsache, daß so und so viele Kontrakte von Ansang an sest abgesschlossen sind. Bei solchen fällt es keinem ein, vom ersten Monate als vom Probemonat zu sprechen. Das Wort "Probemonat" bedeutet wirkslich das, was dem Worte entspricht. Im ersten! Monat, wenn er Probesmonat ist, soll die Brauchbarkeit eines [Mitglieds für das bestimmte Ensemble erprobt werden. Das ergiebt sich aus der historischen Ents

widlung unfrer heutigen Theaterkontrakte, und ist auch ohne diese durch= aus einleuchtend. Und nach allen Kontraften kann eine Kündigung erst nach erfolgtem Probespiel stattfinden. Das wiener Gericht vergrößert mit feinem Urteile die Unflarheit, die bisher herrschte. Es mag fein, daß fich aus dem Gabor = Steinerschen Vertrag das Recht auf ein Probespiel nicht ausdrücklich ergiebt. Wenn aber ein Probemonat vereinbart ist, und der Probemonat richtig aufgefaßt wird, so ist ein Anspruch auf ein Probespielen sicherlich gegeben. Das ergiebt sich aus der Gegenüber= stellung der einzelnen Paragraphen. Ein Absatz des Paragraphen sagt ausdrücklich: Gangliches, auf künftlerischem Unvermögen beruhendes Dißfallen berechtigt die Direktion schon nach der ersten Rolle, äußersten Falles schon nach der Probe, den Vertrag zu lösen. Daraus geht hervor, daß ein Probespiel stattfinden muß, wenn dieser äußerste Fall nicht vorliegt. Hoffentlich hat die wiener Schauspielerin bei der nächsten Instanz mehr Glück als beim Landesgericht. Der Rechtsftreit ist prinzipiell wichtig genug, um durch die Instanzen verfolgt zu werden.

Bas nütt aber der ganze Prozeß, wenn der Vertrag so lautet, daß der Direktor nach erfolgtem Probespiel den Vertrag im ersten Engagesmentsmonat ohne Angabe von Gründen fündigen kann? Das Gericht erkennt: Im Probemonat hat seder mit der Kündigungsklausel Engagierte ein Recht zum Auftreten. Gut. Er tritt auf — und wird gekündigt. Und dazu ein großer Prozeß!

Man achte also lieber beim Abschlusse des Vertrages darauf, wie der Probemonatparagraph aussieht. Wer es kann, überliesere sich nicht ganz der Wilkür des Direktors; muß ein Probemonat sein, was nicht bestritten wird, so mache man das Engagement von objektiven Gründen abhängig, nicht vom Ermessen des Direktors. Der Veschluß der Delegiertenversammlung deutscher Vühnenangehöriger zeigt die Wege. Es wäre zu wünschen, daß die Prinzipien, von denen er ausgeht, bald in die Kontrakte der Direktoren Eingang fänden.

Dr. Richard Treitel.

Wenn man sieht, wie widersprechend die Urteile sind, die über ein und dieselbe ästhetische Leistung gefällt werden, und sich überzeugt hat, daß sie sich oft so wenig vereinigen als auf Vildungslosisseit oder unlautre Motive zurücksühren lassen, so möchte man an allem kritischen Bemühen verzweiseln. Es läßt sich auch durchaus nicht leugnen, daß das geheimnisvolle Gesetz der Wahlverwandtschaft sich dem Aunstwert gegenüber ebensowohl geltend macht, wie es das Verhältnis des Menschen zum Menschen bestimmt, und daß die gründlichste Demonstration nicht eine einmal versagte Neigung einslößen oder einen einmal vorhandnen Widerwillen besiegen wird. Denn dieses Gesetz ist ja eben nichts als der instinstive Ausdruck der Notwendigseit, die allem Individuellen innerhalb dem Allgemeinen seinen Kreis anweist, die ihm die besreundeten Elemente, aus denen es hervortrat, zur Nahrung und Erquickung zusührt, und es vor den seindlichen, die es vernichten würden, warnt. Hebbel.



# Der Kampf um den Mann.\*)

Unter diesem Titel vereinigt Clara Biebig vier Einafter. Dasselbe Motiv in sehr verschiedner Bariation. Eine Bäuerin, die den schnellen Tod des sterbenskranken Manns ersteht, um ihn der jüngern Nebenschusterin zu entreißen. Eine ins Rettungshaus gesperrte Prostituierte, die sich gegen die Werbungen der vornehmen Damen, die sie dem soliden Leben zurückerobern möchten, sträubt, um sich wieder ihrem Kerl in die Arme zu werfen. Eine ältliche Inhaberin eines Modengeschäfts, die einen flotten Versicherungsagenten füttert und beherbergt, um ihn zu heiraten, aber von ihm erbarmungslos ausgeplündert wird. Und ein braves Mädchen vom Lande, das in der Großstadt von einem energielosen Schlaß ein Kind kriegt, tapfer den Kampf des Lebens kämpft und sich forsch den Bräutigam aus dem elterlichen Gemüseladen erobert, um ihn einem zweckvollen Dasein als Vater und Portier entgegenzusühren.

Frau Viebig hat einen Hang zur Enge des Daseins. Da kann sie etwas, sogar viel; da ift alles sicher hingesett, schlagend, voll Leben. Aber um eins muß sie ringen: um Seele. Wo die Enge gesprengt wird, wo die Gefühle breit und voll hinrollen, wird fie melodramatisch. Die Kunft hört auf, die Literatur beginnt. Was soll man empfinden, wenn der junge Gemüsefriße zu der tapfern Mutter seines Kindes sagt: "Führ Du mich"? Das ist ein gesungnes Programm zu einer Familienblattzukunft. Dieselbe Peinlichkeit bei dem vistonären Ausbruch der Dirne. Sie glaubt ihren Louis pfeifen zu hören: "Da steht er — sein bin ich mit Haut und Diefelbe mit den in letter Stunde zusammengerafften, heraus= gestammelten Worten des Mädchens an den sterbenden Bauer: "Wo die Weiden am Lug stehen, trafen wir uns. Da setten wir uns." im Leben kommt sie vor und geht sie hin; aus der Dichtung sei sie verbannt. Der gebildete Ton klingt falsch: doppelt falsch, wenn daneben etwa die prachtvolle Kubitste, der die Aufsicht über die gefallenen Mädchen obliegt, aus der Fülle ihrer gefunden Erfahrung draftisch und ohne Ambitionen redet.

"Fräulein Freschbolzen" ist das Juwel in dem Zyflus. Wir sehen ein ungewohntes, mit vieler Sachkenntnis gezeichnetes Milieu: das Atelier einer Modistin. Sechs Nähmädchen, und jedes lebendig. Alle haben sie etwas, und zweie sogar viel übrig für den Versicherungsagenten Gustav Knedke, einen Renaldini in Taschenformat, der den Weibern Herz und Nuh raubt und die Rechnungen ins eigne Portemonaie kassert. Fräulein Freschbolzen hält ihn für enorm tüchtig, bis es herauskommt. Vorwürse

<sup>\*)</sup> Berlin (E. Fleischel u. Co.) 1905. Die Titel der einzelnen Stücke: Die Bäuerin, Eine Zuflucht, Fräulein Freschbolzen, Mutter.

und Schimpsworte prallen an Anedke ab; er wird frech und verschwindet, seine Sachen — es lohnt nicht, sie einzubehalten! — wird der Dienstmann holen. Die ältliche Betrogene schreit auf vor Schmerz; das kleine Nähmädchen, das im besten Juge war, sich an den Allerweltskerl zu verlieren, schluchzt: "Was ist das alles so traurig!" Eine Existenz wird gebrochen. Aber die Ladeninhaberin heißt Fräulein Freschbolzen, ja außerdem noch Jule; sie ist nicht die Jüngste und keineswegs reizend. Darum macht Clara Viebig aus dem Stück eine Komödie. Das ist gesunder Instinkt und in seiner frischen Brutalität gewiß auch bühnens wirksam.

## Rundschau.

Jungfer Ambrofia. Es gehört am Ende nicht viel dazu, ein Theaterstück zu schreiben, das fest auf den Beinen steht: nur ein wenig Genialität oder ein wenig Borniertheit. Herr Franz Servaes weiß, daß er keins von beiden be-11m des Erfolges willen ftellte er fich also einfach borniert und bildete sich ein, ein Stud voll der gröbsten Effekte — so eine Szene mit weißen Stürmern, wo gekneipt, und eine im Mondschein, wo getanzt wird — müßte es tun. Da er es aber nicht über sich ge= winnen konnte, ganz auf die Lite= teratur zu verzichten — er ist eben nicht borniert, sondern tut nur so hat er einen Musikus in die Hand= lung gestellt, der Bruchstücke eines Essais vorträgt. Jungfer Ambrosia felbst ist wie das Stück, ihren Namen trägt. Heiter, denn das gefällt dem Publikum; nur um Gottes willen nicht zu heiter, denn dann würde am Ende ein Possen= Also überall zu backfifd) draus. wenig und zu viel; ein Gemisch von Ambition und Unfähigkeit. Außerst peinlich anzusehn . . . Die Aufführung des Lustsvielhauses war ein Vergnügen ebenso eigner Art. Von der Darstellung ganz fcweigen — diese Dekorationen!

Dieses Ragout von Bäumen, halb plastisch, halb plan! Dergleichen zeugt in demselben Grade von dem künstlerischen Geschmack des Herrn Direktors Zickel, wie die Annahme des Servaesschen Machwerks — das sofort nach dem Premierensstandal abgesett wurde — von seinem literarischen Geschmacke zeugt.

Theaterzettek. Es ist nur eine Aleinigkeit, von der ich reden will, aber das Ding, das man ästhetische Aultur nennt, soll ja gerade darin bestehen, daß auch in den kleinsten Angelegenheiten der Sinn für schöne Formen und Farben mitspricht und sich Befriedigung erzwingt. nun komme ich in ein Kunstinstitut, das mit Ernst und Ehrlichkeit an der Entwicklung äfthetischer Kultur arbeiten will, und während ich die von allen Künften bediente Dar= stellung eines flassischen Meister= werks erwarte, betrachte ich den Theaterzettel, den ich soeben gegen zehn Pfennig baar erworben habe. Ein unförmiger, nach Leporello-Art zu entfaltender Wisch schlechten Pa= piers. Auf dem Stück Papier, das den Titel tragen soll, hüpfen zwei maskentragende Genien, Clichees im schlechtesten Geschmack jener

Dupendware, die um 1870 in als "Kunstgewerbe" Deutschland Das übrige Papier ist mit galt. Annoncen bedeckt, so daß man das Berfonenverzeichnis faum dazwischen herausfindet. Etliche Korfet=, Fri= jeur=. Modewaren=Geschäfte haben ihre Annoncen mit sinnigen Clichees illustrirt! Dicht unter den Zeilen, die anzeigen, welcher bedeutende Maler an der Ausstattung Shakespeareschen Meisterwerks mit= gewirft habe, stehen Zeilen, aus deren sich der Leser über die Sirschsche Schneiderakademie, Afchingers Bein= abteilung und das "Vornehmste Atelier für Zahnersat" orientieren fann . . . . Sat ein Theater, deffen täglicher Etat zweitausend Mark übersteigt, wirklich die paar Nickel nötig, die die Annoncenpacht ein= bringt? Dann sollen sie lieber zwei Groschen für den Zettel nehmen! Die Leiter dieses vornehmen Thea= ters würden es jedenfalls Blas= phemie nennen, wollte man ihnen vorschlagen, ihre künstlerischen Vorhänge nach Art niederer Bühnen durch Klächen mit Scheinwerfer= reklame zu ersetzen. Nun, ich finde diese Theaterzettel eben so unvornehm und nicht viel weniger stimmungmordend. Dem Publikum Deforationen aus der Hand erster Künstler vorführen und ihm dann solche Wische in die Sand drücken - das ift traurig charakteristisch für die afthetische Kultur von Berlin. 236.

#### Erganzungen.

1. Der Lublinsfische Aufsatz in der vorigen Rummer ist um vier Zeilen zu kurz geraten. Der lette Absatz lautet vollständig: "Ich halte Kerr nicht für einen Kritiker, am allerwenigsten für einen großen. Aber ich glaube, sein Bestes hat er uns noch erst zu geben. Deutschland hat einige lachende Herven gehabt, die aber einen zu hohen Standpunkt einnahmen, um

in die Breite zu wirken. Es ist ein Unglück für unsre Kultur, daß es hierzulande nie einen Voltaire gegeben hat, und der "Simplizzissimus" ist nur ein Anfang, ein schwacher Ersatz. Alfred Kerr hat "sein Buch" noch nicht geschrieben, und wenn es kommt, dann werden es keine gesammelten Theaterskritiken sein."

Julius Bab will zu seinem "Dramatischen Nachwuchs, III" hin= zugefügt wissen: "Es ist wohl noch zu fagen not, daß der Verfaffer nicht ohne Absicht die Existenz der griechischen Tragödie verschweigt. Wohl weiß er, daß in Aeschulus und Sophofles und Euripides und Aristophanes unvergänglich große Künstler gelebt haben. Aber er teilt die allgemeine Meinung nicht, ihr Vorbild uns Lebenden fruchtbar sein könnte. Die völlig Bedingungen entsproßte germanische Dramatik ist ihm ein Novum, eine eigne Entwicklung, die nur hin und wieder durch die Ein= wirkung der Antike verwirrt wurde. Eine Dramaturgie, der es mehr auf Leben und Zukunft als auf Historie und Vergangenheit ankommt, soll nicht hinter Chafespeare zurückgehen."

Alle zum Abdruck bestimmten Manuftripte sowie alle zur Besprechung bestimmten Bücher sind zu senden an:

#### Die Redaktion der "Schaubühne", Berlin SW. 19, Jerufalemerstr. 65.

Für unverlangte Manustripte wird keine Garantie übernommen. Rücksendung erfolgt nur, wenn das Vorto beiliegt.

Die Besprechung der eingesgangenen Bücher unterliegt dem Ermessen der Redaktion. Rücksfendung sindet in keinem Falle statt.

to be talked a



So gewiß sichtbare Darstessung mächtiger wirkt als toter Guchstabe und kaste Erszählung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und dauernder als Moral und Gesetze. Schifter.

### Ein Dokument.

1899 ging Olbrich nach Darmstadt, vom Großherzog Ernst Ludwig in die neue Kolonie gerufen. Und seiner hochwollenden Art gemäß, die fich nirgends im einzelnen beschwichtigen, sich niemals isolieren läßt, fondern bon jeder Stelle gleich zum Ganzen, ins Allgemeine, nach Bereinigung brängt, trieb es ihn nun, die zunächst ganz behutsam geplante Reform mit Leidenschaft auszustrecken. Er hat es in sich, nicht bloß Häuser, sondern am liebsten gleich Staaten zu bauen. Wer weiß, ob wir nicht doch noch einmal zusammen eine Insel erobern, um ein Reich der neuen Menschheit aufzurichten? Damals war er noch bescheidener, es genügte ihm, wie wir im Scherze gern sagten: Darmstadt zur Hauptstadt Europas zu machen. Natürlich geriet er dabei bald auch an das Theater, alle Fragen, alle Probleme: Bauform, Beleuchtung, Deforation, Rostum, Spiel, Deflamation in seiner heftig durchdenkenden Beise bezwingend. Wir trafen uns 1900 im Mai in Mainz; und ein paar Wochen später find wir dann eine Nacht in Rüdesheim am Wasser unter dem Monde gesessen. Und mir ift, wenn ich mich erinnere, jett oft feltsam, wie doch alles, was seitdem von Kolo Moser, Roller, Appia, Gordon Craig und im Kreife Reinhardt ausgesponnen worden ist, in ihm bamals schon lebendig war. Ann galt es aber, seine Kollegen in der Rolonie, den Hof und die teilnehmenden Runstfreunde der Stadt unsern Bünschen zu nähern. Ich schrieb für diese ein Programm. Geflissentlich "popularer", als es mir sonft zusagt. Gleichsam in einem Plakatstil. Tropbem scheint es mir doch eine Art Dokument, das vielleicht jetzt etwas wie ein historisches Verdienst haben mag. Ich brauche aber wohl

kaum erst zu sagen, daß ich diese Meinungen von vor fünf Jahren in vielem gewechselt oder doch gelindert habe; ich bin bisweilen ein bischen steptisch und auch, besonders was den "neuen Stil des Deutschen Theaters" angeht, gerechter geworden, in dem Maße, als andre zur selben Zeit gegen ihn ungerecht wurden.

### Allgemeiner Zustand des deutschen Theaters.

Das deutsche Theater ift seit Jahren in einem fläglichen Zustande. Es unterhält eigentlich nur noch die Masse der kleinen Bourgeoisie. Die Gebildeten wenden sich immer mehr von ihm ab; die Dichter verzweifeln, auf ihm noch wirken zu können; die Künftler glauben längst nicht mehr von ihm irgend eine Körderung der Kunft erwarten zu dürfen. scheint fast, als ob die Goncourts auch für uns Necht behalten sollten, die schon vor Jahren gemeint haben, das Theater werde bald überall zum Rirfus geworden sein. Ja, man muß heute sogar sagen, daß das Bariété, das große Tingel-Tangel eher noch einen gewissen Zusammenhang mit der Kunst hat als das Theater. Der Stil, den am wiener Burgtheater Laube geschaffen und Dingelstedt, mit einer Wendung ins Mafartische, vollendet hat, der Stil, der sich an den deutschen Bühnen aus Nachwirkungen der hamburger und der weimarer Schule gebildet hat, endlich auch der Stil, den die Meininger gebracht haben, alle drei find jeder modernen Empfindung einfach unerträglich geworden. Gebildete ift heute soweit, daß er zu sagen pflegt, er lese ein Drama lieber bei sich zuhause; durch eine Aufführung werde ihm der Eindruck nur verdorben. Es braucht aber nicht erst gesagt zu werden, daß ein Drama, das wirkliche Drama, nur auf der Bühne, erst durch das Spiel fein wahres Leben erhalten fann.

# Der sogenannte "neue Stil" des berkiner "Deutschen Theaters".

Nur das berliner "Deutsche Theater" nehmen manche von dieser allgemeinen Berachtung auß; diesem sei es doch gelungen, wird behauptet, für die Darstellung moderner Stücke einen ganz eigenen Stil herauszubilden. Es soll nicht geleugnet werden, daß dieses Theater in der Tat ein Ensemble hat, welches zur Darstellung kleiner bürgerlicher nordbeutscher Zustände mit ihren bedrückten Menschen im Heitern und im Ernsten ausreicht, wenn auch leicht nachzuweisen wäre, daß diese Form keineswegs neu, sondern nur eine Anpassuweisen wäre, daß diese Form keineswegs neu, sondern nur eine Anpassuweisen sche Istandischen Weise ist; was für oder gegen sie vorzubringen ist, mag bei Goethe im 28. Bande (besonders die Aufsätze "Weimarisches Hoftheater" und "Berliner Dramaturgen") nachgelesen werden. Und jedenfalls hat die Ersahrung bewiesen, daß dieser Stil versagt, sobald er den engen Kreis

- July

der naturalistischen Schilderung einmal verläßt und sich an eine freiere Er hat schon bei der "Versunkenen Glocke" versagt, Aufaabe madien will. er verfagt bei den Werken aus Ibsens letter Periode, er verfagt vollends bei Maeterlink und Hofmannsthal ganz, und gar seine Versuche mit Schiller (in der berüchtigten Aufführung von "Kabale und Liebe" im Jahre 1894) sind ausgelacht worden. Ein Stil aber, mit dem sich höchstens eine kleine, nur auf den Ausdruck des Alltäglichen gerichtete Schule behelfen kann, wird uns nicht genügen. Soll das Wort vom "neuen Stil" überhaupt irgend einen Sinn haben, so kann darunter doch nur eine Form der Infzenierung und der Darstellung verstanden werden, die fähig ift, alles, was in den alten Dichtungen, von der griechischen Tragödie bis auf Hebbel und Otto Ludwig, für unfre Empfindung noch lebt, und alles, was heute träumende Dichter sich an Gestalten abgerungen haben, zu unsrer Erschütterung oder Erheiterung und dadurch zur Befreiung auferstehen zu lassen. Wenn wir keine solche Form finden, so wird eben das Theater nur noch ein Ort gemeiner Beluftigung sein. Finden wir sie, so ist auch in der Kunft des Schauspielers eine Renaissance zu benken, wie sie die Kunft bes Malers in unsern Tagen, wie die Kunft des Architekten und des Deforateurs sie schon erfahren hat, und wie sie eben jett die Kunft des Dichters durch Maeterlink, D'Annunzio und unsern Hofmannsthal zu erfahren scheint.

#### Die Renaissance in den andern Kunften.

In der neuen Renaissance können wir bei den andern Künsten immer ganz deutlich drei Phasen unterscheiden. Die Renaissance beginnt immer damit, daß eine Kunst sich plöglich wieder auf sich selbst besinnt und entschließt, nachdem sie eine zeitlang alles mögliche gewesen, nun endlich einmal sie felbst und nichts als sie selbst zu fein. Die Malerei, die hundert Jahre lang alles mögliche, Zeichnung, Dichtung, Philosophie, ja Moral, nur nicht Malerei gewesen ist, entschließt sich endlich, nicht mehr zu reden, nichts mehr zu erzählen, sondern zu malen. Den ganzen Inhalt der fogenannten "modernen Bewegung" fpricht der Sat aus: die Malerei wird malerisch. Ebenso ist die Dichtung der Epigonen zur prosaischen Beschreibung und Aufzählung, zu einer Reportage des Wirklichen geworden, die, bei bewunderungswürdiger Fertigkeit, doch unkünstlerisch ist, weil sie, statt zu schaffen, nur abzudrucken vermag, und erst in den letten Jahren scheint sich die Jugend zu befinnen, daß die Dichtung die edle Runft der Worte ift, die in diesen garten, flüchtigen Stoff Erträumtes webt. Die zweite Phase, nachdem eine Kunst nur erst wieder sich selbst entdeckt hat, ift dann immer der große technische Rausch. Sie will nun zeigen, daß sie alles kann, daß ihr nichts unmöglich ist, daß es gar nichts brauchen würde als sie allein, um die Schönheiten aller Himmel und aller Erden und aller Höllen zu erschöpfen. Sie rennt nun alle Gebiete ab, sie reißt alles an sich, sie will keine Grenzen kennen. Daß sie diese sinden und sich ins Ganze aller Künste einordnen und sich an ihrer Stelle zum gehorsamen Instrumente bescheiden lerne, dies bleibt der letzten Phase vorbehalten. Ist es erreicht, so ist sie vollendet.

### Rückblick auf die bisherigen "Stife" des deutschen Theaters.

Die Schauspielkunft ist in Deutschland, die hamburger Schule abgerechnet, eigentlich noch nicht dazu gekommen, jemals frei und ganz Schauspielkunst zu sein. Theoretisch scheinen wohl Goethe und Schiller ihr Wesen vollkommen begriffen zu haben, praktisch haben sie sich bald verleiten lassen, um andrer Künfte willen, die ihnen näher waren, die Schauspielkunft zu vergewaltigen. Statt, wie es auf ihrem Wege lag, fie bis zu plastischen Wirkungen oder doch bis dicht an die Grenze, wo die Plastif beginnt, zu entwickeln und auszubilden, haben sie ihr gewaltsam die Gesetze der Plastik aufnötigen wollen, unter welchen ihre gang andre Natur berkummern mußte. Dasselbe ift der Schauspiel= funst fortab immer wieder geschehen, noch zuletzt von jenem berliner "neuen Stil", der nichts weiter ist als die Unterdrückung der Schauspielfunft durch den Literaten, der nur seine literarischen Forderungen, nur literarische Nücksichten, nur literarische Wirkungen Man hat gesagt, bei Borstellungen des "Deutschen Theaters" habe man das Gefühl, gar nicht im Theater zu sein, sondern vielmehr das Stück vom Autor selbst, mit genauester Betonung feinsten Intentionen, gang wie er es sich benft, gelesen zu hören. Bobei benn doch zu fragen wäre, wozu wir dann überhaupt ein Theater brauchen, mit allen seinen ungeheuern Mühen der Vorbereitung und Abrichtung, die Tolftoi einmal mit solcher Erbitterung geschildert hat, und zu entgegnen wäre, daß das "Schauspiel" nicht zum Rachdenken bon Gedanken, sondern eben zum Schauen, zum Anschauen von Gestalten da ist, und auch auf die höchsten Forderungen Goethes und Schillers an den Schauspieler ("der Schauspieler muffe seine Persönlichkeit verleugnen und derart umbilden lernen, daß es von ihm abhänge, in gewissen Rollen seine Individualität unkenntlich zu machen" und so weiter, zerstreut unter "Berschiedenes über Theater") zu verweisen wäre.

# Anfang jeder Reform: die Schauspielkunst muß sich ents schließen, endlich Schauspielkunst zu werden.

Nachdem ich fünfzehn Jahre lang das Theaterwesen betrachtet, unsre deutsche Art mit der französischen, spanischen, englischen und

----

italienischen verglichen, als Autor die Unfähigkeit unfrer Schauspieler, irgendwie die Absichten des Dichters anschaulich zu machen, als Kritiker das Unvermögen mit Worten zu helfen, als Regisseur die Ratlosigkeit bes Schauspielers vor jeder über die gemeinste Nachahmung hinaus= gehenden Aufgabe so oft empfunden habe, ist es mir zur Gewißheit geworden, daß wir eine wahre Schauspielkunft niemals haben werden, wenn fie fich nicht entschließt, denselben Weg zu gehen, den die andern Künstler gegangen sind, und jene drei Phasen auch ihrerseits durchzumachen. Sie muß aufhören, Plastik oder Literatur oder irgend eine andre Kunst zu sein und muß zu den höchsten ihr möglichen Wirkungen entwickelt werden. Fühlt sie sich erst souveran und ist sie von allen Seiten bis an alle Grenzen vorgedrungen, an welchen fie fich mit den andern Künsten zusammenstoßend berührt, so bleibt nur noch übrig, fie dann ins Ganze aller Künste einzuordnen, mit den andern zu ber= binden und aus allen zusammen jene vollkommne Darstellung bes Schönen zu gewinnen, die die Träume der Edelsten beunruhigt, von Richard Wagner bis auf D'Annunzios "Fuoco". Den ersten Schritt dazu haben die modernen Italiener bereits getan: ihre ungeheure Wirkung kommt daher, daß sie zum ersten Male gewagt haben, zunächst einmal nichts als nur Schauspieler zu sein, ihr Metier aufs äußerste zu treiben und das Mimische bis an die letten Grenzen auszudehnen die ihm gezogen sind. Ich habe an Novelli gezeigt, wie dieser souverane Schauspieler, ohne es felbst zu wissen, blog dadurch, daß er immer aus den menschlichsten Empfindungen die höchsten schauspielerischen ausschöpft, mit allen seinen Darftellungen zulett immer an einen Bunkt gerät, wo die mimische Wirkung unwillfürlich zur malerischen wird, und jeder erinnert sich, wie die Duse, auch indem sie in ihrer Technik an das äußerste Ende geht, oft aus der Region des Schauspielers auf einmal in eine rein musikalische Welt enthoben zu sein scheint. Holen die deutschen Schauspieler nach, was ihnen die Staliener vorgemacht haben, entschließen auch sie sich, sich resolut der mimischen Kunft anzuvertrauen, gelingt es ihnen aber dann, bewußt auszuführen, was jenen nur wie im Traume geraten ift, lernen fie, bewußt die Berbindung der Schauspielkunft, einer extremften Schausvielkunft mit den andern Rünften, mit den ertremften Ausdrücken der andern Künfte anzustreben und aus allen zusammen eine höhere neue Einheit zu gewinnen, durch welche nachher auch jeder Teil wieder vom Ganzen aus erneut würde, dann erst und nur dann werden wir eine deutsche Schauspielkunft haben.

### Anwendung der Theorie auf ein Geispiel.

Ich würde mir die Gelegenheit wünschen, der "Kolonie" an einem Beispiele zu zeigen, mit dem Buche in her Hand, wie ich mir das denke.

Ich würde etwa die "Trachinierinnen" des Sophokles wählen. An= genommen wäre, daß mir ein Personal von mittlerer Begabung zur Verfügung stände, also allerdings von Leuten, die nicht bloß äußerlich abgerichtet find, sondern doch eigentliche, wenn auch mäßige und unaus= gebildete schauspielerische Begabung haben. Angenommen wäre ferner ein Maler, der nicht bloß fähig ware, Sophofles nachzufühlen, sondern in seiner ganzen Natur mit der sophokleischen so verwandt wäre, daß die Worte des Dichters in ihm sogleich Visionen erwecken würden. wäre mein Verfahren: zuerst den Schauspieler den menschlichen Gehalt der Tragödie empfinden zu lassen, unbekümmert um Griechentum, uns bekümmert um Verse, wie einen Fall, der gestern geschehen ist, wie wenn es sich um ein modernes Stud handeln würde; der Deianeira also zu fagen: Du bift eine Frau, die ihren Mann liebt, feit Jahren haft Du ihn entbehrt, nun kommt er heim und bringt seine Geliebte mit. Du wirst eifersüchtig, wehrst Dich vergeblich gegen Deine Leidenschaft, tötest den, den Du Dir zu retten glaubst und fühnst es mit Deinem eignen Tode — also der Reihe nach Trauer, wiedererwachende Hoffnung, Freude, Verdacht, Unruhe, Heftigkeit, Verzweiflung, Reue, tragische Ergebung, das spiele, als ob Du die Cameliendame zu spielen hättest, un= bekümmert um Griechen, unbekümmert um Berse; oder dem Herafles zu sagen: Du bist vergiftet und stirbst am Gifte, wie Salvini oder Zacconi in der "Morte civile". Damit wäre zu beginnen, und der rein schaus spielerische Ausdruck des Stückes ware durch unablässige Proben so ein= zuüben, daß er zulett ganz mechanisch würde und dem Schauspieler fogar, wenn er mit dem Stichworte aus dem Schlafe gewedt würde, in der Betäubung noch geläufig sein müßte. Inzwischen hätte ich aber mit meinem Maler genau dasselbe getan, nämlich ihm den menschlichen Gehalt der Szenen und zugleich jenes farbige und leidenschaftliche Griechentum, das uns Nietsche wieder in den Tragifern spüren gelehrt hat, so eindringlich vor und dargestellt, bis ihm jede Szene zu einem Bilde geworden wäre, das ich ihn nun leidenschaftlich bate, mit der höchsten Gewalt, beren er fähig, zum größten Ausdruck zu bringen. Inbessen er sich darum bemüht, sind meine Schauspieler schon dahin gebracht worden, ihre Rollen mit aller Vollendung zu "spielen", und ich fange nun an, während er seine Sfizzen ausmalt, mit den Schauspielern erst das "Wort" zu üben. Die ganze Vorstellung "steht" bereits, wie man beim Theater sagt, und nun wird erft mit der "Deklamation" be= gonnen, die denn also in ein schon unabanderlich gewordenes Spiel ein= Bin ich so weit, daß endlich die Deklamation auf dem Spiele wie eine Haut sitt, und ist inzwischen der Maler mit seiner Arbeit fertig geworden, so fangen nun die Proben im Kostüm und mit De= foration an: wie ich früher in ein mimisch fertiges Spiel die Deklamation eingefügt habe, so füge ich nun die aus dem Spiele und der Deflamation

gewonnene Einheit erst noch ins Kostüm und in die Dekoration ein. An diesem Tage, würde ich sagen, fängt eigentlich erst die erste Probe des Stückes an. Bis dahin ist alles Borarbeit, Hausarbeit gewesen. Nun erst, da im Detail alles fertig ist, kann der Negisseur darangehen, das Ganze zu bedenken, indem er nicht ruht, bis Schauspielkunst und Nedeskunst, Musik und Dekorationskunst sich so harmonisch verbinden, daß jede dasselbe, nur eben auf ihre Weise, auszudrücken scheint. Wit dem Buche in der Hand wäre leicht zu zeigen, wie das an den wichtigen Stellen des Stückes zu geschehen hat.

Wie eine so geführte Schauspielkunst zudem mit der Ihrischen Kunst vereinigt und beide, von Malerei und Musik umgeben, auch öffentlichen Festen und damit der Erziehung der ganzen Nation zur Freude dienstbar gemacht werden könnte, sei einer späteren gelegentlichen Ersörterung vorbehalten.

Wien.

Hermann Bahr.

## Statisterie des Lebens.

Ich bin der ewige Statist, die Gage knapp, Beschäftigung trist — das Ding ist unerquicklich. Die andern spielen große Rollen, sie weinen, lachen, jauchzen, tollen, und schöpfen gründlich aus dem Vollen — bald traurig und bald glücklich.

Des Lebens Hauscomparferie — man braucht dazu nicht viel Genie: die andern müssen spielen.
Man selber mimt als Hintergrund, schreit sich "Heil! Heil!" die Kehle wund — soust hält man meist genial den Mund.
Man braucht nichts bei zu fühlen.

Das Höchste, was uns noch gelingt, ist, daß man mal ein Stichwort bringt der Heldin und dem Helden.
Die schrein dann weiter Stunden lang — und ich steh draußen auf dem Gang, um auf des gnädgen Herrn Verlang die Pferde anzumelden.

fero.

## Simplicius.

Als Simplicius achtzehn Jahre alt war, zog es ihn aus dem Wald in die Welt. Der Einsiedel hatte ihn erzogen, der Baldboden ihn genährt und Troll und Elb waren ihm Gespielen gewesen. Doch als Simplicius achtzehn Jahre alt war, erkannte er die welthaffende Beisheit feines greisen Ziehvaters als Lehre wider sein lebendiges Recht, die Erde des heimatlichen Baldes als eng und schickfalsleer, das gutmütige und boshafte Waldnachtvolk als nicht feinesgleichen und ging in die Welt. Wir sind im Theater und darum alle Skeptiker. Unbewußt wacht in unserm Hirn die eine unerbittliche Frage, die mit starrem Auge dem bramatischen Vorgang bis in den tiefsten Seelenwinkel sieht: Warum? Warum geht Simplicius in die Welt? Und dumpf antwortet es in und: aus Idee. Beil die Menschen, wenn sie achtzehn Jahre alt sind und die Kindheitsträume ihre Wahrheit verlieren, von der Sehnsucht angefallen und fortgeschleift werden. Dieser invische Tatbestand findet auf Simplicius eine zwanglose Anwendung und erklärt seine Klucht. Soweit, etwas begreiflich zu finden, grade dies durfte nie geschehen. dürfen wir, die Ruschauer, niemals kommen. Unfer Warum darf nie ein in Worten ausdrückbares, mit dem Verstand zu erfassendes Darum zur Antwort erhalten. Vielmehr muß das Fortrollen des dramatischen Geschehens so unaufhaltsam sein, daß unfre Sfebsis, in einer unaufhörlichen Atemlosigfeit gebannt, nie bis zur bewußten Befriedigung gelangt und wie ein boses Tier, das ausbrechen will, dadurch im Zaume gehalten wird, daß sich ihm immerfort neue Ziele zum Angriff bieten. ber Anblick notwendiger Borgange erzeugt jene Spannung, die unfre Aweifel stets aufs neue niederschlägt, so oft sie den Gefühlsstrom, der uns fortreißt, hemmen wollen. Seelische Ruftande find erklarende, dem Berstande zugängliche Motive, die das Geschehnis möglich, im besten Falle wahrscheinlich, nie aber notwendig erscheinen lassen. Mit der nur psychologisch begründeten Flucht des Simplicius in dem gleichnamigen tragischen Märchen von Friedrich Kanftler, das im münchener Schauspiel= hause am 16. September zum ersten Male gespielt wurde, ist der wider= bramatische Grundton für das ganze Stud gegeben. In der Welt erwirbt Simplicius die Liebe der Königstochter, dann ihre Sand und hohe Ehren eines glücklichen Keldherrn. Doch als seines Glückes Mag voll ift, fordert er von der Gattin, fie folle die Annehmlichkeiten einer prunkvollen Umgebung und ihren Bater berlaffen, um ihm für immer in den Wald zu folgen. Bieder hat unfre Stepfis veinliche Muße, ihr Barum wie eine Mauer bor dem weiterstrebenden Geschehen aufzurichten, und wieder tont in uns dumpfe Antwort: aus Idee. Weil in der Seele bes gereiften Mannes, der mit der Welt gestritten und fie bezwungen hat, eines Tages bie Cehnsucht aufwacht, mit sich selbst zu streiten und

10000

sich selbst zu bezwingen. Dies Außen bietet keinen würdigen Gegenstand des Kampfes mehr: die tausend Schalen hat es der menschlichen Seele abgestreift, und nun liegt der Kern, bloß und für den Hauch der Luft empfindlich, verleglich und feusch für die roben Finger des außern Lebens Und so wahr es ift und so fehr die Bahrheit eines großen Menschen, der sich von dem verführerischen Pomp der Erscheinungen nicht um sich felbst betrügen läßt, daß für den wirklichen Mann ein Augenblick des Erschreckens kommen muß, wo er sich an die Welt verkauft glaubt und vor ihr in die Umhüllungen der Einsamkeit flüchtet, so wahr dies ift, so unmöglich ift es in den Zusammenhang des Studes hineingestellt. Wir erfahren hier zum tausenosten Male, daß die Wahrheit der Idee, die hier von einer tiefen, unfagbar liebenswerten Menschlichkeit ist, mit der Wahrheit des dramatischen Vorgangs nicht identisch ist. Ein Mann, vom Glüd getragen, von Liebe beseligt, im Besit hoher weltlicher Güter, fordert von seinem Weibe, sie solle gleich ihm dies alles hingeben und in die Bildnis gehen, um feiner Seele willen, die die Belt ihm gerstören will. Wohl, die Welt hat diese Begier, unser Innerstes zu zerseten. es ist dramatisch unmöglich, dies als ihr eingebornes Laster vor uns Wir wollen sie bei der Tat sehen, sehen, wie sie verderblich hinzustellen. die Sände nach ihm ausstreckt und mit einer Forderung an ihn herantritt, die ihn zwingt, von ihr abzustehen. Ist solches nicht sichtbar gemacht, so wird die Idee zur Marotte und das Weib, das sich ihm versagt, ist im Recht. In dem Augenblick aber, wo unser sittliches Gefühl die Sandlungen des Selden nicht mehr befriedigt verfolgt, ift er von seiner Sohe gestürzt und das schönste Wort, aus den tiefsten Tiefen des Menschlichen geholt, rechtfertigt ihn nicht mehr. Denn felbst der gemeinste Gauner, von den Suggestionen des Dramas erfaßt, trägt eine sittliche Norm in sich, von der abzuweichen, nur um eines Haares Breite, ihm verbrecherisch und unverzeihlich dünft. Die höchste Wirkung der Tragödie mag darin zu suchen sein, daß im Theater, durch alle Stufen des sitt= lichen Lebens hindurch, ein ethischer Geift herrscht, der mit dem des . Autors an Wert und Würde steigt. Und wehe dem Autor und seinem Helden, wenn er zu schwach, die erklommene Bohe zu halten, seine sittliche Weltanschauung an einem Punft des Dramas durch eine Handlung felbst desavouiert, die unter dem vorausgesetzten Niveau steht. Kankler geschieht dies schon, als Simplicius sein Weib verläßt, das nicht um einer Grille willen alle Beziehungen mit ihrem bisherigen Leben Doch es kommt schlimmer. Im vierten Aft findet abbrechen mag. Simplicius, der indes Hauptmann einer Räuberbande geworden ift, ein einfaches Mädchen, die Geliebte eines Freundes und Raubgenossen, der fich von ihm lossagt. Dieses Mädchen zeigt fich bereit, Heim und Vater zu verlaffen, um dem Geliebten zu folgen. Ihre Liebe ift fo unbedingt, fo grenzenlos, so unbewußt erfüllt von der Pflicht der Gefolgschaft, daß

ber Schmerz, den fie dem Bater bereitet, nichts ift gegenüber solcher Simplicius, im Innersten getroffen von einer Liebe, die der Freund fand, die aber ihm zu finden nicht beschieden war, begehrt sie zum Weibe, die Einzige, die ihrer Liebe keine Klauseln mit auf den Weg gibt. Doch sie muß ihn zurückweisen, denn sie liebt ja den andern. Da bricht er zusammen und, deutlicher noch als er, das Drama, dessen Held Man möchte ihm zurufen: Simplicius, wach auf! Haft du nicht in diesem Augenblick die Liebe gesehen, die du suchtest, hast du dich nicht überzeugen dürfen, daß die Lehren des Einsiedels, der die Liebe leugnete, grämlich und würdelos waren, indes die Liebe, fern von ihm, immer noch wie in den Tagen der Götter unter uns wandelt? Wenn es dich zerstören kann, daß nicht du, sondern dein Nachbar es ift, dem sie zuteil ward, erweckst du nicht den bosen Schein, als wärest du nicht ausgezogen, die Liebe unter den Menschen zu suchen, sondern lediglich um zu sehen, daß du eine gute Frau bekommst? Hast du nicht kurz vorher Worte von der Treue gesprochen, um derentwillen ich dich liebe, tiefe, keusche und erschütternde Worte, aus denen deine Männlichkeit klar und fieghaft in dies dumpfe Gewirr von Torheit und Leidenschaft hineinblickt, und wirst dir nun selbst untreu, weil das bischen Erdenglück an dir vorbei zu einem andern gegangen ift? Daß du nun, innerlich vernichtet, in deinen Wald zurückehrst, dort ein Melodram aufführst, das mit beinem schönen, reinen Wesen nichts zu schaffen hat, und dich mit einem Dolche tötest. den du in einer Astgabel befestigt hast, hat uns alle enttäuscht und einen Augenblick unsern Glauben an die Unbedingtheit erschüttert, mit der der Weltlauf sich harmonisch vollzieht.

Der ideale Darsteller des Simplicius ist Kankler. Hier stand die Aufführung unter dem Zeichen des Schemenhaften. Herr August Weigert gab den Schatten des Simplicius, in der Regie spukte gespenstisch der Reinhardtsche "Sommernachtstraum".

Bruck bei München.

Leo Greiner.

Es ist töricht, von dem Dichter das zu verlangen, was Gott selbst nicht darbietet, Versöhnung und Ausgleichung der Dissonanzen. Aber allerdings kann man fordern, daß er die Dissonanzen selbst gebe und nicht in der Mitte zwischen dem Zufälligen und dem Notwendigen stehen bleibe. So darf er jeden Charafter zu Grunde gehen lassen, aber er muß und zugleich zeigen, daß der Untergang unvermeidlich, daß er, wie der Tod, mit der Geburt selbst gesett ist. Dämmert noch die besiegte Möglichkeit einer Nettung auf, so ist der Poet ein Psuscher.

Se b b e l.

a comple

# Genigne und Hannele.

Im Lessing-Theater gab cs vier Afte Sterben. Ze zwei Afte. Das war zuviel: wie eine graue Raupe kroch lähmende Monotonie von Akt zu Aft, von "Drama" zu "Drama" und ließ sich je länger, je weniger bannen. Und doch hätte es ans Herz greisen können, daß junge Menschenkinder vielzufrüh Abschiedsblicke in die Welt wersen und den Weg ins Weite beschreiten müssen, wenn nicht, ja wenn nicht, wie gesagt, die Wiederholung die Wirkung zerstört und wenn es sich nicht im einen Falle um eine Stimmungsnovelle, im andern um eine Elegie gehandelt hätte. Vielleicht hat es einmal dieser Hänfung von Undramatik und ihrer Wirkungslosigkeit bedurft, um diesenigen bedenklich zu machen, die von besondern Gesehen des Theaters niemals haben wissen wollen. Wenn sie trotzem nicht bedenklich werden, sondern unbedenklich die Schuld einer schlechten Darstellung zuschieben, so täuschen sie nur sich selb."

In "Benignens Erlebnis", bas ben Grafen Eduard von Renjer= ling zum geschmackvollen Verfasser hat, ist freilich der Tod des Demokraten Fischer weniger wichtig, als der Eindruck, ben fein bloges Eindringen in das aristokratische Haus Afchberg auf die Tochter des Hauses macht. Zwei Welten stoßen zusammen: die Welt, in der man der natürliche Sohn einer schwarzen Mari ift, eine Resi liebt und gegen die bestehende Ordnung antämpft, und die Welt, in der man mit Vornamen Krafft, Went und Benigne heißt, mit einem Better von Leutnant verlobt wird und sein aristokratisches Nervensystem vor jedem Sturm au idrüten Aber manchmal doch erst, wenn man sich ber Alter8= Benigne wenigstens, des Pjalmisten nähert. phantastisch und verträumt, hat Selmsucht nach dem Wirbelwind des Lebens, nach einer gleichgestimmten Seele. Nicht anders also als abertausend junge Mädchen im unentrinnbaren Philisterpferch. Warum wird dennoch nie oder beinahe nie eine Tragodie draus? Weil man die Ketten immer nur flirren und nicht zerbrechen hört; weil der Konflift nicht ausgetragen wird. Das Seelchen sicht plöplich Licht, blinzelt erschreckt und wird die Augen nie wieder aufmachen. Wer grade baiin die Tragif erblickt und folche innere Handlung einem regelrechten Kampf weit vorzieht, wem tas Schwelen mehr fagt, als das Berbrennen, ter wird hoffentlich que

geben, daß felbst dann einige Forderungen unerläßlich find, min= beftens die eine: daß uns nämlich der Mensch oder die Menschen interessieren. Benigne aber hat garnichts Ungewöhnliches. Fall zu individuell sein kann, ins allgemeine Gefühl zu dringen, so kann er auch zu typisch sein. Die Mitte zu treffen, ift das Geheimnis aller Benignens Erlebnis ift bas typische Erlebnis großen Dramatiker. ihrer unbefriedigten Geschlechtsgenossinnen — in ein neues Milieu geftellt. Da allein liegen die Berdienfte des Undramatikers Renjerling. Er hat die Fähigkeit, intimes Leben mit den blanksten dichterischen Mitteln darzustellen. Er trifft den Ton vornehm abgeklärter Rube im vormärzlichen Wien und den garten schwermütigen Zauber ger= ftobener Illufionen. Er läßt jeden in seiner eigenen Sprache reden: den einen leife poetisch über feine Enttäuschungen, feine zerplatten Seifenblasen, ben andern laut epigrammatisch über bie gute alte Zeit, die einen guten alten herrn in seinem Egoismus nicht beirrte. Es ift zu wenig für einen Theaterabend, zu wenig felbst für einen halben.

Die zweite Sälfte gehörte Sanptmann und feinem "Sannele". Wir stehen diesem Werk heut fühler und fleptischer gegenüber als vor dreizehn Jahren, wo es im Schauspielhause, und als vor neun Jahren, wo es im Deutschen Theater gen himmel fuhr. Beit wird diefen dramatischen Marchentraum langfam auffreffen, weil er für ein Märchen zu kompliziert, für einen Traum nicht phantasievoll genug und ein Drama ganz und garnicht ift. Hannele foll das tiefe Sehnen, die selige Hoffnungsfreudigkeit des reinsten Kinderherzens poetischen Ausdruck erhalten. Das Haupt= gebot für den Dichter ware hier mehr als je: Ginfachheit. Sie ist vorhanden, aber auf weiten Streden getrübt und verwirrt durch mubjamen Bersprunt und einen Bilderichwulft, ber fich in einem kindlichen Gemüte nie und nimmer hat begeben. Weil das Gebiet des Traums unkontrollierbar ist, muß sich in ihm doch nicht des Dichters gange religioje Muftit ausleben wollen, nirgends beschränkt Hanneles bewußte und unbewußte Erfahrung. Sauptmann fic, an diese Schranke gehalten, jo ware fein zweiter Att möglich gewesen. Bum Vorteil der Dichtung. der zweite Akt offenbart, weniger durch seine technischen Un= schlüssigkeiten als durch seine beklemmenden Wiederholungen. seinen Mangel an jedem Gegenspiel, die undramatische Natur des Dichters. Es ist ihm imponierend gelungen, bas umgebende Leben

aufzugreisen und zu gestalten. Aber es ist ihm weder gelungen, die Weihen tieferer Gedanklichkeit und edlerer Form zu erringen, noch die souveräne Überlegenheit, das freie Spiel mit den Dingen, das einen Dialog erst zum Drama, den Dichter zum Dramatiker macht. Da Hauptmann das Abbild Hannele schuf, weinte er noch über das Urbild. Die Härte des Dramatikers ist ihm versagt geblieben.

. . . Für tas Leifing-Theater war der Abend in dreifacher Beziehung aufschlußreich. Es hat kein Repertoire. Das wußten Brahm icheint endgültig unfähig, einen andern Gedanken zu Daß er Sudermann anfündigt, dürfte fassen als: Hauptmann. kein Widerspruch sein; auch diese zweite Seele wohnte immer in sciner Brust. Den dramatischen Nachwuchs kennt er nicht. Daß er einft eine Liebe zu Ibsen hatte, und daß wir stets hunger auf Ibjen haben, kümmert ihn nitt. "Baumeister Solneß", "John Gabriel Bortman", "Peer Gynt" — es ift das mindefte, was er uns schuldig ist. Er bleibts uns schuldig und verspricht das neufte Märchendrama von Ludwig Fulda als Beihnachtsgeschenk. Leising=Theater, hat zum zweiten, keinen Regisseur. Wenigstens ift der Mann, der diesen Titel führt, von einer bewunderungswürdigen Burudgebliebenheit. 3m "hannele" Wirklichkeit und Traum burch Ton und Bild, durch Wechsel zwischen irdischem und himmlischem Licht zu unterscheiden, wie fie unterschieden werden muffen, wenn keine Migverständnisse entstehen sollen, hat vielleicht in seiner Absicht, aber nicht in feiner Fähigkeit gelegen, und fein Ohr hat es ertragen, daß die Berje der Engel wie Parodie klangen. hat es wohl ertragen muffen. Denn bas Leifing-Theater hat, jum britten, nicht einmal für Sauptmann mehr ein volles Enjemble. herrliche Sauer als herrlicher Gottwald und Reicher als mächtiger Maurer Mattern offenkarten doch nur die Unzulänglichkeit fast aller übrigen. In ahnlicher Weise hatte in "Benignens Erlebnis" Baffermanns erlesener Sonderling Entzücken breitet und feine Umgebung erdrückt. Alber sind das Aufgaben für solchen Künftler, der in zehn berliner Jahren nicht zu Hebbel und nicht zu Hamlet gekommen ist? Discite moniti, oder auch er wird einer Buhne, die von einer ruhmreichen Bergangenheit zehrt, jene andre vorziehen, die mit frischer Luft und frischer Kraft in die Zukunft hinausarbeitet. S. 3.

C (1000)

### Theater: Reform.

Der Titel lockt zu Träumen. Man denkt sich eine Bühne, die alles in sich aufgenommen hat, was an Schtem und Starkem von Thespis bis Brahm der Thalia geweiht wurde. Allen Machern ist der Zugang verwehrt; die lebensvollsten Spieler-Individualitäten dienen, in guter Zucht geeint, dem Werke; die besten Geister des Volkes, zugleich verstehend und empfänglich, sind als Gäste geladen. Und niemand denkt an Prosit...

Doch verscheuchen wir das holde Gesicht und wenden wir uns ins graue Reich der Möglichkeit. Nehmen wir das Theater, wie es heute ift: ein Unternehmen, das aus raschen Tränen und unbedachtem Ge= lächter Gewinn zu ziehen beabsichtigt, zur Deutlichkeit verurteilt, weil es sich an die groben Sinne und stumpfen Augen der Masse wendet, feinern Gemütern entfremdet, unfähig Unhörbares hören, Unsicht= bares sehen zu laffen. Mit dieser gegebenen Größe wollen wir rechnen. Aber auch hier ließe fich bessern, ließe sich Bewegung und Leben ein= Die geistige Welt des deutschen Volkes ift unendlich viel reicher als jene seiner Bühne. Die Direktoren wie alle Kaufleute dulden nur gerade so große Selbstfosten, wie nötig find, um die Baren abzuseten. Ein natürliches Trägheitsgefühl, gepaart mit Angft vor Verlusten, hindert sie, sich neue Namen zu merken oder neue Gedanken auf die Buhne zu leiten. Eine jede Reform müßte also diese Angst zu mindern und diese Trägheit zu bezwingen suchen. Die Art aller solcher Reformen wäre etwa mit den sozialpolitischen Gesetzen zu vergleichen. den Kapitalismus nicht auf, aber sie zwingen ihn in gewisse Grenzen, behindern ihn bei Ausschreitungen. Flickwerk — sicherlich; aber, wenn das Vermögen zu Neuem nicht langt, muß man das Alte wohl zu fliden suchen.

In einen Satz zusammengefaßt, lautet das Ziel des Werkes: durch Sichtung und Sammlung aller dramatisch sich mühenden Begabungen den Direktoren ihre Verwertung zu ermöglichen und diese zu zwingen, von jener Möglichkeit auch Gebrauch zu machen. Dies ließe sich durch eine Reihe von Resormen erreichen.

Die erste und wichtigste wäre eine dramaturgische Zentralsstelle. Es müßte eine Vereinigung von zehn bis zwanzig geschmacksvollen und erfahrenen Theaterkennern geben, an die — gewissermaßen wie an ein Amt, das den Goldgehalt zu prüsen hat — von allen unserprobten Dramatikern ihre neuen Werke gesendet würden. Je drei dieser Richter, deren Wahl dem Autor natürlich nicht bekannt sein dürste, prüsen seine Arbeit und händigen ihm ein schriftliches Urteil ein. Der weitaus größte Teil der Produktion — mindestens neun Zehntel — ist vollständig talentlos und kommt für eine Aufführung

L-0010

schon infolge seines hilflosen Dilettantismus nicht in Betracht. Dennoch durch seine erdrückende Masse, den Ernsthaften und Begabten den Weg. Minbestens taufend unmögliche Stücke bringen jährlich in die Kanzleien, ärgern und verbittern die Dramaturgen, und geben den Direktoren die erwünschte Gelegenheit, auch die begabten Autoren mit dem Hinweis auf die "Menge des Einlaufs" hinzuhalten und zu ermüden. All dies würde durch die "dramaturgische Rentral= stelle" unmöglich. Das wertlose Zeug würde nicht mehr hunderten, sondern nur noch drei Menschen die Zeit stehlen. Denn da die Richter in ihren Gutachten die Untauglichfeit der Arbeiten feststellen würden, fo fänden diese in den Kanzleien a limine ungelesen Rücksendung. aber, die ohne die Urteile der Zentralstelle einliefen, kämen als offenkundig dilettantisch gar nicht mehr vor die Augen des Dramaturgen. So wäre die schlimmste Verschwendung geistiger Spannkraft durch die Anwendung des ökonomischen Prinzips der Arbeitsteilung im modernen Theater doch endlich beendet.

Die Rosten eines folden Amtes wären feineswegs beträchtlich und durch eine Umlage auf die Direktionen, denen damit soviel Arbeit erspart würde, leicht zu decken. Aber selbst wenn die Autoren für die Prüfung ein paar Mark zu zahlen hätten, brauchte man nicht allzu ergrimmt zu ein. Sie beilieren jett mehr an Kopien und Porto, ohne daß ihre Ausgaben den erwünschten Zweck förderten. Bor allem aber würden sie ihre Zeit und Hoffnung nicht unnütz vergeuden und hätten, wenn einige Theaterpraktiker ihren Arbeiten unbeeinflußt Theaterqualitäten zugeschrieben hätten, bei den Direktoren doch immerhin mehr Aussicht auf eine Aufführung. Freilich müßten die Leiter der "Zentralstelle" nicht Schreibtisch= literaten, sondern auch Leute vom Bau — frühere Direktoren und Schauspieler — sein. Denn niemand verachtet der Direktor mehr als den Literaten, den er höhnisch den "Kenner" nennt. Sicherlich ist dieser Hohn ungerechtfertigt: denn die Ehrfurcht vor der Trivialität verbürgt den Erfolg nicht mehr als ein durchgebildeter Geschmack. Auch die Höflinge der Majestät Publikum erzürnen ihren Herrn. Aber das hindert nicht, daß für den richtigen Theaterfachmann Kritiker und Dichter unverständige Laien bleiben, während er selbst die hohen Weihen der Bühne empfangen hat, den Koulissenjargon redet und in den erbärmlichen Nichtigkeiten der Rapporte, Agenturen, Schlager und "Stellungen" während der Szene aufgeht. Auf dieses Vorurteil der das Theatergewerbe Betreibenden müßte also unbedingt bei der Zusammensetzung der "Dramatischen Zentralstelle" Rücksicht genommen werden. Kür einen Direktor ist sein emeritierter Kollege aus Erlangen unter allen Umständen eine größere Autorität als Sainte-Beube.

Aber es genügt nicht, den Theaterleitern das Können zu erleichtern, man muß auch ihren Willen antreiben. Und hier gibt es nur die Mittel eines mehr oder minder sanften Zwanges. Zuerst indirekte. Das Bublikum könnte durch lebhaftes Interesse, die Kritik durch ausführliche und wohlwollende Besprechung Uraufführungen fördern. aber nicht zu rechnen. Das Publikum wartet den "Erfolg" ab und beugt sich willig der Autorität der bekannten Ramen. Seine eigene Nichtigkeit dunkel empfindend, prägt es nur ungern neue Berte, traut überhaupt seinem eigenen Geschmad nicht: wer möchte auch ber Dumme sein und sich begeistern, um am nächsten Tag sich des Unverständnisses Der Kritifer wieder fann an einen unbekannten zeihen zu lassen? Autor, der noch keine Partei von Verehrern um sich gesammelt hat, feine ganze Schärfe und fein Temperament zeigen. Im Theater wird, wie überall sonst, der Schwächste am stärksten belastet. Nun hat jedes Stud Fehler, muß ein jedes mindestens die Vorzüge entbehren, die nur einer entgegengesetzten Art eigentümlich sind. "Macbeth" ist nicht innig, bie "Wilbente" nicht liebenswürdig, der "Ginsame Beg" nicht spannend, und "Cyrano" hat keine Tiefe. Fordert man von einem Werke, was es nicht hat und seiner Natur nach nicht haben kann, so kann man auf die gerechteste Art von der Welt ungerecht sein. Doch hier rühren wir an das geheimste Laster der Kritif . . . Niemand leidet unter ihm schmerzlicher, als der unbekannte Autor, den die Gunft eines seltsamen Bufalls auf jene Bretter brachte, die, wie im Interesse deutschen Lebens gehofft werden kann, in Deutschland nicht die Welt bedeuten.

Bersagen also Publikum und Kritik, so mußte die Hilfe anderswoher kommen. Nicht von Preisgerichten selbstverständlich, wo schmächtige Begabungen unter der Last außerordentlicher Erwartungen zusammenbrechen. Aber doch auch von einer außerhalb des Theatergetriebes stehenden Ich denke an obligatorische Uraufführungen, die sämtlichen höfischen, städtischen oder subventionierten Bühnen von ihren Förderern auferlegt werden. Fast in sämtlichen größern Städten Deutschlands befinden sich Theater in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis. Benn man diese "unmoralischen Anstalten" zum Unterhalt einer kostspieligen Oper nötigen fann und die Preise ber Plage bestimmen barf, dann ware es auch eine Leichtigkeit, in jene Verträge eine Bestimmung aufzunehmen, die — je nach der lokalen Bedeutung — die Theater zu vier bis acht Uraufführungen in der Saison verpflichtet. Nur wenn die Direktoren neue Stude aufführen muffen, werden fie sie lesen und prüfen mit dem Bunsche zu finden. "Wer sucht, der findet," nicht wahr? Wie wenig müssen also unsre Direktoren gesucht haben!

Dank der "Dramaturgischen Zentralstelle" wäre die Mühe den Theaterkanzleien wesentlich erleichtert. Vielleicht könnte auch das Gesetz den Wagemutigen helsen und für Uraufführungen — besonders von überhaupt noch nicht aufgeführten Theaterdichtern — niedrigere Tantiemens sätze (etwa fünf und sieden Prozent) bestimmen. Darin läge eine Prämie für alle jene, die bestrebt sind, der Bühne neue Talente zu gewinnen, und zugleich ein Strafgeld für die erstarrte und geistlose Routine jener, die unser Theaterleben zum Monopol einiger renommierter Syndikate gemacht haben.

Ich habe hier nur die Grundzüge einer Reform stizziert. Einzels heiten, so verlockend es auch wäre, sie zu erörtern, ließ ich unbeachtet. Daß die Boraussetzungen der Reform von "Theaterpraktikern" (gibt es ein abscheulicheres Wort? . . .) geleugnet werden können, weiß ich wohl. Sie werden fagen: "Die Direktoren sind glücklich, neue Talente zu entdecken." Antwort: Zweifellos, wenn man ihnen den Erfolg garantiert. Aber um solche Entdeckungen zu machen, müßten sie ins weite Land der Und sie reisen nicht. Haben auch meistens nicht Manustripte reisen. den Kompaß des Geschmackes . . . Zweite Entdeckung: "Jedes wahre keine unentbeckten Talente." Talent bricht sich Bahn. Es gibt Antwort: Dies ist eine Heuchelei, mit der das schlechte Gewissen sich gern tröstet. Es ist nicht wahr, daß jene, die ermattet auf der Straße des Nuhms zusammenbrechen, weniger stark find. Sie sind vielleicht nur feiner organisiert. Das Talent des Erfolges — kräftige Gesundheit, biegsamer Rücken, starke Ellenbogen, boshafte Runge und verführerische Augen — muß durchaus nicht mit dem fünstlerischen Talente verbunden Aber seht euch selbst die Glücklichen an, denen beide Gaben wurden, wie kommen sie an? Erschöpft von Anstrengungen, verbittert und verbraucht.

Neue Töne, neue Farben, neue Menschen braucht das deutsche Theater. Eine Nesorm müßte alle gesesselten Kräfte entbinden. Neich und bunt müßte es werden. Wiß und Sehnsucht und Ehrlichkeit und Born — das alles ist da, muß da sein: denn es ist im Volke. Vielleicht schreiben es viele nicht, angeekelt und hoffnungslos. Denn es müssen hundert Napoleons geboren werden, damit einer ein Napoleon wird. Und das ist schlimm — nicht nur für die neunundneunzig, sondern für die Welt.

Aber wo ist er — der hundertste?... Wien. Dr. Ludwig Bauer.

Eine Theaterdirektion hat in erster Linie danach zu trachten, daß ihr Repertoire mannigfaltig sei, mannigfaltig in der Gattung: heute Tragödie, morgen Komödie; und innerhalb dieser wechselnden Gattungen auch Abwechslung der Dichter. Dadurch wird der Anteil des Bolks les bendig und, was von besondrer Wichtigkeit ist, es wird frisch erhalten. Neigung zu Manieriertheit wird vermieden und die immer träge machende Hingabe an Modesormen wird unterbrochen.

the same of the sa

### Dramatischer Machwuchs.

IV.

Bon der Entwicklung des dramatischen Stils in Deutschland wollen wir handeln, und wenn wir im Verlauf dieser rein ästhetischen Untersuchung auf die Produktion Frank Wedefinds zu sprechen kommen, so geht uns dabei all das an sich so Merkwürdige im kulturellen, philossophischen Gehalt seiner Werke nichts an. Nur das mag doch hierher gehören: es mußte wohl solch ein dezidierter Nichtchrist, ein so willensstarker Erotiker, solch ein indrünstiger Verehrer der schönen sinnlichssuns vollen Vewegung der Körper sein, in dem das Gefühl für die innerlich gegründete Technik des Dramas wieder auferstand; denn das Drama ist unchristliches Handeln und Kämpfen, leidenschaftliches Begehren und Haschen, sinnlichsbewegter Körperausdruck geistiger Inhalte. Ein solcher Mann mußte es also wohl sein, der den Kern des dramatischen Stils für Deutschland wieder entdeckte.

Kein Mensch von einiger stilgeschichtlicher Bildung kann Wedekinds Kindertragödie "Frühlings Erwachen" lesen, ohne aufs allerstärkste an die Art der Sturm= und »Drangdramatiker erinnert zu werden. Es ist die gleiche seltsam keusche Sinnlichkeit der Sprache, die gleiche Külle der Bilder, die wie halb aufgebrochene Knospen aus jedem Sat hervorscheinen, die leidenschaftliche Energie der Charakteristik, die bald (im Munde der Gymnasiasten) bis zum baroden Bramarbasieren, bald (im Munde der "Pädagogen") bis zur Karikatur führt. Im ganzen aber bleibt bei aller Stärke der Stilisierung die Grenze der realistischen Und Allusionsmöglichkeit gewahrt. alles durchzittert die Inrische Stimmungsfraft des großen Dramas, die bom ersten Worte an in der Ahnung der Katastrophe unsre Nerven erbeben läßt. In harten, festen, großzügigen Linien ist der dramatische Antithesenbau hingerissen. Hart fteht, Szene auf Szene, die Welt der blödfinnig gewordnen, verwesung= grinsenden, mörderischen Konvention wider das keimstarke, erlösung= schreiende Leben. Und unter den Jungen wieder das kampfvolle Widereinander, das dämonische Aufeinanderzu der Geschlechter, und unter den Anaben wider in tief erhellendem Bechsellicht der sentimentale Schwärmer, der zu Grunde geht, und der energische Realist, der überwindet. dies stürmt, gleich einer Kette von Schlachten, vorüber in Dialogen von wilder Ergriffenheit — Dialoge, die oft genug unbekümmert um alle Wirklichkeitsillusion von Hauptsache zu Hauptsache hinüber schnellen und so das Wesentliche in epigrammatischer Bucht mit wütender Deutlichkeit emporschleudern. Eine selige Maglosigkeit, eine wild verschwendende Unreife stedt in diesem Stud. Freilich trägt dies geniale Werk schon

1.491.94

all die Keime in sich, deren Entfaltung später die Kraft Wedekinds zer= fegen follte, und seine theatralische Unmöglichkeit, die in der rechten Manier der Sturm= und=Drang=Künftler souveran zur Schau getragne Verachtung des Bühnenmöglichen ist doch noch ein Zeugnis einer gewissen Denn der reife Dramatiker hat stets begriffen, daß erst das dargestellte Drama ein sinnvolles Ganze ist, und es ist die Unreise genialischer Jungen, die ein Problem, das zu lösen ihre Kraft noch nicht ausreicht, für unnötig und falschgestellt erklären. Sier führt der Shakespeares Enthusiasmus die jungen Dramatiker zu einem Jrrtum: sie glauben, die Form des Meisters nachahmend, die Forderung der bestehenden Bühne übersehen zu dürfen — und vergessen dabei, daß Shakespeare seine dramatische Form schuf grade durchaus in Betrachtung der Ansprüche der damals bestehenden Bühne! Die Entwicklung zum theatralisch Möglichen wird deshalb beim wirklichen Künstler stets zugleich eine Festigung und Bertiefung seines dramatischen Formgefühls bedeuten. — In diesem Sinne stellt Wedekinds "Erdgeist" noch einen Fortschritt über die Kindertragödie hinaus dar, obwohl er an Fülle lyrifch-dramatischer Details, an Reichtum latenten Lebens, an szenischer Stimmungstiefe das frühere Werk schon nicht mehr überall erreicht. In einem ungeheuern Crescendo steigen diese vier nun auch theatralisch vorzüglich verdichteten Afte auf. Das Thema ift — grob gesagt — der Berzweiflungskampf des Cerebral= sustems gegen den nervus sympathicus. Das Geschlecht in Gestalt des dämonisch unschuldigen, arglos teuflischen Weibes vernichtet eine ganze Generation von Männern, die mit ihrem Gehirn das Leben erfassen und Dieser Rampf gestaltet sich in Dialogen, die bis in beherrschen wollen. die lette Silbe hinein dramatisch, d. h. kämpferisch sind — jeder Sat fauft gleich einer stahlkalten Klinge durch die Luft. Was wir als das eigentliche Wesen des Dramatischen erkannten, das "Rechthaben" aller Teile (denn die tragische "Schuld" ist keine ethische, sondern eine metaphysische d. h. angeborne), das ist hier rein und stark entwickelt in der seligen Verbrecherunschuld der Lulu und in der verzweifelt wahllosen Ge= Beil beide Teile muffen, darum ist ihr Rutriebenheit ihrer Opfer. sammenstoß so großartig, so furchtbar wie ein Naturschauspiel. Und dieser Zusammenprall symbolisiert sich von Akt zu Akt in immer gewaltigeren Bühnenbildern. Der lette Aft hat bereits in seiner stilistischen Kraft, in ber refrainartigen Saufung der gleichartigen Fälle zu einer Szenen= wirkung ungemein suggestiv auf die junge Generation gewirkt — wohl ein halb Dutend zum Teil noch unedierte ernsthaft talentierte Opera find mir bekannt, in denen das Vorbild dieses Aftes formal bestimmend ein= gewirkt hat. Das scheint mir durchaus erfreulich. Denn was theatralisch verweichlichte Geister hier grotesk, erzentrisch, karikiert nannten, das war (von Einzelheiten abgesehen) nichts als die Neugeburt eines starken, entschieden dramatischen Stils.

Wenn man in den großen Dramen Wedekinds unnötig viel Groteske, Karrikatur suchte, so lag das freilich daran, daß viele den Autor erst kennen lernten, als schon Werke von ihm vorlagen, in denen tatsächlich aus dem Dramatiker Wedekind ein pathetischer Groteskkünstler geworden war. In den bisher betrachteten Dramen Wedekinds bildete die Lebenssbasis das fanatische Pathos eines Antimoralisten, das mit der epigrams matischen Bildkunst eines großen Chnikers zusammenwuchs zu organischen Kunstgebilden von stärkster dramatischer Stimmungskraft. In seinen spätern Bühnenwerken hat man die Teile reinlich in der Hand — das pathetische Femilleton und den chnischen With — fehlt leider nur das beslebende Band: Das Künstlerische!

In dem gang groß angelegten Trauerspiel "So ift das Leben" find alle nicht burlesten Szenen, von einem qualvoll nüchternen, tendenziös pathetischen, rein gedanklichen Dialog erfüllt. Der Stil erinnerte mich lange ungemein an irgend etwas — schließlich fand ichs: an jene Prosa= stizzen des Schillerschen Nachlasses ward ich erinnnert, in denen die wichtigsten Gespräche des "Demetrius" flüchtig vorgezeichnet sind. Also dramatischer Rohstoff, rein gedanklich fixiertes Material, dem die eigentliche sprachliche Verdichtung, die lyrisch-dramatisch zwingende Gestaltung des Rünstlers fehlt! In einem kalten, sachlich korrekten, wirkungslosen Deutsch stehen die Reden dieser Menschen da: gut geschriebene, geistvolle Artifel — nichts weiter. So schon in der Königstragödie, so in der totgeborenen "Sidalla", so in dem gang abstrakten "Totentang". Und daneben steht kraß, unverbunden: der fzenische Wit — der Witz, der nicht wie das fünstlerische Epigramm in die Gründe großer Kontraste hinableuchtet, sondern sich begnügt den äußern Effett aus einem schrill outrierten Widerspruch herauszuschlagen. Schon in des "Erdgeists" zweitem Teil, in der "Büchse der Pandora", verdrängt der Win das epigrammatische Das Spiel mit den fallenden "Jungfrau-Aftien" im zweiten Aft ist brüsk angehängter Spaß — nichts mehr. llud dann die viel= bestaunte Dreisprachigfeit in den drei Alften dieses Stucks: was ist sie anders als ein durch und durch unfünstlerischer Wig! Der Künstler wird in seiner einen Muttersprache so gestalten, daß man fühlt: hier wird die Sache der ganzen Welt, aller Nationen, aller Menschen verhandelt — es ift das Verfahren eines Groteskomikers, dies Gefühl dadurch erwecken zu wollen, daß er bald deutsch, bald französisch, bald englisch spricht und so die tiefste Wurzel der Dichtfunft, die aus dem Mutterboden einer Sprache herauswächst, zerreißt. Dennoch bringt die "Büchse der Pandora" in ihrem düsterprächtigen Schlukaft zum letten Mal sprachliche Stimmungswerte, starke szenische Sinnbilder von Wedekind. Dann giebt es nur noch selten künstlerische Nachblüten in seiner Produktion — etwa die Szene unter dem Galgen in seinem Königsspiel. "Hidalla" ist alles, was nicht langweilig ist, nur wizig, und der jüngst

s populo

publizierte "Totentanz" \*) ist gradezu ein Schulbeispiel der neuern Bede= kindchen Kunstlosigkeit. Nüchtern geistreiche Artikelreden verbinden folgende Wite: Eine Dame vom "Komitee zur Befämpfung des Mädchenhandels" erfennt als Wurzel ihres Tuns unbefriedigte Geilheit, der Mädchen= händler zeigt sich als schwärmerischer Idealist der Sinnenlust, gleich darauf erkennt er sich aber als Trottel, weil das felige Freudenmädchen, an das er glaubte, sich als arme halbtolle Masochistin entpupppt (dritter und vierter With) und schließlich (fünfter und letzter With) erschießt er sich, um den Liebesausbrüchen der ältlichen Jungfer vom Sittlichkeitsverein zu entgehen. Das sind nirgends mehr Lebensdinge von sprachlicher Kraft zu stillstischer Wirkung zusammengeballt — das sind unmögliche, illusions= lose Wipe, die einen blendend paradoxen Leitartikel illustrieren, und die man deshalb nicht ganz rein genießen kann, weil sie zum Teil nach der kleinlichen Lust des Bohemiens am "Epatez les bourgeois!" schmecken. Wohl stedt noch eine große imposante Galligkeit hinter dem wüsten erotischen Nihilismus dieses "Totentanzes" — aber diese Grundmeinung ist eben nicht mehr in fünstlerische Formen umgesett; sie ist brüst, pathetisch oder wizig, ausgesprochen! Kulturpsychologisch ist natürlich auch noch der neuste Wedefind höchst interessant und bedeutsam — für die dramatische Kunft kommt er nicht mehr in Betracht.

Grade wer so durchdrungen von der Bedeutung der großen künstelerischen Schöpfungen Wedefinds ist, muß aufs energischste ablehnen, daß die jüngste kraß subjektive Entwicklung seines Stils für die dramatische Kunst irgend eine Bedeutung habe. Ich sehe hier nichts als ein Zerfallseproduft, interessant schillernde Verwesung, zuchtloses Auseinanderschlottern eines sehr großen Talents. Die Kassechausboheme, die diesen großen Dichter ruiniert hat, soll uns nicht seine nunmehrige Impotenz als neusten dramatischen Stil aufreden wollen!!

Ich ließ die Frage ossen, ob Hofmannsthal uns noch ein wirklich großes Drama zu schenken habe — bei Wedefind kann ich leider diese Frage ziemlich sicher verneinen. Dennoch: "Frühlings Erwachen" und "Erdgeist" werden in den eisernen Bestand der dramatischen Litteratur übergehen. Und was mehr ist: er hat bisher am weitesten den Weg beschritten, auf dem man das neue Drama sinden wird — denn, ehe er über frostigem Witz kalte Gespräche aussührte, hat er uns gezeigt: wie man aus dem Brennstoff des tragischen Epigramms die Glut des dramastischen Dialogs aussodern läßt.

<sup>\*)</sup> Rr. 183/184 der "Facel", herausgegeben von Karl Kraus, Wien.

# Gerliner Theaterkritiker.

#### IV.

### Arthur Cloeffer.

Der Herausgeber dieser Zeitschrift drudt mir vertrauensvoll einen Band Cffans "Literarische Porträts aus dem modernen Frankreich" (S. Fischer, Berlin) in die Hand, macht meine im Unterbewußtsein schlummernden Erinnerungen eines leidlich eifrigen Lesers der "Boffischen Zeitung" mobil und verlangt von mir eine Analyse von Arthur Gloeffers menschlicher und fritischer Persönlichkeit. Solch gewiß liebenswürdigem Anfinnen steht man zunächst ein bischen als verblüffter Psychologe gegen-Man sieht sich vorerst einmal in sich selbst und dem andern nach gewissen Berührungsbunkten und innern Beziehungsnotwendigkeiten Wenn ich offen sein soll, hat Gloeffer allerdings bisher ein wenig an der Peripherie meines Interesses gestanden; aber andrerseits habe ich feinen Effan-Band mit Genuß und Belehrung gelesen, und über seine flugen, in knappen, klaren Strichen fast immer das Wesentliche packenden Auffäße und Kritiken habe ich mich in den meisten Källen gefreut. Freilich: genügt dies, um jene innre Nötigung nachzuweisen, ohne die man, wenn man die Dinge fehr genau nimmt, eigentlich nicht schreiben Doch die Kineffen der literarischen Selbstprüfung in Ehren: find wir nicht mit der Reit ein bischen allzu ängstliche Seelensieber und Ich=Behorcher geworden, haben wirs nicht allzu sehr verlernt, "die Poesie zu kommandieren", aus kleinen Austößen große Notwendigkeiten zu ent= wickeln, um aus der Fülle dunkelquellenden Gigenlebens den Zwang zur Vision zu schaffen?

Abrigens hat der Herausgeber wirklich keinen schlechten Instinkt gehabt. Denn wie man auch über Eloeffer denken mag - ich felbit kann ja hier nur die mir bekannt gewordnen wenigen großen Umrisse seines Wesens zeichnen — jedenfalls steht er von den teilweise so sym= pathischen, gebildeten, urteilsfähigen und originellen Männern, die in periodischer Wiederkehr Verlins ästhetische Kultur beleuchten, dem Geist unfrer Zeit mit am nächsten. Ober schärfer und eindeutiger gesagt: den vorwärtsdrängenden und umgestaltenden, also ben eigentlich produftiven Geistesfräften dieser Zeit, in die wir nun einmal zu Glück und Rot, als Enkel, aber hoffentlich auch als Ahnen, hineingestellt find. In solch gutem Sinne ift Gloeffer modern, bringt er der eigentlichen Neubildung des Typus Mensch, wie sie gleich stark durch eine immanente Bewegungs= tendenz und durch äußere Umwälzungen bedingt ift, die entsprechend empfänglichen und verfeinerten Organe entgegen. In all feinen Kritiken vibriert jene nervose Reaftionsfähigfeit, die der stumpfen Epidermis des literarischen Konservativen wie der Plumpheit des Dupendjournalisten

versagt ist. Ich halte ihn für keine starke und glänzende musische Perstönlichkeit, deren Rhythmus und Leuchtkraft uns tiefe eigne Sypnosen und Ekstasen schenken könnte; er ist auch nicht eigentlich philosophisch und äfthetisch angelegt und geschult, kommt vielmehr von der Germanistik und Philosogie her. Aber eben aus dieser Abweisung verwandter, befruchtender, freilich auch störender Potenzen erwächst ihm doch eine gewisse Einheitlichkeit des Gesichtskreises und eine spezisische Sicherheit des Instinkts. Weder die Politik noch die Philosophie noch das Feuilleton verwirrt ihm das Konzept; er ist mit ganzer Neigung Literatursorscher und Kritiker.

Also, alles in allem, eine intellektuelle Künstler-Natur, wie es der Kritiker ja sein soll und muß. Eloesser entspricht diesem Typus sehr gut, vielleicht zu gut. Seiner sichern Linie, die selten in leichtzitternden, beseelten Kurven, selten auch in phantasiespielerischen Arabesken vom Wesentlichen abirrt, merkt man in ihrer kühlen und virtuosen Beherrschtheit nicht allzu starke Spuren von innerm Chaos und Entwicklungskampf an. Ob er jemals mit der anspruchsreichen Totalität des Lebens, jemals mit der schmerzlichen Selbstberauschung künstlerischen Schaffens gerungen hat? Er gehört vielleicht deswegen nicht zu den interessantesten Kritikern, weil er so sehr Kritiker in Reinkultur ist.

Seine Stärke liegt nun einmal weder im Hiftorischen, Philosophischen, Afthetischen, noch auch in der geistesverwandten künstlerischen Reproduktion, sondern sozusagen in der Intellektualisierung literarischer Werte, der sondernden Auflösung und vermittelnden Umschreibung dichterisch er Kriftallisationen. Dabei ist er aber keineswegs eine unpoetische Natur, einer jener unerträglichen oberlehrerhaften Auch-Aritiker, die mit schul= meisterlichen Formeln die Poesie verledern; mag immerhin vielleicht ein leichtes Parfüm des germanistischen Seminars an seinen Essays haften geblieben sein, so ift er jedenfalls Rünftler genug, um Rritifer, d. h, garnichts andres als eine eigentümliche Transformation des Künftlers sein zu können. Obwohl er sparsamer als viele unsver impressionistischen Kritiker mit persönlichen Mätzchen und Stimmungsmittelchen arbeitet und anerkennenswerter Beise nicht um jeden Preis die Starkgeist-Allüre und das poetische Fluidum erstrebt, fehlt es seiner Kritik doch nicht an An= schaulichteit, Plastit, Versinnlichungskraft, an feiner Abspiegelung dichterischer Züge, an knappen, treffenden, poetischen Vildern und Gleich= nissen. Trop alledem bleibt freilich jener Eindruck einer gewissen berstandeshaften Nüchternheit und Magerkeit bestehen, die, nochmals gesagt, nicht im Mangel des fünstlerischen Grundgehalts, sondern eben in jener zu starken Intellektualisierung, jener ausgesprochnen Bewuftwerdung naiver Gefühls- und Anschauungs-Elemente, beruht. Soll man fich hier nicht mit der individualistischen Feststellung begnügen, sondern wieder mal den methodischen Urväterhausrat hervorsuchen, zum verwitterten Rüstzeug der Milieu= und Rassen=Theorien greifen? Man entschließt



sich nicht ganz leicht dazu. Denn man ist gegen die Stichhaltigkeit der großen theoretischen Zusammenfassungen mißtrauisch geworden, nicht zum wenigsten um des Unfugs willen, der mit ihnen angerichtet worden ist. Eine verzwickte Dialektik könnte den Zweisler allerdings grade wieder zur Theorie zurückführen. Grade weil Theorien ganz und garnicht in die Tiefe reichen, weil sie, wie Kunstwerke, schließlich doch auch nur trughaft=holde Gespinste der Illusion, gleißend=bedeutungs= volle Spiegelungen der Oberfläche sind, grade darum haben sie ihren lebenfördernden Frrtums= oder Beinahe=Wahrheits=Wert. Vorsicht ist dringend geboten! Ich bermesse mich nicht, mit Präzision festzustellen, wie weit berlinische Lokalnüchternheit und nicolaitisch=gesunder Menschenverstand auf Eloesser abgefärbt hat; er steht auf jeden Fall so hoch über dem Durchschnitts-Niveau, ift so sehr "Aber-Berliner", daß dieser "Mileu"=Faktor nicht allzu ernsthaft in Betracht kommt. Wichtiger ist schon der Einfluß der Raffe, obwohl auch hier vorschnelle Berallgemeinerung vom Abel ist. Unsern Nationalitätsfanatikern war die alberne Erfindung des Massen-Monopols vorbehalten; die Juden haben die Kritik aber ebenso wenig gepachtet wie irgend eine andre Rasse. Deutschlands größte Aritiker, die Lessing und Friedrich Schlegel, waren Vollblut-Arier. (Auch Adolf Bartels ist es ja!) Aber allerdings wohnen im jüdischen Volks= charafter eine gewisse orientalische Überfülle und Aberhitze der Phantasie und eine Art intellektueller Rühle dicht beieinander, und diese Gehirn-Hypertrophie hat uns neuerdings eine am deutschen Geist genährte und in ihm wurzelnde jüdische Kritiker-Generation gegeben, die für unfre kulturelle Entwicklung von unschätzbarem Werte ist. Noch ist eben nichts Großes ohne irgendeine "Hypertrophie" gewesen, ohne jenes Chaos, aus Solde Verstandeswucherung schließt dem die Sterne geboren werden. auch keineswegs, wie die schamlos=gemüttriefenden Volkstums=Apostel glauben machen möchten, das Gemüt aus. Immerhin hat die Sache ihre zwei Seiten: es fehlt diesem jüdischen Typus sicherlich an gesunder Körperlichkeit, an Gefühlsnaivität, an lebendig warmer Instinktfülle und Es liegt etwas Indistretes in dieser alle Fältchen ber Reugungstraft. Seele durchspähenden Pfychologen= und Dialektiker=Neugier, und das runde blühende Leben wird in die schleierlosen, ecigen und etwas gespensterhaften Abstraktionen der Geometrie gezwängt.

Man könnte endlich noch an den Einfluß der journalistischen Tätigsteit denken. Gewiß bildet sich auch der schriftstellerische Organismus in geheimnisvoller Mimicry nach den Bedingungen der Umgebung, in diesem Falle also des Zeitungs-Milieus und der Zeitungs-Prazis. Die Tageszeitung gibt ihrem Kritiker, wenn er die nötigen Boraussehungen dazu mitbringt, sicher eine gewisse Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und Elastizität des Urteils und Stils — freilich auch eine gewisse Schnellsertigkeit und ein nicht immer angenehmes und unaufdringliches Machtbewußtsein, oft

auch eine impressionable Oberstächlichkeit, die selbst dringend der kritischen Korrektur bedarf. Eloesser, der der Literatur fritisch weit näher steht als dem Theater, hat nach meinen Ersahrungen immer die Würde eines gebildeten und geschmackvollen Journalisten gewahrt. Die große Leidenschaft und der heilige Zorn, die erst den Kritiser größten Stils machen, sehlen ihm, aber ebenso die kleinliche Nancüne der Gehässissfeit. Journaslistische Entgleisungen sind wohl auch ihm passiert; aber es bedarf wohl des weitesten Intellests und des größten Herzens, um selbst über seine eignen Ideale hinauszuwachsen und auf dem Gipfel geistiger und künstlerischer Kultur wieder durch Mitleid wissend zu werden. Ich wünsche der modernen Kritik mit in Gottes Namen noch verdoppeltem Kultursesiser doch ein Stück jenes reinen Thorentums . . . . . .

Aber der Teufel hole alle Theorie und Berallgemeinerung. Rätsel der Seele ift, wenn überhaupt, so doch nur individuell zu lösen. Wer so sehr Gehirn und Verstand ist wie Elvesser, ist freilch auch wenig problematisch: rätselhaft ist nur das Arrationale. Die Komplikationen der modernen Seele leben auch in Gloesser; sonst könnte er moderne Gebilde nicht schmiegsam nachfühlen und entwirren; aber er steht zu sehr darüber, um jemals in seinen Kritiken ganz sich selbst auszudrücken und uns gleichsam ein Stud eigenes substanzielles Seelenwesen in die Sand Wirklich warm wird er eigentlich nur einmal in dem Effan über Bola, wo augenscheinlich die ererbten oppositionellen und radifalen Instinkte des jüdischen großstädtischen Bürgertums in ihm rebellieren. Aber man darf sich trot dem Mangel an starken und glänzenden Eigen= werten boch seines energischen Blides für das Wesentliche, seiner scharf= linearen Ausdruckfraft, seines vielseitig eindringenden Verständnisses, Kunjt- und-Kulturgefühls freuen.

Rurt Balter Goldschmidt.

### Das Fest auf Solhaug.

Dieses war der erste Streich. Die Königliche machte also ihre Drohung wahr und gab "Das Fest auf Solhaug", die Oper von Wilhelm Stenhammar mit dem — ein mildernder Umstand — gefürzten Originaldrama von Henrik Ihsen als Textunterlage. Stenhammar — man denkt an Thor, den Gewittergott, an Verserker und nordische Naufsrecken. Man hat läuten hören, daß Ihsens Jugendwerk wirklich in jener Welt spielt, wo Stierhörner brüllen, Bärenselle die im Kampf gegen den Boden gestemmten Riesenschenkel umschlottern und Stachelsteinen und Hünengräbern träumt. Am Mittwoch erwarteten deshalb Suggestible bestimmt Groteskes, Abermenschliches, mindestens etwas Rauhsbeiniges. Welche Enttäuschung!

Ibsen lieben oder verehren wir, ähnlich wie unsern "alten" Fontane, der sich auch aus einem Pharmazeuten zu einen Dichter aufgeschwungen hat, erst in seinen spätern Werken. Ibsen, den himmelblau schwärmenden Jüngling, lehnen wir ab. "Das Fest auf Solhaug" war im Grunde nur ein modischer Fußfall vor der im Jahre 1855 noch ganz und gar nicht abgesetzten Romantik. Das Stud ift ein Liebeslied in drei Aften. Margit, die Herrin auf Gut Solhaug, haßt ihren Propen und Dummrian von Mann. Sie nahm ihn auch nur, weil ihre Jugendschwärmerei, der ruhmreiche Sänger Gudmund, ohne sie in die Ferne gezogen war. Dieser kehrt nun zurück. Keuschen Sinns wagt fie mit dem Gedanken an die bewußte "Dreieckigkeit" taum zu fpielen. Aber wenn ihr Gatterich fturbe! Bon Leidenschaft und Gelegenheit verführt, füllt sie dem Saufsad einen Giftpofal: zu gütigem Sier fällt das einzige Wort, das seinem Inhalt nach auf den Schöpfer von "Rosmersholm" und "Sedda Gabler" schließen läßt: "Ja, mir erscheint als höhres Gut das Glück, das erkauft ist mit Schuld und Blut." Doch getroft, Bengt ftirbt zwar, aber anständiger, nämlich hinter den Kulissen in aller Ordnung an einer Streitagt. nun frei. Doch leider blieb ihre Liebe "ihrerseits". Gudmund ehelicht Was vollführt nun dieses "Aberweib"? Durch ihre Schwester Siane. die offne Ture glipert der Fjord . . . . Nein, sie "fegnet die Liebenden", gieht die Mundwinkel herab und nimmt den Monnenschleier. fischblütige Schluß, zu dem noch der für die Handlung unerforderliche "König" eine kaltpolitische Botschaft ausblöken läßt, hätte wohl auch ein stärferes Werk von den "die Welt bedeutenden" in die Rumpelkammer zurückgeschleubert. Stenhammar, in dem ich schon dieser Textwahl nach einen "guten Kerl" vermute, wird auch als Komponist am jüngsten Tage nicht mit den Boden links in die Hölle abfahren. Seine Kunft schmiegt sich an wie ein weißes, weiches Bließ. Sie entstammt den Bählämmchenwiesen der Mendelssohnschule, deren Blümchen bei uns schwere Wotans= ftiefel längst zerstampft haben. Merkwürdigerweise versielen auch die andern tondichtenden "Nordmänner", die Gade, Hartmann und Grieg rettungslos der füß singenden Methode des "Frühlingslied"= Kom= Freilich, in dem so gemütlich verlaufenden "Fest" erschreckt mitunter der erste Tristanafford und die barbarischen, die chromatische Tonleiter entlang gequetschten übermäßigen Walfürendreiflänge heulen Sogar leibhaftige Leitmotive fetts. Aber, wie der Berliner fagt, Bu dramatischem Leben, zu kontrapunktischem "man blok fo duhn!" Widerstreit erweckt der Tonsetzer kein einziges. Alles bleibt hübsch plan: oben Melodie, unten Harmonie. Und welcher Wohlklang! Mlirtende Violinen, balzende Violoncellos, kokette Klagen des englischen Horns, sonores Orgelsummen der Baßklarinette, alles das wirbt für etwas Un= erlaubtes: für das genre ennuyeux . . . . Schade um die viele schöne Mühe des Orchesters und des Ensembles. **ଓ**. ⓒ.

### Der Kampf ums Weiß.

Mit listig selbstzufriedner Miene finnt Brahm im Direktionsbureau, wie er den höchsten Ruhm verdiene dem Reinhardt geht es ebenso. Und beide kommen plötzlich einig zu einer Weisheit, gleichem Schluß, daß von der Konkurrenz man schleunig die Beldin zu fich angeln muß. Der Reinhardt geht zur Elfe Sehmann, zur Lucie Höflich geht der Brahm; man zeigt fo rein sich wie ein Schneemann, bis man die gute Kraft bekam. Und allsogleich auch an die Teitung schickt man begeistert die Motig von feiner Bühnenmacht Verbreitung. Jetzt fängt die Cragik an des Lieds: Denn voll Entsetzen findet Lucie, daß Brahm sich indiskret benahm. Das kränkt sie bitter, — und was tut sie? Sie dementiert den schlechten Brahm. Der läßt sich dieses nicht gefallen, der Reinhardt fieht nicht mußig gu, die Else dementiert — es wallen die Leidenschaften ohne Ruh. Wild durcheinander alle Hälse fcreien durchs Berliner Cageblatt. Wer kriegt die Lucie? Wer die Else? Wer setzt den grimmigen Gegner matt? Die Menschheit mit gespannten Ohren lauscht tiefbewegt dem Kampfgetos. Wen hat das Glück sich auserkoren? Und wer wird seine Heldin los? Mög Gott, der Herr, es gnädig lenken l Er führ den Kampf zu gutem Ziell Daß sich die federn wieder senten gu edlerem Cheaterspiel.

C. Rottel.

### Rundschau.

Holzbock und Glumenthal. "Tausend Kilometer von Berlin entfernt uche ich Erholung in der Ruhe und in der Schönheit der Natur, abseits oom Getriebe der Belt, in einem Beim, in dem die Freundschaft thront, bei Menschen, deren von den feinsten Empfindungen erfülltes Wesen die wohltuendste Heilfraft in sich birgt. Der Fluß schlängelt unten am Saume der Weinberge vorüber, auf denen die Rebenstöcke zu Zehnstausenden in Reih und Glied sorgfältig gegliedert und abgeteilt aussteigen bis zu den Höhen, von denen Lindenbäume, Tannen und Tichten herabgrüßen. Ein mächtiges renoviertes Schloß, ein Wahrzeichen vergangener Jahrhunderte und moderner Baufunft, erhebt sich in der Ferne gleich der Monsalvat in lichter Schönheit. Burgruinen ragen auf kahlem Felsgestein, idullische Orischaften mit Airchtürmen und Alleen breiten sich an den Ufern aus, vor meinen Fenstern ein Garten mit zwitschernden Bögeln, mit bunten Pflanzen, mit föstlichen Gemüsen, mit ichwerbeladenen Birn= und Rugbaumen in reifer Herbstpracht. inmitten all dieser Herrlichkeiten auf einsamem Hügel liegt das trauliche Heim, in dessen Frieden der Lärm von da draußen nur gedämpft herein= dringt. Was sich auf dem Welttheater, was sich in der Theaterwelt abspielt, hier ersährt mans erst ein, zwei Tage später, wenn das eine Creignis, das gestern noch so wichtig erschien, bereits vergessen, von einem andern verdrängt ist."

In welchem berliner Blatt wird so gedichtet? Im Lokalanzeiger. Welcher deutsche Schriftsteller dichtet so? Alfred Holzbock. Schwer von Birnen, Rüssen und Gemüsen kehrt er endlich heim, denn "jett ists vorbei mit der Ruhe in wohliger Abgeschiedenheit, jett heißts mitmachen all die Saisonschlachten mit ihren scheinbaren und wirklichen Siegen und Niederlagen". Vorher aber "muß man sich vertraut machen mit dem, was bereits war, mit dem, was da kommen mag". Und nachdem er am neunzehnten September sich und seine Leser damit vertraut gemacht hat, daß "Oscar Blumenthal, War Oreyer, Franz von Schönthan usw. mit Novitäten im Königlichen Schauspielhause erscheinen, das der modernen literarischen Produktion auch den gebührenden Tribut zollen will", hat das Königliche Schauspielhaus bereits am dreiundzwanzigsten September Polzbocks Worten Hülsens Tat folgen lassen und durch die Aussührung von Blumenthals "Schwur der Treue" der modernen literarischen Prosduktion auch den gebührenden Tribut gezollt. Wer sich der sanst eins duktion auch den gebührenden Tribut gezollt. Wer sich der sanst eins

lullenden Wirkung dieser Dichtung nur in den Zwischenakten hat entziehen können, würde gewissenlos handeln, wenn er ein Urteil abgäbe. Da aber die Leser eines Theaterblatts mit Jug verlangen werden, über Wesen, Darstellung und Eindruck einer neuen Blumenthalschen Dichtung unterzichtet zu werden, mögen mich für dieses eine Mal ein paar "maß-

gebende" Rollegen bertreten.

#### 1. Befen ber Dichtung.

"Berliner Börsen-Courier." Ein Versspiel, das im muntern Gang der Szenen, im melodischen Fluß der Sprache, im heiter-anmutigen Getändel, im graziösen Recen, im muntern Entwischen und Haschen an spanische Muster, "Tägliche Rundschau." Ein Versklingelspiel mit Kostüm und kulturgeschichtlichem Vorwand. Diesmal ist es der Fall Rembrandt . . . . Daß der Rößl-Dichter dabei die gröbsten kunstgeschichtlichen Schnitzer macht, kommt

an Wilhelm Jordans graziöseste Vers-Komödien gemahnt, ist dieses neue Werk. Etwas wie die ein= schmeichelnde Weise einer alten Gavotte liegt über dem Stück, das mitunter wie bramatisierter Watteau erscheint. Eine fein ersonnene oder glücklich erhaschte originelle Grundidee, eine kecke und verblüffende These in zierlichen Verschlingungen fesselnd durchgeführt und zu einer überraschenden Bointe zugespitt, das ist die erste Grund= bedingung, die hier vollauf erfüllt Ebenso wie die zweite: der muntere Fluß der funftbeseelten Sprache, die gewinnende Melodie der Verse. Sier bietet Blumenthals dreiaktiges Lustspiel mehr, als man von einem normalen Werke dieser Gattung fordern darf. Sier ber= dichtet sich die Verssprache gelegent= lich zur gehaltvollen Sentenz oder spitt sich zur feinen Pointe zu . . Hinter dem anmutigen Spiel stedt aber auch ein Stücken Ernft, der Niederschlag einer forgsam durch= prüften Lebenserfahrung, vielleicht fogar etwas von einer leisen, ge= dämpften Beichte.

nicht weiter in Frage. Diesem possierlichen Pointennimrod kommt es nur darauf an, irgend ein Moment, das nach etwas aussieht, als Musterkoffer aufzustellen, in dem sich dann, wie einer Mause= falle, einige Epigramme des Jahres= notizbuchs und unzählbare Neime Hat er das Wort Lilie fangen. gebraucht, so muß Familie barauf folgen und wir dürfen von keinem Schatten hören, ohne nicht fogleich auch von Nabatten unterhalten zu werden . . . Man weiß wirklich nicht, was man zu diesem Ratten= könig von Unfinn sagen soll. So trivial war Blumenthal bisher selbst in den Statszenen seines "Weißen Rögle" nicht . . Den Schlüffel zu diesem Bild (der Meister mit Sastia auf dem Schoß) hätte unserm fein= sinnigen Kunstkenner ein andres Vild der dresdner Galerie geben fonnen: Simson, wie er den Phi= listern Rätsel aufgibt. Es bedeutete das ganze Schaffen Rembrandts: den Philistern Nätsel aufgeben und es ist der große unfreiwillige Humor dieses Studs, daß der mächtige Künstler noch heute, zwei= hundertsechsunddreißig Jahre nach seinem Tode, einem Philister Rätsel aufgibt.

#### 2. Darstellung der Dichtung.

"Staatsbürgerzeitung." Die Herren und die Damen entwickelten ein schönes, belebtes und charakteristisches Zusammenspiel. "Berliner Tageblatt."
So manche übersehbare Schwäche des Werks trat ganz besonders zu Tage: durch die Darstellung, die dem Lustspiel gegeben wurde. Da war ein breiter und gespreizter Ton beliebt worden, der alles andre eher hat, als über die toten Stellen in der Handlung, über die Blässe der Charaftere und über trodne Verse hinwegzuführen.

#### 8. Gindrud ber Dichtung.

"Berliner Börsen=Courier." Der Eindruck, den die interessante Zuhörerschaft von der Aufführung empfing, äußerte sich in den leb= haftesten Beifallsäußerungen und

"Tägliche Mundschau." Der literarische Oscar erschien wiederholt (auf den ersten Hands schlag schon war er da!) mit settem, wohligen Lächeln vor der Gardine;

DOTEN/E

hundertstimmigen Zurufen, die den glückstrahlenden Verfasser nach jedem Akt mehrmals vor den Vorhang zitierten. er wird an diese seine Leistung mit Stolz zurückenken und noch oft, in süßer Erinnerung, indem er die Spitzen des Daumens und Mittelssingerszusammenlegt, sagen: "Feinstes Winterbuckskin war es!"

Mun weiß hoffentlich der liebe Leser, wo und wie. Sollte er dennoch unzustrieden sein, daß er um meine eigene Kritik der Dichtung gekommen ist und mich aufs Gewissen fragen, auf welche Seite ich meiner Bermutung nach gestanden hätte, wenn ich mich der sanft einlullenden Wirkung der Dichtung zu entziehen nicht nur in den Zwischenakten vermocht hätte, so beklage ich zwar, daß er aus meiner langjährigen Tätigkeit kein zuverlässigeres Vild meines Geschmacks und meiner Neigungen gewonnen hat, din aber entgegenkommend genug, ihm ausdrücklich zu versichern: immer auf der linken Seite, immer auf der Seite des Vörsencuoriers und der Staatsbürgerin!

"Excessenz" (Possart. Herr von Possart ist ein großer Schauspieler: wers noch nicht weiß, den lehrt er es jest. Nachdem er die Theater= geschichte mit einer Galerie eigen= artiger Schöpfungen — so heißt es doch — bereichert hat, sichert er sich noch zuguterlett eine machtvolle Steigerung, einen ganz einzigen Abgang. Rur noch eine Rolle wird er "freieren", allerdings eine "Glanz= rolle" im besten Betracht, nur von dieser noch wird er sein Wesen durchdringen lassen: er will fortan nur "Excellenz" mimen. Ja, wahr= haftig, es ist ihm damit blutiger Ernst: "Ade, Shylock, ade, Mephistol ich habs geschworen." Und über= lege Dirs: ist er nicht im Recht? Haft Du je gehört, daß ein Komödiant Excellenz sei? Unmög= lich. Aber eine Excellenz Komödiant — warum denn nicht?

Die Sache ist freilich garnicht so scherzhaft. Ging da vor einigen Tagen durch die Zeitungen die Weldung, Herr von Possart sei bei seinem Rücktritt von der Intendanz des münchener Softheaters mit allershöchstem Handschreiben eine Außzeichnung (der Geheimrattitel) zuteil geworden, "deren hoher Rang es nicht statthaft erscheinen lasse, daß

Herr von Possart ferner im Kostüm an Bühnen außerhalb Münchens auftrete." Worüber soll man sich nun mehr wundern? Über Herrn Possart, der sich dieser Be-dingung unterwirft? Ober über die Leute, die sie stellen? Heilige Logik: weil Possart ein bedeutender Schauspieler ist, wird er Excellenz, weil er Excellenz ist, darf er nicht mehr Schauspieler sein! Es fann also Ehre bringen, Komödie zu spielen, man kann es — wenns glückt — sogar bis zur Excellenz bringen. Aber halt! von da ab schlägt die Sache mit seltsamer Dialektik in Schmach um. von Vossart, fühlen Sie denn nicht, daß Sie damit Ihrer ganzen Ver= gangenheit ins Gesicht schlagen, daß Sie das Werk Ihres Lebens und die Summe Ihres Strebens verleugnen, verraten? Aber ich ereifere mich und mache mich wohl lächerlich damit. Excellenz=Sein ist mehr als Shylod-Scheinen, nicht wahr? Ob jenes freilich nicht mehr noch Schein ist als dieses?

Emil Geyer.

- DIFFUL

Aber das Drama kann freilich die Enthüllung eines Charakters geben bis in Tiefen, die er selbst nicht ahnte, die ihm von den Situationen entrissen werden. Das Bewußtsein eines Charakters von sich kann geswandelt, entwickelt werden; nicht aber der Charakter selbst.

6

Der Dramatiker, der eine Handlung entworfen hat, empfindet die Charaktere wie Menschen, die vor einem bestimmten, ihnen selbst unbeskannten Schicksal stehen.

7.

Ein jeder, selbst der frei ersundene Stoff, stellt Forderungen, die nicht zu umgehen sind, die erfüllt werden müssen. Man pflegt das Nichterfüllen solcher Forderungen mit "andrer Auffassung", "verlegtem Schwerpunkt" und Uhnlichem zu entschuldigen. Die alte Reimregel:

> Ein jeder Stoff läßt sich dramatisch gestalten: Man braucht sich nur nicht an ihn zu halten.

> > 8.

Es ist die größte Wirkung der Katastrophe: wenn der Held selbst an das schlummernde Verderben rührt, daß es erwacht und über ihn hereinbricht.

9.

Die dramatischen Charaftere enthüllen sich dem Dichter langsam immer mehr, immer tieser — wie Menschen im Leben.

10.

In der großen Leidenschaft wird das Handeln des Menschen schicksalhaft. Es wird von den aufgeregten Urkräften getragen wie vom Sturm. Der Wille wird ein dahingerissenes Geschehen. Hier hängt die Tragödie mit dem Kosmos zusammen.

11.

Ein Konflikt ist weniger durch die Tiese oder die Unüberbrückbarkeit als durch die Bucht, die Summe der in ihm gebundenen Gegensätze fruchtbar für das Drama. Man kann geradhin von Konfliktsbelastung als dem wichtigsten Moment des Dramas sprechen.

12.

Die dramatisch technische Bedeutung der Nebenfiguren: sie sollen den Willen der Hauptsiguren im Widerstand deutlich machen, ihn — wie Prismen den Lichtstrahl — zerteilen und brechen; sie sind die Willenssame und die rückwirkenden Hemmungen im Organismus — wenn wir die Gruppen im Orama, deren Kopf und Herz die Hauptsiguren sind, einmal als einander befämpfende Individuen ansehen wollen. Sie sind dramatisch, was der Monolog lyrisch ist: eine Aussprache des Willensmit sich selbst. Die Nebenfiguren im Orama sind wie Tasten an einem gewaltigen Instrument, die man spielen lernen muß.

Bilhelm bon Scholz.

### Hidalla.

Frank Wedefind hat in seinem vorletzen Drama "Hidalla" seiner Stellung zum Leben einen noch umfassenderen Ausdruck sinden wollen als in seinen frühern Dramen. Er hat ihn nur dann gefunden, sobald man von dichterischem Ausdruck nicht eine Erschöpfung des Auszudrückenden verlangt, sondern bereit und fähig ist, einen künstlerischen Entwurf selber auszubauen.

In dreifacher Geftalt erscheint Wedekind diesmal: als Resformator, als Bekenner und als Künstler. Wäre die Dreiheit zur Einheit zusammengewachsen, wäre Wedekind auch als Resormator und als Bekenner Künstler und nicht bloß in Parallelsiguren und Nebenzügen, "Hidalla oder die Moral der Schönheit" wäre ein mächtiges Werk.

Die Moral der Schönheit ist das eine, was der Reformator Wedekind in starken Worten, aber ohne einen neuen Gedanken versicht. Unfre bisherige Moral war seiner Meinung nach auf das menschliche Wohl und Wehe gerichtet, also lediglich für den Armen erdacht; daneben musse eine Moral für den Reichen ge= schaffen werden, deren höchstes Gebot die Schönheit sei. In alle= dem scheinen mir die äfthetisch=artiftischen Bestrebungen der letten Jahrzehnte, die aus England und Frankreich zu uns gekommen sind, nur eine anspruchsvollere Bezeichnung erfahren zu haben. Das andre, wofür sich der Reformator Wedekind einsetzt, nennt er selbst den Freiheitskampf der Menschheit gegen den Feudalismus der Liebe. Einfacher ausgedrückt: die Unberührtheit des jungen hoch bewertet; Weibes wird zu die Zeit ist nicht die Lebensführung der Mädchen nicht mehr wird, werden Gesellichaft überwacht ihre um geistige Entwicklung möglichft zu hindern, und körverliche um sie möglichst zu fördern. Bor fünfzehn Jahren liebte es die gute alte Laura Marholm, auf diese Weise und zum selben Ziel ihre Schwestern zu entflammen. Damals sprach man von Evas Sünde gegen den heiligen Beift, die nie vergeben wird, von der Sünde gegen ihr Weschlecht. So oder so : es ist nicht eben bestürzend, dergleichen heute zu fagen. Wertvoll wäre nur, es zu gestalten. Wedekinds verfagt Erfindung ebenso Charafteristerungsfraft. Er hat sich einen Bund zur Berwirklichung seiner Ideen ausgedacht, einen Bund, deffen Mitglieder durch ein

feierliches Gelübde auf das Recht verzichten müssen, einander die Bezeugungen ihrer Gunft zu verweigern, und hat uns weder für diesen Bund noch für seine Mitglieder zu interessieren vermocht, sondern einzig für seinen Begründer.

Das ist, wie bei Byron, die eine durchgehende Figur mit dem Seelenleben des Dichters. Dort hieß sie Manfred oder Toscari oder Mazeppa. Hier heißt sie Marquis von Keith oder Nicolo oder Karl Hetman. Und immer heißt sie Frank Wedekind. Die Furcht vor der Möglichkeit, daß man eines Tages über dem Bänkelfänger und Karikaturiften den Dichter in ihm vergeffen haben wird, treibt ihn wieder und wieder dazu, poetische Gelbst= einschätzungen zu geben. "Mir ekelt in dieser kurzen Spanne Daseins vor Possenspiel". Und er allegorisiert sein mahres Leben mit feinen wirklichen Intereffen und Konflikten, mit feinen Rampfen und seinen Niederlagen. Gin verzweifeltes Gefühlsringen wird laut und lebendig. Der Aldelsmensch hält der Gier und der Niedertracht nicht ftand, wird von der Meute für wahnsinnig erklärt, um seines Wahnsinns willen von einem Zirkusdirektor um= worben und erhängt sich daraufhin. Sein Berleger aber kann nach dieser Sensation den Namen Hetman wie ein Lauffeuer um die Erde fliegen laffen . . . Sat Wedekind früher kalt'und ungerührt auf das Treiben geblickt, fo schmieden ihm hier siedender Ingrimm und Mitleid mit sich selber die dichterischen Baffen. Rur daß fie ftumpf und unschädlich geraten find, die einst geblitt und ge= schnitten haben wie edle Damaszenerklingen.

Der zähe Trot eines blasphemischen Zynikers gegen alles ce qui est demandé mag seinen Teil haben an der wüsten Form= losigkeit dieses Schauspiels. Unvermögen ift mindestens ebenso Ermattung ift es, wenn im Dialog der Plunder stark beteiligt. einen größern Raum einnimmt als die schillernden Arabesten, wenn die leeren Streden sich viel weiter behnen als die prickelnd übermütigen, wenn die Bälle, mit denen Wedekind jongliert, häufig zu Boden fallen und ebenso farblos find, wie sie ehedem glänzend bunt waren. Auch die menschliche Menagerie macht diesmal Nur Wedekinds persönliche Antipathie gibt ben wenig Spaß. Figuren Profil. Darum ift zu bedauern, daß ihm einzig der gaunerische Verleger Launhart zuwider ift. Der Kerl ift fest und faßbar geworden. Die andern verschwinden knochen= und um= riflos in einem dicen Nebel, in einem monotonen Grau-in-Grau

a second

Diese Berschwommenheit könnte einen phantasmagorischen Charakter tragen. In ihr könnten die Gestalten auf ähnliche Art wesenhaft fein, wie die bleichen Seelen der Schattenheroen, die Obuffeus in der Unterwelt aufruft, den homerischen Helden vor Troja gleichen. Webekinds Gestalten sind aber, wie logische Schemata ober mathe= matische Zeichen, für die Ginbildungskraft garnichts; nichts als eben nur ties, daß sie nichts sind. Wenn der fklavische Naturalismus mit seiner überkonkreten Individualisierung einen Endpunkt der Kunft bedeutet und zum Handwerk hinabsinkt, so steht diese Kunstübung in entgegengesetzter Richtung vor einem Abgrund, worin die zu Mumien erstarrten abstrakten Gedanken= Der Rückweg braucht Wedekind nicht erft gewiesen typen liegen. zu werden. Einsichtig genug läßt er in "Hidalla" einmal zu sich selber sagen: "Ihnen fehlt ein voller Pokal aus dem erfrischenden Quell, den nur das wirkliche Leben spendet".

. . . Warum wirkt dieses Werk im Buch ohnmächtig und auf der Bühne so mächtig, wie es seinem Schöpfer vorgeschwebt haben mag? Gelbst auf der Bühne des neuen Kleinen Theaters, das den Willen für die Tat geben muß und wol immer wird geben muffen, wofern es nicht seine großen Schauspieler vorläufig noch im Verborgenen hält? Weil Wedekind sich selbst spielt. über die Wirkung vorher klar gewesen zu fein; scheint er sich auch hierüber läßt er zu sich fagen: "Es ift ein großer Unterschied, ob Sie Ihre Lehren in Ihrer begeifterten Sprache zum Vortrag bringen, oder ob man sie schwarz auf weiß vor sich sieht. Papier die Mas ist bedrucktes gegen Machtmittel der öffentlichen Rede!" Wedekind erreicht e8, daß nicht das kleinere, sondern auch das größere Publikum seine absonder= lichsten Ansichten anhört. Er bannt — durch seine großen, von Leidenschaft sprühenden Augen, durch die lyrische Weichheit der Stimme, durch die melancholische Sensibilität seiner Bewegungen mit der Macht und dem Nachdruck einer unwiderstehlichen Sypnose. Er weiß sich nach außen hin geheimnisvoll schreckend zu machen und das unterirdische Rauschen seines entfesselten Schmerzes vernehmen zu lassen. Er ist Grabstätte einer trüben Bergangenheit und reines Gefäß einer bessern Zukunft — ein Mensch, auf seiner Bahn unaufhaltsam vorwärtsgejagt durch Anlagen und Impulse, von denen wir nichts wissen, als daß sie allmächtig sind und tief S. 3. begründet sein müssen.

### Berliner Theaterkritiker.

V

### Julius Hart.

Seit Jahrzehnten nehmen die Brüder Hart in der berliner Theaterstritst einen hohen Rang ein. Sie sind eigentlich nie in Mode gewesen, haben nie als "tonangebend" allgemeinen Einstuß geübt, aber ihr Bort hat stets die ernste Achtung aller gebildeten Theaterfreunde genossen und hat auf manchen vom jungen literarischen Nachwuchs start und nachhaltig eingewirkt. Daß beide Brüder an vielseitiger Vildung, an stilistischem Können und an Ernst und Tiese des Kulturgewissens unendlich das Niveau der Theaterreportage überragen, mit der gut zwei Drittel der berliner Presse von ahnungslosen Journalisten bedient werden, darüber ist sein Zweisel, und es brauchte hier nicht erst erwähnt zu werden, wenn es nicht gälte, die hohe relative Bedeutung der beiden sestzulegen in einer Betrachtung, die gegen den absoluten Bert ihrer Leistung allerlei Einwände wird erheben müssen.

Die literarischen Produktionen der Brüder haben große Ahnlichkeit, und auch für den Geübten ist es nicht immer möglich, einen Seinrich Hartschen Auffat svon einem Julius Hartschen zu unterscheiden. Doch schließlich, wenn man das Wesen der Hartschen Kritik erkennen will, so tut man besser, sich an Julius zu halten. Ob er der bedeutendere ist, will ich dahingestellt sein lassen — jedenfalls ist er der reinere Fall des Typus "Hart". Bei Heinrich finden sich doch noch eher Konvenienzen und Biegsamkeiten, er ist um eine Schattierung mehr Sanguiniker und Opportunist, er hat auch zuweilen Humor; nicht nur eine gut stilistische Fronie von pathetischem Unterton, die Julius ebenso gut kennt, sondern wirklich freiere Lustigkeit, Spottlust eines Mannes, dem man wohl zutraut, daß er in heimlich festlichen Stunden auch über sich selbit lacht. Er hat ein wenig weltmännische Bonhommie, er ist ein Mann, mit dem sich reden läßt. Julius Hart aber läßt durchaus nicht mit sich reden, er ist stets preisend, surnend oder spottend der Priester der Hartschen Idee auf hohem Kothurn. Er ist das Hartsche Pathos an sich. unhöflich sein will, kann man sagen, er ift ein Stuck Pedant und ein Stud Philister, freilich ein Philister des Antiphilistertums.

In der underwirrbaren Sicherheit dieser Idee, der Starrheit dieses wuchtigen Pathos wurzelt das Wesen der Hartschen Kunstkritik in all ihren Vorzügen und all ihren Schwächen. Dies nämlich ist das Wesen der Hartschen Kritik: sie ist im Grunde nicht aus einer ästhetischen, sondern aus einer ethischen Leidenschaft geboren. Nicht jene sinnlichsseelische Ersgriffenheit durch die Formen des Lebendigen, die zu neuer steigernder Gestaltung zwingt, nicht diese ästhetische Macht ist das erste und letzte

der Hartschen Welt= und Aunstanschauung. Eine spiritualistische Ansschauungsweise, der Trieb, alle Dinge wertend zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzuordnen, bleibt die tiefste Kraft der Hartschen Psyche. Nun aber kompliziert sich der Fall außerordentlich dadurch, daß diese Denker der Kunst nahe genug stehen, um bei ihren kulturphilosophischen Wertungen das Künstlerische als obersten Wert anzusepen.

Sie find begeistert für die Kunft und glauben, sie seien von der Kunst begeistert. Das ist der Grundirrtum. Aber aus der leidenschaftlich hohen Meinung, die die Brüder von Wert und Bedeutung der Runft haben, fließt zunächst all das Gute, was diese begabten Denker und temperamentvollen Stilisten für unsere literarische Entwicklung geleistet Ein starkes und reines Gefühl für die Bürde und Seiligkeit der Kunft war es, das sie zu Beginn der achtziger Jahre in die Schranken trieb zu den "kritischen Waffengängen" wider die zeitgenössische Literatur, in der die Poesie zu einem mehr oder weniger nachdenklichen Unterhaltungsspiel herabgewürdigt war. Daß die Aunst eine große schwer= ernste Lebensangelegenheit sei, das war es im Grunde, was in den "fritischen Waffengängen" so glänzend versochten wurde. Aber wenn diesen prachtvollen Attacen, die den Bergleich mit Lessings ersten fritischen Baffentaten aushalten konnten, die entscheidende Schlacht nicht folgte, die der jungen Bewegung den Dienst der "Hamburgischen Drama= turgie" hätte leisten können, so lag das wohl daran, daß das eigentlich ästhetische Interesse der Harts zu gering war, daß sie statt in die Tiefen artistischer Erkenntnisse zu steigen, ihre Kraft zwischen halbdilettantischer Eigenproduktion und mehr als halbdilettantischer Religionsstifterei ver-Immerhin hat sie der Broterwerb bei der literarisch=theatra= lischen Tageskritik festgehalten, und hier haben sie während der folgenden Jahrzehnte noch viel, und auch viel Gutes gewirft. Das Beste war wohl, daß ihr hohes Gefühl vom wahren Wesen der Kunst sie davor bewahrte, die naturalistische Mode mitzumachen. Den rein relativen, sehr zweischneidigen Wert aller realistischen Errungenschaften, zulänglichkeit all der neuen "Größen" immer wieder betont, immer wieder alle Probleme unter den kulturell weitesten, philosophisch tiefsten Gefichtswinkel geschoben zu haben — zu einer Zeit, wo außer den un= sterblichen Schmöcken die intelligente Borniertheit der Schererschüler die Tageskritik machte — das bleibt das größte, nie zu vergessende Verdienst der Brüder Hart, vor allem aber des immer ernsten Julius Hart. ethisch=fulturellen, geistigen Elemente sind es ja vor allem, durch die Harts Natur am Wesen der Dichtkunft teil hat; wo diese also fehlen, wird er besonders empfindlich, scharfblickend und scharfsprechend sein. Und ebenso wird er dem Dichter ein besonders guter Interpret, bei dem diese philosophischen Elemente oft bis zur Gefahr der Kunstlosigkeit prä= valieren. Hebbel hat in Deutschland bisher! kaum einen so tiefen und

großzügigen Versteher gehabt wie Julius Hart. Eine Sammlung der Hebbelkritiken, die Julius Hart im Laufe der Jahre in der "Täglichen Rundschau" veröffentlicht hat, gäbe das weitaus beste Buch über diesen Dichter, das bisher existiert.

All dieses verdankt man der überwiegend kulturphilosophischen Richtung in der Kunstbetrachtung der Harts. Aber diese Richtung führt notwendig auch zu ernsten Gefahren. Während der wirkliche Asthetiker im Kunstwerk nichts sucht als rein empfangenes, neugeborenes Leben, und jede Formulierung des Künftlers ihm wertvoll ist, die nur vom Leben kommt und wahrhaft zum Leben führt, gelangt der philosophische, ethischgestimmte Kopf leicht dazu, Kunstwerke nur gelten lassen, wenn er ihre spezielle Lebensformel als Beleg für sein denkerisches Wertsnstem brauchen kann. Julius Hart, der große Kunstenthusiast, der das ewige Künstlergefühl, den monistischen, die Gegenfätze verschlingenden Rausch zum höchsten aller Werte proklamiert hat — Julius Hart kommt mehr und mehr dazu, in äfthetischer Kritiklosigkeit starke Kunstwerke leiden= schaftlich abzulehnen, wenn deren Stimmung seinem höchsten Wert Daß diese — soweit fünstlerisch — gleichviel von welcher Absicht, welchem Inhalt erfüllt, in ihrer formalen Genesis doch auch den großen monistischen Ekstasen entstammen, sübersieht er dann; statt der Gestaltungsfraft wird die ethische Gesinnung erwogen — der leiden= schaftliche Kunstfreund steht plötlich als hitig moralistischer Bekämpfer in fich reiner Kunstwerke da!

Zwar wenn Julius Hart, in einer großzügigen Kritik der "Gioconda" Gabriele d'Annunzio als Blutsbruder Richard Wagners und zugleich als Lohenstein-Marini redivivus, als verwesungschillernden Barochmenschen, als den Dekadenten par exellence ablehnt, so darf man ihm noch Beifall zollen. Aber in andern Fällen, zumal aus den letzten Jahren, ertrinkt die ästhetische Erwägung Julius Harts völlig in den Fluten des Benn er etwa die Erbärmlichkeit des "Sturmgesellen ethischen Pathos. Sokrates" dartun will, so weist er nicht, wie das Alfred Kerr, sein fri= tisches Gegenspiel, so ausgezeichnet kann, Sudermanns gestalterische Impotenz mit kurzen entschiedenen Wendungen nach, sondern er ereifert sich schwer und gründlich über die Unselbständigkeit, Borniertheit und Berwörrenheit der Sudermannschen "Weltauffassung". Das ist nun zwar auch eine gute und gerechte Tat, aber hier muß man lachen können, und das kann Julius Hart eben nicht. Deshalb nannte ich ihn einen Philister des Antiphilistertums. Vor allen Dingen ist dies Versahren nicht das eines Kunstkritikers, es dient nicht dazu, das so förderungsbedürftige Gefühl des Publikums für spezifisch ästhetische (nicht kulturelle oder ethische!) Werte zu schärfen und zu heben. Von Bedenken dieser Art wird mancher vortrefflich geschriebene, geistvolle und ernste, ach zu ernste! und gründliche, ach zu gründliche! Auffat Julius Harts getroffen, auch

1 1 2000

wenn er, wie bei Sudermann, sachlich im Endurteil das Rechte trifft. Nun gibt es aber zahlreiche Fälle, wo das zweifellos nicht mehr zutrifft, wo der ethische Bannerträger den nachfühlenden Kunstrichter völlig irregeleitet hat. Die beiben stärksten und originellsten Erscheinungen im jüngern dramatischen Nachwuchs Deutschlands, Frank Wedekind und Hugo von Hofmannsthal, hat Julius Hart z. B. ebenso verketzert wie Arthur Schnitzler, den begabtesten der etwas ältern Generation. ästhetisch gerichtet, ethisch verdammt hat er sie. Man lese einmal seine Eine Jeremiade von vielen Spalten beklagt den "Eleftra"=Kritif. kulturellen Tiefstand, den das Erscheinen und der Erfolg eines so im Grauenvollen wühlenden Stückes bedeute. Ganz am Schluß wird in einer Zeile erwähnt, daß dies niedrig Grauenhafte doch fünstlerisch gang grandios gestaltet sei. Daß solche Gestaltungsfraft, welchem Stoff auch immer zugewandt, ein höchst positiver Kulturfaktor ist, und daß man ganz gut behaupten kann: so vollendete Gestaltung grade sei die Aberwindung, nicht der Sieg des tierisch Grauenhaften — das übersieht oder verschweigt Julius Hart im Gifer seiner Kultur-Predigt.

Eine innerliche Beziehung zu der besondern Welt des Theaters hat Julius Sart kaum je beseffen. Er sieht die Buhne durchaus vom Standpunkt des Literaten, des Dichters aus, und so ist er. hvie alle großen Dichter, im Grunde ein Feind der schöpferischen, Jelbstherrlichen Schauspiel= funst: er will fügsame Diener am Wort des Autors. In der Grenze dieser freilich zu engen Auffassung hat Julius Hart auch als Kritiker des Theaters sehr Wertvolles geleistet. Sein auf das ewig Bedeutsame, heilig Sinnbildliche aller großen Kunft eingestellter Beist machte ihn zu einem heftigen, beharrlichen, felbit boshaftwitzigen Gegner der toten Meiningerei wie des kleinlichen Berismus, mit dem man in den letten Jahrzehnten den Werken unfrer großen Dramatiker beizukommen suchte. Die unermüdliche Forderung eines großzügigen, sinnlich bedeutsamen Stils für die Darstellung der "Blaffifer" ift wieder eines der Verdienste Aber im großen Ganzen ist das verhängnisvolle Abergewicht seiner philosophischen Überzeugung über seine ästhetische Einsicht im steten Wachsen begriffen. Immer unbekümmerter um den künstlerischen Anlaß, immer eintöniger fingt er uns das Lied seiner erlösenden Berwandlungs= lehre.

Julius Harts Stil ist nie sehr nüancenreich, sehr wandlungsfähig gewesen; es war der leidenschaftliche Predigtstil einer stark lehrhaften Persönlichkeit, ein Stil, der mit einigen grellfarbig typisierten, nicht sehr realistisch ergrissenen Bildern und einer nicht sehr großen Jahl recht superlativischer Adjektiva eine im Grunde logisch starre Deduktion zu erwärmen strebt. Durch die Intensität des Ausdrucks konnte dieser Stil früher trotz seinem geringen Reichtum Wirkungen erzielen. Die immer stärker werdende Hingabe an die religionsstifterischen Unternehmungen,

viel und schnell druckendes Neich (aus den vergleichsweise aristokratischen Gesilden der "Täglichen Rundschau") — all dies hat den Julius Hartschen Stil almählich zu einer priesterlichen Formelhaftigkeit erstarren lassen, deren Monotonie manchmal erschreckend ist. Welche Sache auch verhandelt werden mag, das Versahren ist stets das gleiche: die im Problem tätigen Gegenkräfte werden aufgewiesen, werden mit größerer oder geringerer Fixigkeit für identisch erklärt, und alsdann wird in immer gleichen Wendungen der Lobgesang auf die alles heilende Macht der "Verwandlung" angestimmt, ad majorem gloriam dei novi. Bei einiger Ubung kann heute jedermann über jedes beliebige Thema nach diesem Schema einen waschechten Julius-Hartisel herstellen. —

Ich bin sehr bitter geworden, aber ich will doch nicht schließen, ohne zu bekennen, daß dies die Bitterkeit eines Renegaten ift. Durch biele und große Anregungen verpflichtet, war ich lange ein leidenschaftlich unbedingter Berehrer des Kritifers Julius Hart, bis mich die wachsende Erstarrung seiner Inhalte wie seiner Formen mehr und mehr die Grenzen und Schwächen seiner Eigenart erkennen lehrte. Aber noch heute erfüllt mich über alle kritische Ablehnung hinaus eine untilgbare Sympathie für diesen Mann, der, wie man auch die Tendenzen seiner Persönlichseit beurteilen mag, doch wenigstens mit dieser Persönlichkeit hinter jeder Reile, die er schreibt, leidenschaftlich entschieden steht. Mag sein mit fanatischer, mag sein mit pedantischer Leidenschaft; aber er ehrt die Kunst und die Kritik dadurch, daß sie ihm nie gleichgültig geübtes Hand= werk, nie beflissene Publikumsbedienung — auch nicht feinsinnig selbstloser Dichterdienst ist — sondern mächtiger Ausdruck der eigenen Versönlichkeit - Kunstform. Julius Bab.

Der Grund, warum sich bei uns kein nationales Theater bilden konnte: mehr als jede andre Kunststätte bedarf die Bühne, wenn sie sich zu höherer Existenz erheben soll, eines konstanten, die wirkliche Kritif des Bolkes repräsentierenden Publikums. Nur wo das Theater von der unausgesetzen, seinsten Beobachtung der höher Gebildeten und zugleich von dem mehr oder weniger gereizten Beikallsgeschrei der Ungebildeten, welchen ihr wichtiger Anteil an der allgemeinen Kritik hier zuerkannt bleiben muß, kontrolliert wird und von ihr abhängt, kann es sich fruchtsbringend entwickeln. Dies, soweit wir den Schauspieler in erster Linie in Betracht ziehen. Was den Dichter dagegen anlangt, so muß noch ein andres Element hinzutreten, welches ebenfalls nur große nationale Zentren zu liefern imstande sind: vor seinen Augen muß sich wirkliches politisches Leben in handelnden Charakteren entfalten, deren Tätigkeit nicht weniger offenbar ist und der Kontrolle dieses selben ausgebreiteten Publikums unterliegt.

- cond-

# Zur Renaissance der Pankomime.

I.

Sie sagen, Dionysos sei tot, und mit ihm sei die dionysische Kunst gestorben. Aber die Kunst, jede Kunst, ist wie Dionysos selbst: von Zeit zu Zeit ersteht sie wieder. So ist es denn auch mit der Kunst des Tragischen, mit der Bühnenkunst. Sie wird immer wieder totgesagt und lebt immer wieder auf. Ab und zu entartet ja einer ihrer Zweige, verdorrt, und wird wohl gar verzgessen, zu gunsten der andern, blühenden: Aber, siehe, an einem schönen neuen Frühlingstage treibt er neues Grün und lebt wieder auf. Dann sagt man wohl "wir haben eine neue Kunst". Aber es ist nur der alte, ewig junge Dionysos, der in neuer Form ersteht, der Totgeglaubte, Vergessene, Vielgestaltige, der wieder erscheint, in einer seiner Gestalten, in zeitgemäßer Vertleidung, um der Erde, den Menschen eine neue glänzende Träne und wohl auch eine neue Verklärung zu schenken...

Das Wort Pantomime erweckt heute, besonders in Deutschland, bei den meiften stets nur eine Vorstellung von Harlekinade oder, im besten Falle, von Burleste. Dit sogar wird der Begriff in engfte Berbindung gebracht mit der Gedankenreihe "Zirkus -Klown — Dummer August". Wenn die Leute auf einem Theater= zettel das ominöse Wort lesen, gehen sie entweder gar nicht hinein, weil sie wissen, daß "da nicht gesprochen wird" und befürchten, daß sie "die Zeichensprache nicht verstehen" werden; oder sie erwarten eine jener sogenannter Pantomimen, wo Afrobaten durch Schornfteine, Dächer und Fenfter kaskadieren, bei deren Anblick man vor Lachen zerspringen foll: wenn dann aber einmal zufällig wirklich eine echte, ernfte, kunftlerische Pantomime aufgeführt wird, sind sie gang verdutt und kennen sich nicht aus. Mit der vorgefaßten Meinung toller Luftigkeit eintretend kommen sie wohl gar erst beim Fallen tes Borhanges darauf, daß "es" gar nicht so gemeint war. Weil sie lachen wollten — haben sie zu weinen vergeffen und sind nun sehr boje, daß sie um ihre Mühe betrogen wurden; denn sie haben sich Mühe gegeben, zu lachen, wie sie sich andernfalls Mühr gegeben hätten, ernft zu bleiben und Tragik zu genießen. So schelten sie auf Dichter und Komponisten und auf diese unzulängliche, unzugängliche, unverftändliche Kunftgattung überhaupt. Und vielleicht haben sie doch

auch wieder recht: man hätte sie, nach all dem dummen Harlekinspiel und all der unkünstlerischen Taubstummensprache, erst über die neuen Ziele aufklären oder wenigstens eine Warnungstafel aufstecken sollen: "Achtung! Ernste Kunst!" — Dann wären sie vielleicht auch ernst geblieben und hätten verstanden.

Denn die Pantomime ist eine ernste, große Runst, ganz ebenso wie die Tragödie. Die platte Harlekinade ist nur eine Entartung, wie die Stupidität unsrer Karnevalsmasken nur eine Entartung schönerer Feste ist: der Dionysien und Saturnalien.

Die Anfänge der Pantomime, wie wir sie heute wieder haben wollen, liegen weit zurück. Sie verschwimmen bei den Griechen mit denen der Tragödie, den Dionysischen Festzügen; ganz wie übrigens später bei den Germanen aus den pantomimischen Aufzügen und Darstellungen des Christusmythus die mittelalterlichen Mysterien und aus diesen das neue Drama in Dentschland und Frankreich hervorgeht. Dieser Parallelismus ist allein schon Beweisdafür, daß es sich bei der Pantomime als solcher durchaus nicht um eine hybride und späte Varietät der "Verfallsepochen" handelt, sondern daß wir uns hier vor einer der natürlichen Grundsormen der dramatischen Kunst besinden, vielleicht vor der ältern, blutechtern, unvermischtern Schwester der Tragödie.

Bei den Germanen allerdings wurde die ältere Schwester bald zum Aschenbrödel und von diesem zur Possenreißerin entwürdigt.

Anders bei den Griechen. Dort blühte die Pantomime neben der Tragödie ebenbürtig fort. Natürlich nicht auf dem großen Theater. Durch die ungeheuern Dimensionen des griechischen Theaters waren die Darsteller allzuweit dem Zuschauer entrückt. Die große öffentliche Schaubühne, die dem Spieler Kothurn und Schalltrichtermaske aufzwang, war keine geeignete Stätte für eine so intime, auf detaillierteste Anschauung basierte Kunst, wie es die Pantomime ist. So diente das soziale Institut des Theaters dem gesprochnen oder auch durch musikalisch rezitativen Bortrag zu größerer Tragkraft gesteigerten Worte, der größern, schematischern, einfachern, d. h. weniger disserenzierten und daher weithin sichtbaren Aktion, sowie der schreitenden Massenbewegung der Chöre.

Das Wesen der Pantomime aber verlangt eine andre Perspektive, und der harmonische Instinkt der Griechen ging nicht sehl, indem er ihr einen andern Schauplatz anwies. Die Entsernung, aus der man die plastische Schönheit einer lebensgroßen Statue noch bequem

a Supposio

\$1000lo

erfassen und im einzelnen verstehen kann, ist bei der Pantomime als der natürliche Maßstab für die weiteste Entsernung des Zussehers maßgebend. Denn die Pantomime ist lebende Plastik. Zede Erregung, jeder Gemütszustand sindet im menschlichen Körper seinen bestimmten Ausdruck durch eine charakteristische Bewegung oder durch eine ebenso bezeichnende Pose. Gemütszustände durch solche Posen oder Bewegungen auszudrücken, ist das Wesen der Pantomime. Der Bildner sixiert diese Momente und gibt dadurch ihrer Idee dauernden Ausdruck im Raum allein. Der Pantomimist reiht sie aneinander durch natürliche Übergänge; er gibt ihr Ausdruck in Raum und Zeit. Und dieses neu hinzutretende Zeitmoment ist es wohl, das ganz natürlich zur Kaumkuntt die Zeitkunst hinzurust: Musik.

In der Verwandtschaft der Pantomime mit der Bildnerei haben wir nun auch den Grund dafür zu suchen, daß sie sich bei den Griechen so lange auf ber Höhe erhielt. Ein Bolk, beffen ganze Weltanschauung (und Moral) eine wesentlich ästhetische war, dessen ganzes Schönheitsideal aber auf Plaftif ruhte, mußte notwendig in ber Pantomime einen hohen, wenn nicht ben höchsten Ausbruck des Dionysischen durch lebendige Menschen erblicken, und konnte sie daher auch nicht missen noch entarten lassen. Wie benn die Bildnerei in die Intimität der Häuser, der Tempel drang, brachte sie auch die Pantomime mit, die wohl bei keinem Gastmahl, selten bei einem Feste fehlte. Sier fand sie den ihren feinern Mitteln angemeffenen engern Kreis und gelangte zu der wichtigen Stellung eines Kulturfaktors im täglichen geselligen Privatleben, wie die Tragödie ein solcher für das öffentliche Leben und die offiziellen Feste in dem Bersammlungsorte des Theaters war.

Meistens waren die Handlungen dieser Pantomimen eben so wie die der Tragödie der nationalen Götter- und Heldensage und ihrem symbolischen Inhalte entnommen. So wurde in verschiednen Fassungen der Tod des Adonis zur Darstellung gebracht. Oder auch wohl Episoden aus dem Leben des großen Dionysos. Begleitet wurde die Handlung von Instrumentalmusik oder wohl auch von einem jener Hymnen, von denen uns leider nur so wenige Bruchstücke erhalten sind, deren rührende Schönheit aber noch aus jedem zerrissenen Flicken wie ein Sonnenblick edlerer Zeiten aufleuchtet. Wir können uns heute kaum noch eine Vorstellung davon machen, wie wirkungsvoll das ganze Kunstwerk gewesen sein mag, wenn

schöne Mädchen und Jünglinge bei den Klängen eines sapphischen Liedes die tiefsten Symbole des Lebens verkörpern konnten, die klagenden Nymphen des Hains, den sterbenden schönen Adonis, Aphroditens Schmerz um den Entschwundenen; und dies alles, nicht in unnatürliche Kleider gezwängt, die nur Gesicht und Hände freilassen, sondern gewandlos, wie Götter waren und sind, die in keine andre Form als die eigne, einzig schöne sich hüllen wollen, so daß jeder Muskel ein neues Ausdrucksmittel des Pathos und der Tragik, und zugleich eine neue schöne Bejahung und Vollendung des Weltgedankens wurde.

Aber auch die antike Pantomime artete, wie alle griechische Kunst und Kultur, sofort aus, als die rohen Kömer sich ihrer besmächtigten. Dieses übertünchte Barbarenvolk, das aller wirklichen Berfeinerung verständnislos gegenüberstand und mit rauhen Soldatens händen nur deshalb die erhabnen Kunstwerke Griechenlands zussammenrasste, zusammenraubte, weil es in ihnen instinktiv einen Marktwert witterte, das sozusagen die Farbenpalette des Apelles dazu verwandte, um sich die atavistischen simiesken Backenfalten aus dem Gesicht zu schminken, sah in der Freude an der ausdrucksvollen Plastik des Menschenkörpers nur Geilheit und zog die Pantomime vom seelenvollen Ernst zum seelenlosen Priapismus, vom Tempel ins Bordell.

Bielleicht wird es uns nun auch begreiflich erscheinen, daß unfre mittelalterlichen Borfahren dieser Kunstgattung kein rechtes Berständnis entgegenbringen konnten und sie daher sehr bald der Dekadenz entgegenführen mußten. Es ist hier nicht der Ort, sich eingehender mit der Frage zu beschäftigen, ob den Germanen überhaupt hereditär plastisches Berständnis von Urzeiten her abgegangen ist; jedenfalls aber war ihnen dieses Begreisen durch die krankhaste Sittlichskeitsslucht des Christentums, das sie allein unter allen Nationen so blutig ernst genommen hatten, gründlich abgewöhnt worden. Sie, die früher nacht als Berserker kämpsten und "Wonnelieder" sangen, verhüllten nun ängstlich ihren sündigen Leib, der nicht mehr der sichtbare Ausdruck der Seele war, sondern der Sitz des Teusels und der Versuchung, das elende hassenswerte Stück Fleisch, das man schinden, verkrüppeln, kreuzigen soll, der Ballast des Geistes, das unwürdige schmutzige Gefängnis der Seele.

Mit der kurzen Auferstehung des Griechentums, oder wenigstens des Gräzismus in der Renaissance wurde auch die Pantomime Zeitweilig wiederbelebt. Aber die Renaissance war keine populäre Bewegung. Sie war noch nicht in breitere Bolksschichten gedrungen, als sie schon zurückgedrängt, eigentlich im Keime erstickt wurde. Sie scheiterte — trot den vereinzelten Kenaissancepäpsten — an dem alten Stein des Anstoßes aller freiern Kultnr, dem Christenstum, und wohl auch an der Unentwickeltheit ter damaligen sozialen Ordnung.

In dieser Zeit entstand die Verfallsform der comedia del arte und die Harlefinade mit den bekannten traditionellen Figuren, Harlefin, Kolombine, Pantaleone, der in Frankreich Pierrot wird. Figuren, die immer mehr traditionelle Puppen wurden, die man gai nicht mehr versteht, denen kaum ab und zu ein natürlich guter Spieler ein vorübergehendes Scheinleben einhaucht. —

In uns, Leuten von heute, regt sich nun wieder so etwas wie ein Renaissancedrang. Die Bewegung scheint nicht jo eruptiv sich anlaffen zu wollen wie vor vier Jahrhunderten, aber vielleicht ift sie allgemeiner, volkstümlicher, breiter und baher langfamer, aber auch sicherer in ihrem fortschreitenden Werden, unabweislicher in ihrem massenkräftigen Durchbruch. Wir sind wieder einmal daran, den alten ewigen Formen, die immer wieder erftarren, neuen Lebens= inhalt einzuhauchen. Wir bauen uns wieder, diesmal als Gefamtheit, ein formenreicheres, farbenfroheres Leben nach langer Beschränkung und Beschränktheit, auf der Basis freierer, vorurteilsloserer Weltanschauung, wie seinerzeit einige hervorragende Individualitäten es für sich tun wollten. Wir erringen aus tieferm Wissen neue ftarke Rindheit und eine gestaltungskräftige zweite Naivität. An diesem Neuerwachen der Menschheitskräfte haben alle Künfte teil; über alle ist nach langer Tradition, nach langem Kopieren wieder ein eigenes Werben gekommen. Auch die Pantomime mußte baran Teil haben.

Wie aber alle wirkliche Regeneration, alles wirklich Lebensfähige in der Kunst (und wohl auch im Leben) aus der lyrischen Schaffens-weise entsteht, so kam auch bezeichnender Weise der Pantomime der erste Anstoß zum neuen Erblühen, zu Bertiefung und Erweiterung von der Lyrik. Die lyrischen Dichter waren es, die zuerst in die Gestalt des Pierrot ganz andre Dinge legten, als bisher darin zu sinden waren. Sie haben mit ein paar Bersen die Gestalt geadelt und aus der Gosse gezogen. Der Tölpel und Stolperer der Farce, der Prügelziunge mit dem Mehlgesicht, die inhaltslose Puppe, die nunmehr

akrobatischen Kunststücken diente, wird, von der Wünschelrute des Lyrikers berührt, zum Sinnbild aller Poesie, zum lebendigen vielzgestaltigen Symbol der Sehnsucht in allen ihren Verkörperungen: der bleiche Mondscheinträumer; der Sehnsuchtmensch; der Edle, der neben das Leben gedrängt wird, weil das Leben roh und herzensschwach ist.

Mit dieser einen Umwertung ist eine ganze neue Kunst gegeben. Ein Liedchen aus unsern Kindertagen gibt uns den ersten Ansang des Umschwungs:

> "Au clair de la lune, Mon Ami Pierrot..." u. f. w.

Das Lied ist ironisch und ziemlich sinnlos; aber die ersten Berse gleich hatten ein für allemal zwei Begriffe verknüpft, die nunmehr unzertrennlich bleiben sollten, weil sie sofort als zusammengehörig empfunden wurden: Pierrot und der Mondschein. (Gleichzeitig ein Sieg deutscher Romantik in der französischen Poesie.)

Unter den Millionen von Kindern, die mit diesem Liede gewiegt wurden und die, wie Kinder überhaupt, das Ironische daran nicht verstanden und nur das Poetische, Sehnsuchtsvolle empfanden und sesthielten, waren eben auch einige Dichter, denen der Begriff hasten blieb und die ihn unwillfürlich ausbauten. Ihnen ward Pierrot ganz natürlich zum Symbol der Sehnsucht, des Träumemenschen, des Künstlermenschen. So entstanden, um nur einige Marksteine im Borübergehen zu erwähnen, die Pierrot-Lunaire-Rondele des Albert Giraud, die noch rein lyrisch waren und als solche zum Teil vollendete Kunstwerke darstellen, für die Pantomime selbst aber nur die Bedeutung eines vorbereitenden Gedankenausbaus haben.

In den Pierrotliedern des Xavier Privas hat der lyrische Gedanke wieder den Wez nach der Stätte gefunden, von der er ausgegangen war: die Bühne. Es sind "Cantomimen"; sie werden gesungen, während gleichzeitig auf der Bühne die Handlung, die sie beschreiben und eventuell symbolisch vertiefen, pantomimisch dargestellt wird.

Die lyrische Bearbeitung und Umwertung des Pierrotgedankens, mit andern, hauptsächlich schauspielerischen Momenten zusammen, bildet die Begründung der neuen Pantomime und führt sie wieder zu ihrer eingeborenen Form zurück. Diese eingeborene Form der neuen Pantomime will ich in einem zweiten Aufsatz behandeln, während in einem dritten die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen Pantomime und Schauspielkunst dargelegt werden sollen.

Karl Freiherr von Levetow.

### Die Premiere.

Man sollte wohl annehmen dürfen, daß Einrichtungen, die zu einem bestimmten Zweck geschaffen wurden, auch imstande seien, diesen Zweck zu erfüllen oder ihm wenigstens nahe zu kommen, auf keinen Fall aber seiner Verwirklichung gradezu feindlich entgegenzuarbeiten. Man betrachte jedoch unfre Premieren, die Institution, die sich das theaterliebende Bublikum geschaffen hat, um zu einem Urteil über neue Stücke zu ge= Längst ist die Premiere über den Charafter der einfachen Erst= War die Aufführung eines dramatischen aufführung hinausgewachsen. Werkes bei den Alten ein Fest, so ist sie heute eine Gerichtsverhandlung. Der Autor ift der Angeklagte. Die Schauspieler seine Verteidiger, die den armen Delinquenten oft genug schon vor der Verhandlung verloren geben und in ihren Empfindungen völlig auf seiten der anklagenden Behörde stehen. Und man hat Exempel, daß die Verteidiger sogar offen zur anklagenden Partei übergingen, indem sie sich ungeniert an jenem graufamen, von verstedter Bosheit erfüllten Gelächter beteiligten, mit welchem die Richter ihr Todesurteil sofort und rücksichtslos zu vollstrecken Tatsächlich ist kein Publikum minder geeignet, über Bert oder Unwert eines Stückes zu Gericht zu sitzen, als das der Premieren, obwohl grade dieses sich seiner richterlichen Qualitäten am tiefsten bewußt ist und von dem Groß der Theaterbesucher gewissermaßen als Quartiermacher für den Verstand der Minderbegabten vorausgeschickt wird. Und nun betrachte man sich das gewohnte Premierenpublikum!

Es besteht aus den Vertretern der Presse, die zwar im intensivsten Maße meinungbildend wirken, jedoch mit ihrer nicht ganz gefunden Pflicht zum Genießen kaum zu jenem eigentlichen Publikum gerechnet werden dürften, das den Willen zum Genießen naturgemäß als einzig bindendes Merkmal mitbringt; ferner aus den Kollegen des Autors, die zumeist eine nichts weniger als geschlossene Minorität bilden, mit ihrem Anhängsel, den Literaturstudenten, die ihre im Gaslicht der Cafés reif gewordnen, laulich revolutionären Anschauungen hier zum erstenmal an die Öffentlichkeit bringen können ohne Gefahr, sich dadurch persönlich zu blamieren; endlich aus jenen Kreisen der Gesellschaft, die ihre Salons mit Chopinicher Musik, japanisierenden Wandschirmen und lebenden Schriftstellern zu schmücken pflegen. Allein wie verschieden auch immer diese Menschen sonst im Leben sein mögen, kaum haben sie das Theater betreten, so geschieht schon etwas Sonderbares: eine große, gemeinsame Krankheit ergreift sie alle und unterwirft sie ihrem Bann. unvermerkt, Hals über Kopf, samt und sonders neurasthenisch, ihre Gefühls- und Anschauungswelt erhebt sich aus dem grauen Staube der Alltäglichkeit zu hysterischem Farbenprunk. Eine Dame, die sich kaum



mehr erinnern kann, daß sie sich vor Zeiten mit dem Autor entlobte fühlt angesichts seines Werkes den Schmerz verjährter Kränkungen mächtig auslodern und hält die Stunde der Vergeltung für gekommen. Ein Herr, den Naturalismus und Symbolismus in normalen Stunden nicht im mindesten in Aufregung versetzen können, wird plöglich zum nervösen Eiserer und entdeckt in sich alle Materialien zu einem ästhetischen Glaubensbekenntnis, von deren Existenz er eine halbe Stunde früher noch gar keine Ahnung hatte. Ein zweiter, der dem Autor dereinst hundert Mark geliehen und diese Summe längst verloren gegeben hatte, fanatisiert sich plöglich für sein zu Unrecht eingebüßtes Kapital und treibt es sich auf ideellem Wege mit Jins und Jinsessinsen ein. Das Unswichtige gewinnt eine unnatürliche Vedeutung, das Vergessene wird lebendig, Dinge, die vorher gar nicht in den Seelen existierten, tauchen auf und werden Herrscher.

Man kann wohl sagen: es ist fein Mensch im Theater, der nicht auf die eine oder die andre Beise verwandelt wäre. Am meisten der Autor Ein Autor bei seiner Premiere ist überhaupt nicht mehr der Spezies "Mensch" beizuzählen. Alle physiologischen und psychologischen Borstellungen, die wir gemeinhin mit einem Individuum dieser Gattung verbinden, erweisen sich schnöde als ungerechtsertigt. Seine Sinne funktionieren in einer völlig fremdartigen Beise. Er ist farbenblind. Er fieht die ganze Welt grau in Grau mit tiefschwarzen Tupfen. Er weiß ftets, woher gezischt wurde, und infolge einer mustischen Fähigkeit sogar, Dazu kommen auch sonst noch mancherlei von wem gezischt wurde. Anormalitäten physischer und seelischer Art. Seine Geschmadsnerven empfinden alles als bitter. Sein Charafter ist explosiv in sein Gegenteil Wer sonst den Mob am tiefsten verachtete, gerät in die verfehrt. erbarmungswürdigste Abhängigkeit von ihm. Wer am heftigsten danach entbrannt ist, die irdische Form, deren unsterblicher Inhalt soeben er= schütternd über die Bretter gewandelt ift, dem Publikum zu zeigen, läßt sich nur durch Anwendung der brutalften physischen Gewalt dazu bewegen, seinen heißesten Bunsch zu erfüllen, und geberdet sich nachträglich in der beleidigendsten Beise gegen denjenigen, der ihm durch Zwang dazu verholfen hat. Wer als prinzipieller Gegner aller äußern Ehrung en feinen Haß auf Lorbeerfranze und besonders auf seidene Schleifen mit goldenem Aufdruck geworfen hat und sich dergleichen noch vor der Vorstellung energisch verbittet, reicht sein nächstes Stud bei einer andern Buhne ein, wenn man so liebenswürdig ift, seine Anschauungen zu ehren, und es bermeidet, seine Pringipien burch einen Lorbeerfrang zu verlegen. Aurg gesagt: der Chrlichfte beginnt sich in der fleinlichsten Beise zu verftellen, der Klügste ist dumm genug, die andern für so dumm zu halten, daß sie seine Verstellungskünste nicht durchschauen, der Männlichste und Gereifteste macht den Eindruck eines trotigen Kindes, und der Genialste

trägt für einige Stunden zweifellos alle Merkmale des notorischen Schwachsinns.

Und dann erft das Publikum! Bom Geifte der Masse, von dem ich gesprochen habe, ist es ganz und gar besessen. Wenn irgendwo ein paar hundert Menschen zusammenkommen, so schließen sich die paar hundert Seelen in geheimnisvoller Beise zu einer Gesamtseele zusammen, deren Wesen ganz anders beschaffen ist als die Einzelseelen und ihre fremdartige Kraft verwandelnd auf diese zurückstrahlt. Wer die heim= lichen Borgänge im Parkett beobachtet, kann sich im kleinen eine Bor= stellung davon machen, wie Revolutionen entstehen können, das heißt, wie es möglich ift, daß Massen selbst die zu tiefst wurzelnden Begriffe und Anschauungen von Gut und Bose, Erlaubt und Verboten, Schön und Häflich spielend über den Haufen werfen, während der einzelne sie selbst unter den schwersten Kämpfen nicht zu überwinden vermöchte. Der Geist der Masse ist ein Geist des ungerechtfertigten Machtbewußtseins: ich kann mit dem Dichter, der sich mir da vorstellt, machen, was ich will. So werfe ich deun Ball mit seinem Schicksal. Ich lächte meinem Nachbar zu, und schon hat er es in der Hand. Ich räuspere mich, und schon ver= wandelt sich die Andacht um mich her in eine prickelnde Unsicherheit. Ich werfe einen auffallenden Blick in die Loge des ersten Rangs und nicke mit dem Ropf, und schon haben viele diese Geberde bemerkt, deren sich wie mit Widerhafen in ihnen festheftet. Bedeutung -Geist der Masse ift ein Geist der Ungerechtigkeit. Sein absoluter dazu, ausschließlich Mangel an Logik verführt dem Momentanen und Zufälligen zu gehorchen. Gin Autor ließ ein Stud aufführen, das nach seinen ersten Aften zu einem sogenannten Achtungserfolge führen Plöglich fällt es der Theaterfage, die für gewöhnlich ihre Bühnentätigkeit erft nach der Borftellung zu beginnen pflegte, ein, ihre Jagdübungen bei offener Szene und im vollen Licht der Rampen zu veranstalten. Obwohl der Raiser, der grade an der Leiche seines Sohnes fniete, sich alle Mühe gab, das Tier zu verscheuchen, so huschte dieses dessen ungeachtet mehrmals mit hochgehobenem Schwanze über die Bühne. Die Wirkung dieses theatralischen Effektes war eine ungeheure: nicht nur der Moment reigte zu lautem Gelächter, sondern das ganze Stud erschien plötzlich im Lichte einer unwiderstehlichen Komif und wurde ver-So gerecht und logisch ist der Geist der Masse, dieses Imponderabile, dieses Unmeßbare und Unauffindliche, das sich grade dann am tiefsten versteckt, wenn es sich am deutlichsten offenbart. Es gibt feinen Geift, der den Selbständigften so gehorsam macht, wie dieser. Die Seelen der Menschen spüren den leisesten Druck seines unsichtbaren Fingers, und diejenigen, die fonst nur Beiß und Schwarz zu sehen vermögen, erhalten durch ihn unbewußt Sinn für die feinsten Nüanzierungen der Stimmung. Ein Stud beginnt. Man hat sofort die Empfindung: der

Autor beherrscht sein Publikum. Aber das Bublikum lauert nur darauf. ihm zu entwischen. Webe ihm, wenn seine Kraft einen Augenblick versagt und dem immer wachsamen Teind Gelegenheit gibt, in die Bresche ein= zudringen! Ein dramatischer Autor muß ein guter Fechter sein und, wenn die Situation heifel wird, eine brillante Parade bei der Sand haben. Eine einzige Ungeschicklichkeit kann ihm gleich den Kopf koften. Es wäre nicht uninteressant, einmal eine psychologische Geschichte der Ich glaube, Unerhörtes würde dabei ans Theaterstandale zu schreiben. Licht kommen. Aber der Geift der Masse müßte nicht das unlogische und ungerechte Wesen sein, als das er sich überall und zu allen Zeiten dar= gestellt hat, wenn er nicht imstande wäre, ebensogut wie er ohne Vernunft zum Keinde wird, in der widersinnigsten Beise Freundschaften zu schließen und Bewundrung auszustreuen. Ein Autor hatte sich ein Pfeudonym beigelegt und wußte dieses durch allerlei geheimnisvolle Andeutungen in der Presse weidlich auszuschlachten. Als nun sein Erstling, ein kleiner Einafter, zur Aufführung fam, war der Erfolg ein ganz außergewöhn= licher. Man verlangte den Autor, der die Neugierde nach seiner Berson so sehr zu erregen verstanden hatte, zu sehen. Der Vorhang hob fich mehrmals, die Darsteller zuckten bedauernd die Achseln. Die Folge davon war, daß der Beifall im Publifum und das Achselzucken auf der Bühne immer heftiger wurde. Schlieglich gab es ein allgemeines Rufen, Stampfen und demonstratives Stühleklappen. Der Vorhang rauscht empor, ein wildes Geschrei tont einem jungen, schmächtigen Mann ent= gegen, der offenbar etwas fagen will. Aha, der Autor will sich bedanken. Allein der junge, schmächtige Mann ist gar nicht der Autor, sondern der Regisseur, der im Namen des Berfassers kommt. Die geschickt infzenierte Enttäuschung entfesselt ein wahres Tofen und Brausen. Der Vorhang geht wie verzweifelt in übereilter Haft auf und nieder. Endlich kommt er selbst und macht sein Kompliment. Der Vorhang hebt sich noch fünf= mal, dann fann er offenbar vor Ermüdung nicht weiter. Im ganzen hat er etwa fünfundzwanzigmal seinen Beg gemacht. Der Autor war ein be= rühmter Mann. Sein Einakter, der sich Komödie betitelte, war ein armer, kleiner, bleichsüchtiger Wit in fehr pikanter Sauce, der felbst dem all= täglichsten Geschmack nicht bedeutungsvoll erscheinen konnte. Autor wird heute überall aufgeführt und weiß wohl felbst nicht, daß der Geist der Masse ihm das geistige Kapital vorgeschossen hat, das ihm zur Karl Leopold. Zeit noch fehlte.

in in Google

Bergessen wir doch niemals, daß die Bühne nichts ist und schlimmer als nichts, wenn sie nicht etwas Wundervolles ist. Sofmannsthal.

# Die Rosnerkinder.

Don sonnigem Bergfeld sah ich hinab, Sah stehen um ein offnes Grab Dielhundert junge Leute.

Und alt war niemand in dem Jug Als der zum Versenken die Stricke trug: Der Meister Cotengräber.

Gesang scholl zu mir den Berg herauf, Sie setzten den Sarg überm Grabloch auf, Den weißen Sarg auf zwei Leisten.

Und wieder sang es aus Jungburschenmund fast wie ein Volkslied süß und wund, Ein seltsam Grabgesänglein.

Die Vormittagssonne leuchtete drein, Und über des Berges beblühten Rain Kam still ein Mann gegangen.

Er kniete ins Gras, meinem Auslug nah, Und wie ich näher nach ihm sah, Wars ein Greis mit Burschenaugen.

Die sahen so fromm auf das Jungvolk hin, Sahen feucht und frisch auf Grab und Grün Und auf das weiße Särglein.

Ich mußte ihn fragen. Er sah mich an: "Seid auch ja noch jung!" und raunte dann, Im Knieen, die Augen dort drunten:

"Die Rosnerkinder droben vom Wald, Die Rosnerkinder werden nicht alt, Sie blühen schwül und sterben bald, Die schweigsamen Rosnerkinder. Doch wer eine Cochter des Stammes besessen, Der hat sie im Leben nie mehr vergessen, Und wenn sie längst unterm Weißdorn vermodert, Dann hat noch im Herzen das Sehnen gelodert Dem, der sie einst durfte küssen.

In ihren Augen, da dunkelt Leid, Auf ihren Lippen, da glüht die Freud — Tigeunerblut! knurren im Dorfe die Alten. Doch wer so ein Mädel im Arme gehalten, Glaubt an die Frau Venus im Berge."

Und die Leisten wurden fortgezogen Und der Sarg von dem Erdmaul eingesogen, Und Blumen auf Blumen flogen ins Grab. Der Ulte rupft büschelweis Blüten vom Raine, Schlich zum verlassenen Grab dann alleine, Und ich hörte ihn raunen, den Abhang hinab:

"Und schön wie du war dein Mütterlein, Und jung wie dich fraß die Erde sie ein. Die Rosnerkinder droben vom Wald, Die Rosnerkinder werden nicht alt, Sie blühen schwül und sterben bald, Die schweigsamen Rosnerkinder."

Er reckte den Urm über der Grube Rand, Die Blumen enttropften der Greisenhand, Und er betete laut wie ein Heide.

Da, hinterm Grab, an der flinte Cauf, Half matt ein försterbursch sich auf, Dens dort wohl geworfen hatte.

Der greise und der grüne Mann, Sie sahen sich übers Grab hin an, Dann schob sich der junge zum Walde.

Rudolf Rittner.

# Die Reise ins Engagement.

Eigentlich verdienen ja Schauspieler nach ihren Kaffeehauserzählungen sehr viel Geld. Fast alle erhalten Gagen, über die sich der gewöhnliche Bürgersmann wundert. Wenn die Kaffeehauserzählungen richtig sind, so bitte ich die nachfolgenden Darlegungen als rein theoretische ausehen zu wollen . . . .

Es ift nach Palmarum. Die Theatersaison an den meisten Provinzialstheatern ist damit befanntlich zu Ende. Aus allen Teilen des lieben deutschen Vaterlandes, aus Osterreich und aus Ungarn strömen sie herbeisalle die Helden und Heldenväter, die Intriganten und die Charafterspieler, die Heldinnen und die Naiven, die Sentimentalen und die Mütter. Alle kommen, wenn es irgend dazu reicht, nach Verlin und bevölfern die Kassechäuser. Verlin ist nun einmal die Theatermetropole. Hier wohnen die Agenten, hierher kommen die Direktoren. Und jeder will sich zeigen, den Kollegen von dem Ersolge in Leitomischl oder Meseris erzählen und den Agenten Besuche machen, auf daß man tros den Vombenersolgen nicht aus dem Gedächtnis entschwinde.

So ein Sommer in Berlin kostet Geld. Die Kosten erhöhen sich, wenn man sich auch noch in einem Bade der aufschauenden Mitwelt zeigen will. Damit gehen die Ersparnisse aus dem letzten Engagement drauf, reichlich drauf. Haben die Mimen Glück gehabt und ein Engagement für die nächste Saison gefunden, so erhebt sich oftmals die bange Frage: Wie kommt man ins Engagement? Die Schuld bei den Wirtsleuten ist bereits recht erheblich angewachsen. Daß sie den Schauspieler oder die Schauspielerin ziehen lassen, bevor alles beglichen ist, ist nach den Ersfahrungen, die meist hinter ihnen liegen, ausgeschlossen. Das muß bezahlt werden. Und die Sisenbahnverwaltung borgt erst recht nicht. Allso, wie kommt man ins Engagement?

Man wendet sich an den Agenten. Der muß nach der Meinung der kleinern Mimen immer helfen. Bescheidentlich bittet man um Vorschuß. Der Agent möge befürworten, daß der Direktor Vorschuß schickt. Daß man den Vorschuß nicht dazu verwenden werde, sich außzulösen und ins Engagement zu reisen, sei doch ganz außgeschlossen. Wenn der Direktor auch schon sehr viele bösen Erfahrungen gemacht habe: bei ihm sei doch ein Vetrug unmöglich. Denn erstens ist man ein ehrlicher, anständiger Mensch, und zweitens braucht man doch das Geld. Meist läßt sich allerdings weder Agent noch Direktor auf diese Argumentation ein. Der Agent verspricht, er werde um Vorschuß schreiben. Er tut es vielleicht auch. Der Erfolg ist nicht ganz der gewünschte.

Manchmal wird Vorschuß vereinbart. Besonders bei Auslands= engagements. Der Direktor, der es ehrlich meint, gewährt solche Vor= schüsse, die beim Agenten abzuheben sind. Das wissen die Schauspieler. Das wissen aber auch leider die — Gerichtsvollzieher und Gläubiger der Mimen. Es soll schon vorgekommen sein, daß mancher nicht ins Engagement gekommen ist, weil sein Vorschuß gepfändet worden ist.

Meistens wird aber ein Vorschuß nicht vereinbart. Die Direktoren tun es nicht mehr. Unsaubere Elemente haben ihr Vertrauen getäuscht. Sie benutzten den ihnen anvertrauten Vorschuß, um in ein andres Ensagement zu reisen, falls sie inzwischen ein besseres gefunden hatten, oder um ruhig dort zu bleiben, wo sie sich amüsierten. Ging es, so machte man sich ehrlich, wenn die Verhältnisse es gestatteten.

Übelnehmen kann man den Direktoren also selbst im einzelnen Falle zu weitgehende Vorsicht nicht. Aber wie kommt man ins Engagement?

Man schreibt an den Direktor, man könne nicht eintressen, wenn er nicht so und so viele Mark Vorschuß schicke. Reagiert der Direktor auf die Briefe nicht, so wird unter Ausbietung der letzten Mittel — der Kollegen depeschiert. Außert er sich auch darauf nicht, so läuft man, von Angst und Sorge um die Zukunst getrieben, zu allen Vekannten und erkundigt sich nach den Vedingungen, unter denen Leihämter Sachen beleihen. Leider habe man nicht alle Sachen bei sich, aber man müsse den letzten Versuch machen. Wenn nicht etwa der Direktor doch verpslichtet ist, Vorschuß zu schicken. Nun erzählt ihnen einer, der es weiß oder praktisch erfahren hat: der Direktor sei nicht verpslichtet, Vorschuß zu schicken, wenn es nicht vereinbart sei. Vorschuß gäbe es am 8. und 24. des Monats. Auch mitunter im ersten Engagementsmonat unmitttelbar nach dem Einstressen. Aber vor dem Eintressen nicht.

Alle diese Sätze sind auch vom rechtlichen Standpunkt durchaus zutreffend.

Nunmehr erhebt sich aber eine neue, beängstigende Frage. Man hat einen Kontrakt unterschrieben, nach dem für den Fall des Nichtseintressens ins Engagement die Konventionalstrafe verfällt. Diese wird so hoch bemessen, daß sie einer Monatsgage der Höhe nach gleichkommt. Außerdem besetzt sich inzwischen der Direktor mit einer andern Kraft. Kleinere Direktoren rechnen damit, daß der eine oder die andre nicht eintrisst. Zum Teil auch aus diesem Grunde engagieren sie für jedes Fach mehrere Schauspieler, denen sie eine dreitägige oder anders besmessen Kündigung in den Vertrag schreiben. So wird man sie, falls sich alles bewährt, wie man gehosst hat, schnell und billg wieder los.

Man sieht also, was der Mime alles riskiert, falls er nicht eintrisst. Er verliert das Engagement und die Konventionalstrafe . . . .

Ob sie verfällt oder nicht, ist den meisten zweifelhaft. Die Frage ist rechtlich auch nicht ganz zweiselsfrei. An sich liegt ja eine Unmögslichkeit zur Leistung nicht vor. Unmöglich ist eine Leistung nur, wenn niemand sie machen kann. Der Schauspieler könnte ja seinen Bertrag erfüllen, wenn er nur an den Engagementsort käme. Also unmöglich

ist seine Leistung nicht. Aber sie ist ihm unmöglich, weil er nicht an den Engagementsort kommen kann. Im Sinne des Gesetzes und zufällig auch dem Sprachgebrauche nach ist er unvermögend, den Bertrag zu er= Und ein Schuldner wird nach § 275 B. G.-B. von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn er nach Entstehung des Schuldverhältnisses durch einen Umstand, den er nicht zu vertreten hat, unvermögend zur Leiftung wird. Daß ein Geldmangel, der ein pünktliches Eintreffen ins Engagement verhindert, unter allen Umständen vom Schauspieler nicht zu vertreten ift, wird man nicht sagen könneu. meift wird das doch der Kall fein. Insbesondere bei den kleinern Schauspielern, die nicht zu viel Gage im vorigen Engagement hatten und deren Kredit, insbesondre in einer fremden Stadt, auch nicht zu groß sein dürfte. Haben sie dem Direktor mitgeteilt, daß sie nicht eintreffen önnen, wenn er ihnen nicht Vorschuß schicke, so kann von ihnen die Konventionalstrafe nicht verlangt werden. Liegt dem Direktor etwas an der neuen Kraft, und verlangt er ihr Eintreffen, so wird er den erbetenen Vorschuß bewilligen. Auch obwohl er nicht rechtlich bazu verpflichtet ist. Besteht er tropdem, ohne den Vorschuß zu schicken, auf seinem Schein, wozu er ja an sich berechtigt ist, so wäre es äußerst hart, den infolge feiner Armut engagementslos Gewordnen noch zur Zahlung einer fast nie zu erlangenden Konventionalstrafe zu verurteilen. In diesen Fällen schafft der oben erwähnte § 275 B. G.=B. den notwendigen Ausgleich. Danach wird der Schauspieler von seiner Bertragsverpflichtung frei, foweit nachträglich eintretendes Unvermögen ihn hindert, seinen Vertrag zu erfüllen.

Gedient ist mit dieser Entscheidung den Schauspielern nur sehr bedingt. Sie brauchen die Konventionalstrafe nicht zu zahlen, sind aber das Engagement los, das sie in der kommenden Saison ernähren sollte. Mit dem Rechte läßt sich Geldmangel eben nicht beseitigen. Deshalb ein praktischerer Rat. In Berlin besteht, vielen Schauspielern unbekannt, eine Hülsenstiftung, die von der Intendantur der Königlichen Schauspiele verwaltet wird. Sie ist dazu bestimmt, Schauspielern Reisegeld zu gewähren. Benn man einen Kontrakt vorzeigt und einen Tag oder zwei vor der Abreise sich um Reisegeld bewirdt, so erhält man es auch. Man erhält aber auch nur Reisegeld. Die man mit seinen Birtsleuten auseinander kommt, bleibt immer noch eine Frage, die man ans Schicksal richten kann, wenn man sich dem Beltgeist näher fühlt als soust. Meist wartet ein Tor auf Antwort.

· American

Ein poetisches Repertoire ist eigentlich das A und O einer geistigen Bühne. Im mermann.

# Der Schauspieler.

Bald bin ich Aero und bald bin ich Cell — Doch nie ich selbst: ich mime Freund, ich mime — Und dieses ist die Kunst, der ich mich rühme. Wer ich denn sei, errätst du nicht so schnell.

Plebejisch ists, erscheinst du klar und hell. Doch vornehm ists, daß, man sein Wort verblüme Und nicht in kindisch jungem Ungestüm Des eignen Wesens tiefsten Grund erhell.

So dreh ich mich im wohlgemessnen Tanz Und freu mich sehr, daß meine Kunst so rar ist; Die andern, die durchschau ich alle ganz — Doch keinen giebt es, dem mein Wesen klar ist. Bedeckt von Masken frag ich manchmal ganz, Ganz heimlich selbst: ob meine Wahrheit wahr ist?

fero.

# Rundschau.

"Rosmershofm" in Wien. Ilnser wiener Korrespondent schreibt uns: Thr Herr Vallentin (vordem Reinhardtscher Regisseur Ensemble-Mensch), der heuer unserm Deutschen Volkstheater eingepfropft worden ist, um den Stil berlinisch veredeln und die Ertolae wienerijch zu vergrößern, fürzlich leine erfte Tat Regisseur getan: Die Inscenirung von Ibsens "Rosmersholm". शाड Grundgedanke war herauszuspüren: "Ibsen! Bedeutend, nur immer bedeutend, meine Herrschaften!" Die Reden wurden geschwungen wie Beihrauchfässer, die eingeborene Musik des großen Ibsen=Dramas floß auseinander in einen lang= gedehnten, nachdenflich flagenden Das kommt augenscheinlich von der durchaus literarischen Ehr= die grade unfre besten Theaterleute in einer scheuen innern

Distanz vom Werke hält. So wie man "Ibsen" sagt, schrecken fie zu= fammen, werden ganz feierlich und möchten am liebsten, die Schau= spieler sollen durch die Geele sprechen, wie manche Menschen durch die Raje. Aber beim Theater, meine ich, heißt es nur fest zu= greifen, wenn man etwas ganz be= wältigen will; die Stimmung aus den Vorgängen holen, nicht in sie hineintragen. In diesem wunderbar flaren Drama ergibt sich die Rhythmik des Ganzen fast von felbst, wenn nur jeder Szene darstellerisch ihr rechtes verhältnismäßiges Gewicht gegeben wird. Einen eigenen Rhythmus dafür erfinden, dieses so ganz menschlich nahe Drama ins Außernatürliche schieben. Aber grade an den Darstellern war zu merken, daß Herr Vallentin doch ein ganz ausgezeichneter, ein fehr gescheiter Regiffeur fein muß.

Den geistigen Gehalt bußte doch fein Wort und feine Szene ein. Die Tragödie war, wenn auch zer= dehnt und verseufzt, doch in ihrem ganzen großen Umfang zu sehen, doch in ihrer ganzen Schwere zu fühlen. Die Darsteller des Rosmer und der Rebekka — fonst in durch= witten Salonstücken sehr gelenk und schlagfertig — trugen wenigstens die Worte des Dialogs und ihren Sinn unversehrt vor sich her, wenn sie auch die ungeheuern Umrisse ihrer Gestalten nur sehr lückenhaft mit ihren zu geringen Persönlich= feiten erfüllten. Die Probe ist also für Herrn Vallentin, abgesehen von der heute theaterüblichen zu dicen Stimmungs = Anstreicherei, Jett wird günstig ausgefallen. man ihm, foll es ihm ganz ge= lingen, kleinere Stücke für diese Schauspieler oder größere Schauspieler für diese Stücke geben müssen. Und die ganz untheatralische Ibsen= Furcht sollte er sich abgewöhnen; er und jeder andere Regisseur. — Ein Epilog. Zwei Tage nach dieser Aufführung fragte ich einen guten Bekannten: "Wollen Sie nicht heute zu "Rosmersholm' gehen?" Er: "O nein, das ist ein lang-weiliges Stück." Ich: "Wie können Sie so etwas sagen, das Stück ist ja von Ibsen!" Er: "Ja, eben drum!" — Mun also! Ibsen = Bestrebungen, gebrochen durch den wiener Geschmad: die Rechnung kann niemals ohne Rest aufgehen!

Willi Handl.

Eine Hebbel - Ausgabe. Das Bibliographische Institut in Leipzig, das jest eine so vorzügliche Kleist- Ausgabe erscheinen läßt und das durch für sich einnehmen könnte, hat uns auch mit einem Hebbel beglückt, als dessen Herausgeber Dr. Karl Zeiß zeichnet. Dieser Halt es für richtig, anstatt

einer vollständigen Ausgabe eine "rücfichtsvolle Auswahl" zu bieten, die ihm "geeigneter zu sein scheint, eine auf wirklicher Einsicht beruhende Wirkung des Dichters herbeiführen zu helfen." Infolge dieser liebe= bollen Meinung fehlen u.a. "Julia", "Ein Trauerspiel in Sizilien", "Der Diamant" und "Demetrius". Allem die Krone sett Herr Dr. Zeiß aber im Schlußwort auf, worin er sich beim Berlag für die Bewilligung eines vierten Bandes bebantt, da es dadurch möglich geworden sei "eine Reihe bon Werken Sebbels aufzunehmen, die bei der ursprüng= lichen Anlage der Ausgabe auf drei Bände zum Bedauern des Herausgebers hätten zurückgestellt müssen." Und unter werden den Werken, die beinahe zurück= gestellt worden wären, befindet fich — "Herodes und Mariamne". Allerdings ein Werk, von dem Herr Dr. Zeiß an andrer Stelle sagt, daß wir einzelne Stellen bewundern und die eiserne Kon= sequenz der dramatischen Handlung anerkennen müssen.

Da wird es doch zweifelhaft, was richtiger ist: über den Glücksumstand, daß Herr Dr. Zeiß uns in seiner Hebbel-Ausgabe einige Werke Hebbels nicht vorzuenthalten sich bemüht hat, zu jubeln — oder aber das Publikum vor dem Ankauf dieser Ausgabe zu warnen. Ich getraue mich nicht, diese Frage selbst zu entscheiden. Aber es fällt mir schwer, sie nicht der Spentlich-

feit vorzulegen.

Und noch eine Frage quält mich. Weshalb mußte gerade Herr Dr. Zeiß die Hebbel-Ausgabe besforgen? Weshalb ein fischblütiger Nur-Philologe (der allerdings fogroßmütig ist, zuweilen seine Anserkennung nicht zu versagen)? Weshalb nicht lieber jemand, der Respekt vor Hebbel hat?

Felig Seilbut.

### Ein Grief.

### Geehrte Redaktion!

Mit wohlwollendem Interesse las ich einiges aus Ihrer neuen Zeit= schrift, die mehrere interessante und belehrende Artifel brachte. Um jo mehr hat mich die "Stilstudie" in der Nummer bom 21. September befremdet. Ihnen gleich nach dem Erscheinen meine Bedenken mitzu= mich die Ver= teilen, hinderte pflichtung, dem Ursprung der in Frage stehenden Zitate gründlichst nachzuspüren, ehe ich den Verdacht, der sich meiner bemächtigt, laut Ich denke nun aber werden ließ. nach gründlichstem Untersuchen doch meine Pflicht erkannt zu haben, jener Mystifizierung und dem An= griff, den Sie durch dieselbe auf die heiligsten Namen unfrer Nation machen, aufs energischste entgegen zu treten. Wir Deutschen haben ja Gott sei Dank zumeist eine so gute Schulbildung genoffen, daß man und nicht lange in so plumper Weise hintergehen kann. Ich kann freilich nicht kontrollieren, ob die erwähnten Stellen bei Hofmanns= thal, bei Hauptmann, Ibsen und Maeterlink vielleicht zufällig echt sind — mit dieser Art Literatur pflege ich mich selbstverständlich nicht zu beschäftigen. Wer aber follte wohl nicht in seinem Schiller und seinem Sophofles so gut Be= scheid wiffen, um nicht zu erkennen, daß die angeführten Stellen gar= nicht darin existieren, also eine gröb=

liche Lüge und Entstellung sind. Rein, Herr Redafteur, so lange Sie sich nicht entblöden, Ihr Blatt fold schamlosen Repereien zu öffnen, so lange mussen Sie wohl darauf verzichten, daß dasselbe in ge= bildeten deutschen Bürger= und Gelehrtenfamilien gelesen und ge= halten wird; solange wird es nur eines jener Blätter sein, die gut vaterlandslose find für genug Journalisten und geistreichelnde

Literaten.

In der Hoffnung, daß Sie fich wohlmeinenden Rat eines akademisch gebildeten Mannes zu Herzen gehen laffen, zeichne ich hochachtungsvoll

als Ihr ergebener Dr. Balduin, Oberlehrer.

MacBruf. Ginem so verdienst= vollen Manne wie Ernst von Possart mug wohl eine Theaterzeitschrift In der einen Nachruf weihen. vorigen Rummer ift der "Schau= spieler" gewürdigt worden; diesmal Intendanten iei des gedacht. Mitteilungen Ginige statistische aus dem letten Jahr (Januar bis Dezember 1904) werden da freilich genügen. An der Spite des Spiel= plans des Königlichen Hof= und National = Theaters in München stand Schönthan mit nur vier Dramen: "Maria Theresia", "Der Alavierlehrer", "Goldfische", bunten Rod". Neu einstudiert wurden u. a. "Heimat" und "Ma= dame Sans Gene". Von ältern Dichtungen nahmen einen hervor= ragenden Plat ein: "Das weiße Rößl", "Der Hochtourist", "Der Schlafwagenkontrolleur", "Alt=Hei= delberg" und "Der Hüttenbesitzer". "Gyges" und "Die Jüdin von Toledo" wurden der schlechten Dar= stellung halber abgelehnt. nachhaltigsten Erfolg hatte Benedix "Lustspiel" und den dem "Dienstboten". — Sapienti sat. G. A.

Die Serie "Dramatischer Rach= wuchs" wird in der nächsten Nummer fortgesett.

Alle zum Abdruck bestimmten Manustripte sowie alle zur Be= sprechung bestimmten Bücher sind zu senden an:

Die Redaktion der "Schaubühne", Berlin SW. 19, Jerusalemerstr. 65.

Aber ein Bagemutiger fand fich in unserer jüngsten Zeit, der dennoch sich in jenen rätselhaften Prätendenten verliebt hat und mit ihm rang: ich laß Dich nicht, Du fegnetest mich denn! Und man könnte sich wundern, daß gerade Paul Ernst\*) diese alte Fabel aufgegriffen hat, diese sonder= barste aller Grotesken, um aus ihr eine Tragödie zu formen. Denn Paul Ernft ist heute vielleicht der einzige Mensch in Deutschland, der noch im alten guten und klaren Sinn Stilehrgeiz besitzt. Er will Stilfünstler sein, aber er meint es freilich anders, als was wohl heute angeblich anspruchsvolle und in Wirklichkeit nur luzuriöse Artisten darunter verstehen: kein Kleist= und Wagnerpigonentum, auch kein verspätetes und Paul Ernst weiß sehr wohl, daß nicht das Sals= verwinzigtes Barock. band das schönste ist, sondern der Hals, und das blühendstes Kleisch ohne Anochengerüft und Muskelspstem quabblig wird, nicht zum Anfassen und efelhaft. Ja ekelhaft, und man denkt an Nietzsche, wie er durch Zarathustra die "großen Männer" verhöhnen läßt: ein ungeheures wandelndes Ohr, an dem ein Menfchlein zappelt, und man erblickt ein verkümmertes Gesichtchen, wenn man scharf hinschaut. Nietssche-Zarathustra will nicht anerkennen, daß er einem "großen Mann" gegenübersteht, sondern er spricht von einem "umgekehrten Krüppel". Darauf ist zu erwidern, daß der umgekehrte Arüppel nicht immer ein Einwand zu sein braucht: mandmal ist es unfre Größe, die uns zwingt, uns zu verstümmeln. So ist es mit dem Barockftil: er ist nichts als ein wandelndes Ohr, und es fragt sich nur: wer hängt daran? Man kann an einem Kleist glühend bewundern, was man Hugo von Hofmannsthal oder Jakob Wassermann noch nicht einmal zu verzeihen braucht. Jedenfalls, Paul Ernst versteht unter Stil nicht Barock, nicht ein ungeheures wandelndes Ohr, sondern was unfre Alassifer darunter verstanden haben und die Griechen: stolze Gedanken= energie, konstruktive Geistigkeit und klare Sachlogik, die der Farbe nicht Gewalt antut und nicht dulbet, daß die Farbe überwuchert. Da die Lähigkeit, konstruktiv zu denken und fühlen, der gegenwärtigen Generation unter den Modernen verloren gegangen ift, so muß man sich freuen, daß noch ein Mann wie Ernst existiert und schafft und seinen Weg geht und sich Bieder aber drängt sich die Frage auf: was wollte um nichts bekümmert. gerade dieser Mann mit dem Demetrius-Stoff? Der mußte eigentlich doch seiner Natur zuwider sein und: nun er hatte sich einmal da verstrickt, er tonnte nicht los und wußte sich am Ende nur noch durch eine eben so gewaltsame wie interessante Operation zu helfen.

Der Demetrius der Geschichte ist von den Polen auf den Thron von Rußland gesetzt, und das russische Nationalgefühl kann ihn nicht ertragen: jo wird er als Betrüger entlarvt und gestürzt. Er ist nicht der Sohn des

t replication

<sup>\*)</sup> Demetrios. Tragodie in fünf Aften von Paul Ernst. Leipzig, InselsBerlag.

frühern Zaren, sondern vielleicht aus niederm Bolf, vielleicht aber auch ein Bojar oder gar dennoch ein — nur freilich unter die Bank gefallner — Zarensohn. Lauter zufällige Gegensäte: wären Polen und Ruffen gute Freunde, so könnte Demetrius seines Thrones in Frieden genießen, und an sich brauchte seine ungewisse, aber vielleicht hohe Abkunft das Volk nicht zu hindern, ihn wegen seiner Herrschergaben zum Raiser zu füren. Diefer Rufallszustand war für den Dramatifer Paul Ernft unannehmbar, wenn ich so sagen darf; und er verpflanzte den alten Stoff auf einen andern Boben. Er verlegte ihn nach Griechenland, nach Sparta. nicht nach der Stadt des Lykurg, die uns von der Schulbank her in grotesker Erinnerung steht, sondern in ein Spät-Sparta, in die Stadt des Tyrannen Nabis, von dem die Geschichte nicht allzu viel weiß. Nur so viel ist von ihm befannt: er errichtete mit Hilfe des Pöbels und der Söldner ein Schreckensregiment, und felbit die Römer hatten Dube, mit Das ist unfre spärliche Kunde von Nabis, und ihm fertig zu werden. der Dichter darf seiner Phantafie weitesten Spielraum lassen, nach Bergens-Er kann annehmen, daß in diesem gerrütteten Gemeinwesen eine grenzenlose Zügellosigkeit alles auf den Kopf gestellt hat, daß die feststehendsten Werke aus alter Zeit verhöhnt, benagt, beschimpft werden. Dennoch: der tiefste aller sozialen Gegenfage bleibt dem Bewuftsein dieser antiken Menschen tief eingegraben, und sie können sich dagegen empören, aber fie können fich nicht bavon befreien. Herr und Sklave: diese beiden Enden der Menschheit kommen nicht zusammen. Ein einzelner Stlave fann befreit werden, er fann sogar Usurvator werden, Tyrann, König: aber er kann die Sklaverei selbst nicht abschaffen, er wird noch nicht einmal daran denken, fie abzuschaffen. So ergibt sich die ungeheure Fragestellung: ist Demetrios — Paul Ernst behielt in hellenischer Form den alten Namen bei, der ja aus Griechenland stammt — der Sohn des ermordeten Königs Orestes oder ift er ein Stlave? Muß er nach der Sitte Brandmal, Zwinger und Peitsche ertragen oder darf dieser lepte der Herakliden nach der Krone greifen? Eine gewaltige Situation; es ist ein Erdreich, aus dem alle dunklen Nachtblumen der Tragödie erwachsen fönnten. Aber auch andre, schon an sich tiefe Probleme gewinnen durch die Verkettung der Verhältnisse nodi viel mehr Tiefe. an wird Kürft, und seine Seele ist erfüllt bon Lidit, Geift hingeriffen erhabnen Gedanken; von ahnt Spender des Glücks der Bölker in sich, den umwälzenden Reformator. Bis nüchterne Verhältnisse ihn dann zum kalten Realpolitiker herabwürdigen, bis er dann fördern muß, was er verabscheut hat. Dieser Konflikt eines fürstlichen Idealisten am Eingang seiner Regierung ist von so typischer Art, daß er uns gemeinhin längst trivial anmutet, als eine Banalität. Wie aber, wenn dieser Fürst früher ein Sklave war? Damals hatte er gegrübelt und gehofft, daß alle Eflavenketten brechen könnten.

Aber fast seine erste Tat als Berrscher: er schickt entlaufene Sklaven in Fesseln ihren Gebietern wieder zurud. Gegenüber Nabis fühlte er sich als rechtmäßiger Sproß des Königshauses und verachtete den Empor= kömmling, der sich nur durch Schmut, Blut und Lift aufrecht erhalten Dann fieht er ein: auch der lette der Herakliden darf nicht Beraklide fein, sondern nur Nachfolger des Nabis, nicht nur, um sich zu behaupten, fondern um überhaupt einen vernünftigen Sinn in dieses Chaos hinein= Schließlich erfährt er seinen wirklichen Ursprung und foll nun feine Mutter erstechen, um die Bahrheit seiner fürstlichen Berkunft zu erweisen. Denn was gilt einem Enkel alter spartischer Könige bas Leben einer Sklavin? Ihm jedoch gilt dieses Leben alles, und so läßt er das Schwert finken und erliegt den Mordwaffen der Verschworenen. Dieser Untergang ift aber eine Kleinigkeit und eine Erlösung. Das Schlimmste hatte er durchgemacht, als er sich noch selbst voll schweigenden Stolzes für den rechtmäßigen König hielt.

Diese also vertiefte Demetrios=Tragodie hat der Dichter Ernst gedanklicher Geistigkeit ausgestattet und konzentriert: nirgends durften Farbe und Gefühl den ehernen Gang der tragischen Logik überfluten und hemmen. Man spürt dennoch den verhaltnen stummen Schmerz und Grimm des Helden, diese männlich starre Härte, die herbe Güte nicht ausschließt. Freilich nur, wer dafür das Ohr hat, hört diese tiefe Empfindung heraus; und wer ein auch geistig geschultes Auge besitzt, erkennt, daß die scheinbar eintönigen und nicht auffallenden Farben von einem innern Feuer glühen. Es ist immerhin ein Zeichen der Zeit, etwas wie ein Ereignis, daß diese Dichtung auch unter einigen von unsern Jüngsten, die Moderne und Wagnerepigonentum gemeinhin mit einander verwechseln, Anklang zu finden beginnt. Es scheint also diesen Herren zu dämmern, daß ein Drama und zumal eine Tragödie noch etwas andres sein muß, sogar in erster Reihe etwas andres, als nur lyrischer Rausch und Farbenorgie im Dennoch glaube ich, daß der Dichter an sinnlicher Masse und also auch an Lyrif doch wohl etwas zu wenig gab. Die gewaltige Konzentration, die er durch kompositorische Energie und die ungeheure Bereinfachung der Fabel seinem Stoff abgewann, führt zu einer monumentalen Birkung, die entfernt an die Tragödie der Alten anklingt. Aber das griechische Drama milberte und steigerte zugleich die dialektische Bucht feiner Abstraktion durch die sinnlich-lyrische Masse des Chors, und der moderne Dichter hat dafür die Volksszenen und die historische Gesamtstimmung einer Zeit, von deren Hintergrund, als ihr typischer Ausdruck oder Gegensatz, der Einzelfall der Tragödie sich machtvoll abhebt. ftrahlt aber das Sparta Baul Ernsts nicht im Sonnenglanz der Geschichte, sondern es kennt nur noch Soziologie, einen hoffnungslosen Zersetungs= der höchstens Probleme der Gesellschaftswiffenschaft an das Tageslicht fördert: ob Sklaven nötig sind, ob ein König ein harter Tyrann

sein muß, ob ein Staat auf der Freiheit begründbar ist oder nur auf der Knechtschaft. So viel Paul Ernst diesen soziologischen Streitsragen abzugewinnen vermag, auch für das Seelenleben seiner Personen: es bleibt doch immer noch zu viel abstrakte Typik dort, wo das Sinnfällige des Dramas einsetzen müßte. Dadurch wird das Monumentale der Gesamtanlage in etwas gehemmt, und um einen halben oder ganzen Kopf ist das Drama zu klein geworden. Aber nur, wenn man es mit seinem eignen strengen Maßstab mißt. An sich ist es von gutem Buchs, und es enthält vor allem Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftskeime; es bedeutet einen Schritt weiter auf dem Beg zur modernen Geistes und Stiltragödie, die einmal kommen nuch und wird.

### Drama.

Wenn Du es willst — so sprach sie blaß und leise — Die Stirne streifte fast den Blumenscherben — Wenn Du es willst — wir werden aber sterben — Der Finger furchte rätselhafte Kreise.

Wenn Du es willst — doch dünkt mich, im Gemache, Dor das dich diese Nacht mein Lächeln lud, Im Nischendunkel schimmre eine Lache Von Durpurnem, und, wo ich sonst geruht,

Wenn Du es willst -- doch frevel sind, die reinigt Kein Wachsgelübde, Myrrhen und Gesang . . . . Dein Auge brennt — ich weiß, daß dies Dich peinigt,

Ich weiß auch nicht, was wir so lange zaudern. Sie bückt sich leicht und müde durch die Tür . . . . Weun Du es willst — uns werde nach Gebühr — So lachen Kinder, die am Abend schaudern.

E. Kalfer.

## Der neue Sudermann.

Erstes Bild. "Wer sich bes Armen erbarmet, leihet dem Herrn". Der Steinmetmeifter Barnde aber bezieht noch höhere Binfen vom himmel, benn er erbarmt sich sogar des Sündigen. Er verdamnit entlaffene Sträflinge durchaus nicht mit hartem Sinn zum bürger-Vielmehr überträgt er — mit der ganzen innigen Güte und Weltfremdheit Oscar Sauers — einem fünfmal vorbestraften Einbrecher den Schlüffel zu dem Magazin, wo die kostbaren Zahn= fägen hängen, und macht einen Totschläger zum Nachtwächter. Das nennt er seine Abbitte an ben lieben Gott und fügt hinzu: "Spreu find wir im Winde; es kommt blos brauf an, von wo er blaft." Bon einem berliner Steinmegmeifter, der jo fpricht, wirds feinen Anhänger der Vererbungstheorie wundernehmen, daß sich jeine Tochter wie folgt ausdrückt: "Unfer Leib ift ein Tempel, und Gebären ift Gottesdienst; nur wenn ber Tempel im Bau verpfuscht wurde, bann ift es schlimm, bann kommt ber Frühling, und das Amfelweibchen baut, und man felbst ift schon Ruine." Was Marie Urfus hier schamhaft in Metaphern hüllt, wird der Kritiker rober, fürzer und deutlicher bezeichnen durfen mit bem einen Wort: Schiefmariechen. Hat er hinzugefügt, daß Schiefmariechen ihre Rede an Elfe Lehmann richtet, daß Dieje als Lore Gichholz, ohne ein hochzeitlich Kleid angehabt zu haben, von dem Steinmeten Göttlingk ein Kind empfangen hat, daß von diesem Kind sein Großvater Emanuel Reicher mit Vorliebe behauptet, ein ungebührliches Rind sei eine Mestize, daß dieser siebzigjährige Eichholz von Bater Zarnce feines Umte enthoben wird, erftens, weil er ben neuen Magazin= einbruch des Zarnceschen Vertrauensmannes Rudolf Rittner nicht bemerkt hat, zweitens, weil Albert Baffermann nicht eher feine Runft entfalten tann, als bis ihm, dem entlassenen Totichläger Biegler, ber Gichholziche Nachtwächterpoften auf dem Barndeichen Steinplat zugefallen ift — uff, hat der Kritiker all das hinzugefügt, dann hat er hoffentlich pflichtgemäß dem lieben Leser die einzelnen Fäden gezeigt, woraus der tragische Knoten am Ende bes erften Aftes geknüpft ift.

Zweites Bild. "Wer sich der Einsamkeit ergibt, ach, der ist bald allein." Biegler fürchtet sich vor dem Augenblick, wo man auf dem Steinplatz von seiner Mörderschaft erfahren wird, und hält sich verschüchtert abseiis. Erst morgens um zwei wird ihm leichter.

C-odilli.

"Ja, die Nächte, wenn der Mondschein überall auf den Blöcken liegt. Und wenn bann erft alles gang still ringsum auf ben Straßen ift, bann sitt man mitten in ber Welt wie in einem ichonen warmen Mantel!" Ach, wenn es immer so bliebe! Doch das Unglück schreitet schnell. Bunachst zwar befreundet sich mit dem Rachtwächter, ber von Lejefrüchten lebt und tropdem die Kraft und als zweimal prämiierter Steinmet auch die Fähigkeit hat, Göttlingks Blocke nächtlicher Beile zu verbeffern, zunächft befreundet fich mit ihm ber urkomische Rittner, der als Einbrecher Struve Oscar Thieles erdichtete Gerichtsverhandlungen auswendig weiß und dem Rollegen Biegler durch Uberlaffung einer Zigarre feinen Glauben an die Menschheit wiedergibt. Dies aber nur für kurze Schon nämlich naht als Kriminalkommissar Albert Patry und fündet in der glaubhafteften Weije dem verjammelten Rriegs= volk, tag auf tem Steinplat ein ehemaliger Mörder arbeite. Wen er meint, ift allen angenblicklich flar. Die Amfel aus bem erften Alft schweigt, und der Vorhang feutt sich unheilschwanger langfam.

Drittes Bild. "Wer es glaubt, wird felig." Schiefmariechen sitt bei Lore, der ungebührlichen und dennoch äußerft zärtlichen Mutter, in der Kantine und fragt ihre Freundin: "haft du ichon gehört, wie ichon die Amfel singt auf Deinem Dach? Es ift wirklich, als ob bas Glud pfeift." Und Lore: "Für mich pfeift kein Glück." Aber kein Mensch joll sich vor Schickjalswendungen, keine Sudermanniche Gestalt vor einem Charafterbruch und kein Theaterbesucher vor Uberraschungen sicher fühlen. Denn Schiefmariechen, die ben frauengefährlichen Göttlingt lieben gelernt hat, fährt fort: "Sieh mal, Lore, was ich Dir schon immer habe sagen wollen, lange leben werd ich nicht und — Dein Lenchen — habe ich fehr lieb". Und die Lore — von der uns ihr Erdichter nur ben Bater vorstellt, als deren Mutter sich also der Zuschauer je nach Neigung Jane Epre ober bie Goldelse ber Marlitt benken mag flugs gibt sie hochbeglückt zur Antwort: "Mein Kind hast Du so Dann ichenk ich es Dir, bann nimms als Dein eigen. Wozu foll ichs burchschleppen burch all den Jammer, wenn es das haben kann? Aufgefressen werden wie ich. Denn fo mas ftedt an. Sich zerforgen in Not - ftumm werden wie ich. Trübe Augen kriegen und hartes haar". Rein herz bleibt unergriffen. Roch tiefer müßte Die Szene bei musikalischer Begleitung erschüttern. Die spart sich fich ber ökonomische Dichter für später auf. Borerst ift biejenige

Szene fällig, worin ber Titel erklart und Bieglers Bergangenheit er= gahlt wird. Den Titel nimmt die Lore opfermutig auf sich. "Eins möcht ich Sie noch (aus heiler haut) fragen, herr Biegler. Wiffen Sie vielleicht, wie fo - ter Stein entsteht?" Tropbem er beschwört es längst zu missen, redet sie ruhig weiter: "Hunderttausende und Millionen Jahre muffen bie tarüberliegenden Schichten drücken, bann wird die lebendige Erbe zu Stein. Beim Menschen bauerts Ein paar Jährchen Druck, immer berfelbe Druck nicht fo lana. — das genügt. Drin im Innersten lebt man garnicht mehr. Man ift willenlos wie'n Stein, man läßt sich mit bem Fuß stoßen wie'n Stein, man wird gegen alles gleichgültig wie'n Stein." Da aber ber Zuschauer nie erführe, von wannen Biegler kommt der Fahrt, wie sein Bergehn und Art, wenn die Lore sich auch gegen seine Vorgeschichte gleichgültig verhielte, muß das arme Ding schnell einen Erweichungsprozeß durchmachen und in den fanftesten Tönen bitten: "herr Biegler, wollen Sie nicht mal Ihr herz erleichtern?!" Er erleichterts und konnte, mußte, will nun gehen. "Ich habe mein Besper getrunken, ich hab hier nichts mehr zu tun". er auch nicht. Nur daß zum Aktschluß niemand nötiger gebraucht wird als gerade er. Lore, bas Mädchen für alles, hat ihn also fest-Ein ebler Mann wird burch ein gutes Wort ber Franen weit geführt, und so sagt sie einfach: "Sie sollen bableiben; was auch geschehen mag, Sie sollen tableiben" — und er bleibt. Bleibt, um die Lore gegen die Unflätigkeiten ihres ehemaligen Geliebten Göttlingt schützen und um gegen diefen Mefferhelden in der Rotwehr ben Schufterftein guden gu konnen, ber von Unfang an bedrohlich, ohne Grund und fehr gelegen auf bem Fenfterbrett ge= ruht hat. "Mit solchem Schufterstein hab ich schon einmal einen Menschen erschlagen! Soll ich Dich vielleicht auch" — oder so ähnlich. Göttlingk flieht, der Borhang fällt, das Bolk raft. Es meint aber nicht seinen Subermann, sondern seinen Baffermann, ber, mas er selten tut, Einunddreißig ftatt Dreißig gesagt und eben badurch so begeiftert hat. Der Dichter erscheint, wird wütend angezischt, erscheint wieder, wird durch das einstimmige "Bassermann!" aufs heftigste gereizt, fletscht die Zähne, lacht gell auf und umschließt den Bundesbruder Blumenthal und das Parkett des Brahmschen Lessing-Theaters mit einer einzigen Sandbewegung, die zweifellos besagen soll: Für dies Gesindel verströmen wir unfer Herzblut!

Biertes Bild. "Wer andern eine Grube grabt, fällt felbst hinein." Das Herzblut strömt weiter. Die Amfel hat sich schlafen gelegt, die Menfchen aber wachen: Barnde und Schiefmariechen, um Sochgespräche zu führen; Struve und Biegler, um einer vom andern festzustellen, daß jeder in seiner Art unverbesserlich ist; bie liebe Lore — sie hat sich eben mit Göttlingk verlobt — um Biegler vor Gefahren zu behüten; Göttlingt und Gichholz, um Biegler diese Gefahren zu bereiten. "Siehste den Blod da oben im Flaschenaug? Wenn da einer die Haken aushängt, dann fteht er bloß auf Verftehste? Und geht dann einer die Treppe rauf -der Kippe. muß er die Treppe rauf?" Natürlich muß er, ob es gleich einen bequemern Ausgang gibt, die Treppe rauf, weil jonft der Knalleffekt nicht eintreten könnte, verstehste? Der wohlwollende Block geht unter Donnergepolter gang daneben, Göttlingk jucht endgültig das Weite, und jetzt verlobt Biegler sich mit der vielseitigen Lore: fie fassen sich an den händen, das Glück pfeift, und sie singen dazu den Roten Sarafan. Der erklang der nur in jenem Bolksstück, das ich vor zehn Jahren sah, und das sich von "Stein unter Steinen" hauptjächlich badurch unterschied, daß es im Oftend-Theater und demgemäß von sehr schlechten Mimen gespielt wurde ? G. J.

# Dramatischer Machwuchs.

In einer Zeit, wo viele hundert Augenpaare, bor angestrengtem Eifer trüb und übersichtig, nach dem dramatischen Messias ausschauen, muß das fleinste Anzeichen blinden Triumphlärm entfesseln. So hat auch Vollmoellers starkes Oberflächentalent begeisterte Verehrer gefunden. vor allem seine "Catherina, Gräfin von Armagnac". Da muß man also wohl fragen, was Großes und Neues in diesem Drama steckt. Meine Antwort ift: Gar nichts — benn die an schönen Einzelheiten reiche Dichtung ist auf ihren dramatischen Formwert hin betrachtet ein von lyrischen Aberwucherungen erdrücktes Balladendrama, eine Entartung der bon Hofmannsthal auf dem Wege zur "Gleftra" gefundenen, Form. "Die Gräfin von Armagnac" ist im Grunde nur eine Ausweitung der Hofmannsthalschen "Madonna Dianora". Ein Katastrophenstück, das nicht einen Kampf und eine Lösung gestalten, das nur die Stimmung eines schönen Untergangs auskosten will. Ein wirklich dramatisches Kunst= werk, das uns im Zwiegefang witeinander ringender Stimmen die tiefre Harmonie der Welt vernehmen läßt, kann solch schön abgestimmter Rlage= sarei nie werden. Aber im leidenschaftlichen Ausdruck vermag er wohl

genug vom Schein des dramatischen Kampffpiels anzunehmen, um starke szenische Wirkungen auszuüben: Jede Klage formuliert sich schließlich als ein Awiegespräch mit der Antwort verweigernden Gottheit. So müßte auch ohne die Quellen der eigentlich dramatischen Kraft zu erreichen, der Untergang der Catherina von Armagnac mit fämpferischer Gewalt erichüttern können. Und ftark genug fest ber Vollmoellersche Akt ein denn wie jedes Balladen-Drama ist trop äußerlicher Dreiteilung auch die "Gräfin von Armagnac" ein Einakter. Ohne einen Absatz im inneren Fortgang rollt diese Katastrophe ab: der erste Aft bringt in wuchtiger Steigerung, Schlag auf Schlag, der Gräfin die Gewißheit, daß ihr Gemahl alles entdedt und ihrem Geliebten einen tötlichen Sinterhalt gelegt hat. Ihr Entschluß reift, einen andern Edlen, der sie unerhört liebt, für den Geliebten in den Tod zu schicken. Run ift der zweite Aft - die Szene, wie sie den Edlen, Triftan, über die Brude ins Schloß lockt — gang fnapp und furz als rechtes Zwischenspiel gehalten. Der Aft geht als "dritter Aft" weiter bis hierher in trefflich gefügtem Crescendo dem era wählten Sohepunkt der Ballade zu: die Szene, wo die Gräfin den zweiten Liebhaber für den ersten in den Tod fenden will. Restschmud üppiger Rhythmen und Reime und starken echt balladesken Refrains fest diese Szene feierlich genug ein — dann aber, wo mit Annäherung der Entscheidung ein dramatisches Grundgeset wachsende Knappheit und Schnelle des Dialogs fordert, schwillt die Flut lyrischer Rhetorik jäh über alle Schranken des theatralisch Möglichen hinaus. Der edle Tristan schweift schließlich zu einer viele Seiten langen, lyrisch ge= schwellten Schilderung aller Weltgegenden (unter dem Borwand: diese möchte er mit der Geliebten durchwandern!!) aus - um am Schluß entschuldigend zu bemerken:

"Rein, dieses sind nur schillernde Symbole und vielgestalte Bilder für die eine, die Lust zu leben, die unendlich ist. Ich will euch neue frohe Worte lehren — —

Naiver hat wohl nie ein Dichter den Frrtum seiner Kunstsorm selbst enthüllt! In neuen Worten Vilder und Symbole des Lebens zu geben, ist nämlich das Werk des Lyrikers. Der Dramatiker erstrebt die größere Symboldildung, indem er das Leben in Menschen und Menschenschießalen wiederspiegelt, wobei er denn — um die Suggestion der Wirklichkeit zu wahren — die Menschen (in wie gehobner Form auch immer) nur Dinge sagen lassen darf, die sie mit psychologischer Wahrscheinlichkeit in dieser Situation sagen können. Da nun aber weder die liebeswilde Gräsin noch der todesmutige Tristan zu den Abonnenten der "Blätter für die Kunst" zählen — so ist es unfaßbar, warum sie sich in ihres Lebens gefährlichstem Augenblick zwischen Sein und Nichtsein in restektierender Georgescher Art ergehen sollen. Es bleibt wohl also nichts übrig, als

einzusehen, daß der Dichter Vollmoeller durch ihren Mund sprechend die in der Situation gegebne Stimmung zu lyrischen Gedichten formt wobei er denn allerdings auch das äußere Wesen der dramatischen Dichtung durchbricht und eine Kunftform mit der andern totschlägt! Hier sehen wir die große Gefahr, die die hohe Errungenschaft des neuen Pathos, das Vollmoeller freilich fließend und nachahmerisch oberflächlich beherrscht, in sich birgt — es vernichtet die dramatische Form, wenn es dem Dichter Selbstzweck wird! Bährend Sofmannsthal, der geniale Erfinder neuer Worte für das neue Leben, mit reifer Kunfteinsicht sich müht, das lyrische Pathos immer mehr der psychologischen Gestaltung der dramatischen Personen dienstbar zu machen, ergeht sich bei einem Jünger wie Vollmoeller die Iprische Wortgewalt in eitlem Selbstgenuß, und in einer Szene, wo die innerliche Verwirrung und Wandlung der Frau zwischen ihren beiden Liebhabern die Gestaltungskraft des echten Dramatifers zur äußersten psychologischen Schärfe und Knappheit reizen würde, wird hier jede Kontur durch einen Strom weicher Worte ver-Das ist noch schlimmer in Vollmoellers zweitem Stück jchwemmt. ,, શાંઘોલે, Kitne und Sumurud". In diesem Stud mit ber gang unerzählbar wirren, geheimnisvoll unklaren Handlung aus der Welt des Tausendundeine Nacht=Orients, in diesem Stück redet bei jeglicher Ge= legenheit jegliches Wesen, Mann, Frau, Kind — Krieger, Kaufmann, Bauer — Lyrisches, Mystisches, Philosophisches. Eben jene gitternden neuen Zwischenwerte, deren Formulierung Hofmannsthals große neue Tat war, werden hier ausgesprochen mit Wendungen so zahllos, aind flach nachahmerisch wie Phrasen eines Schillerepigonen. Die zum Teil sehr stark und farbig gesehenen Szenenbilder werden von diesem Wortballast grade so erdrückt, wie die vielleicht schöne Grundidee des Ganzen — von einem entwurzelten Königssproß, der am Abermaß seiner jungen Säfte sterben muß — durch die sinnlose Handlungsfülle erwürgt wird, die eine fabelfrohe Phantasie, planlos Szene zu Szene reihend, aufhäuft. Aberall zügellose genußsüchtige Singabe an das freilich oft genug glänzende Detail — nirgends die organisatorische Mraft, die voll starker Selbstzucht abweist, was nicht dem Plane dient, an die Mittel, deren geile Fülle den Zweck zerstört — die Dekadence, wie sie in Nietsches Buche steht. Von Künstlern dieser Art für die Zukunft unfres Dramas etwas zu erhoffen, vermag ich nicht.

In Unabhängigkeit von der Schule Hofmannsthals, dessen sprachliche Gerenkünste noch die Begabtesten dieser Wiener übermächtig in Bann halten, hat sich ein einsamer Sonderling in Berlin um ein neues Pathos, einen eigenartigen Bersstil von seierlicher Gehobenheit gemüht. Eduard Stucken, der mit seinen Dramen\*) bisher nur einen kleinen Kreis

<sup>\*)</sup> Sie find im Berlag Dreililien, Halensee, erschieuen.

von Kennern zu interessieren vermochte, schreibt einen überaus absonderlichen Berd: doppeltgereimte fünssätige Dakthlen. Nur eine Probe kann eine Borstellung vom Besen dieses seltsamsten Gewandes geben, das je ein dramatisches Gedicht umschloß:

"Wie berauschend war diese Messe! Wir sahen nicht eines dürren Gekreuzigten Leibes Blässe im Dampke der Myrrhen; Nein — wir sahn, wie in seliger Lust am Weihnachtstag An eines Mädchens Brust bas Gotteskind lag!" —

In das Eisengewand dieses Berses sind mit einer erstaunlichen Virtuosität Stude von hundert und mehr Druckseiten ludenlos ein-Daß man in diesem Kleid nur noch ganz langsame feierliche Bewegungen machen kann, daß jeder Verfuch zu psychologischem Realismus sich verbietet und nur Typen von sakraler Bedeutsamkeit die Tracht dieser Sprache tragen können, das versteht sich von selbst. Am stilvollsten von allen Studenschen Dichtungen ist denn auch der "Gawan", der sich selbst ein "Wysterium" nennt und in der Tat etwas wie eine Renaissance alter Kirchenspiele ist, freilich nur etwa so, wie die farbenstarke, raffinierte, steife Tekorationsmalerei eines Melchior Lechter, an dessen Kunst Studen hier ungemein erinnert, den echt primitiven alten Glasfensterbildern Wo sich die Studensche Sprachkunft an weltlicheren Stoffen versucht — schon in "Lanval", der doch auch noch dem feierlichen Artus» kreis angehört — da tritt das Krasse und Grelle, das die Steifheit dieses Stiles mit sich bringt, leicht peinlich hervor. Studens Szenen-Phantasie ist überhaupt von schreiender Derbheit und nur in der Gedämpftheit einer religiöse Beihe werden seine schaurigen Spukerscheinungen, manbelnden Leichen und redenden Bilder afthetisch möglich. Form, die mehr für eine Regeneration religiöser Beihespiele als für das neue Drama bedeutend erscheint, an menschlichen Gehalten hineingeht, ift begrenzt genug. Es kommt hinzu, daß Studen nicht Sprachfünstler genug ift, 'um den erhabnen Stil, deffen konsequente Durchbildung das interessanteste seiner Produktion ist, mit völliger Reinheit zu handhaben. Schon bei Bollmoeller zeitigte der Reimzwang zuweilen arg profaische Entgleifungen — bei Studen nun finden sich massenhaft zwischen feierlich schönen Zeilen die alltäglichsten Wendungen. Je erhobner aber ein Stil ift, um so tiefer stürzt er durch Banalitäten. 11m das neue Pathos wirksam brauchen zu können, muß man schon ein so kritischbewußter, so überaus empfindlicher Bäger der Borte sein, wie es Hofmannsthal in seinen guten Stunden — denn auch bei ihm gibt es Entgleisungen — Um aber das neue Pathos dem diamatischen Stil dienstbar zu machen, dazu muß es man psychologisch differenzieren, der Bielstimmigkeit der Ge= Das aber ist eine Sache, die unser dra= stalten einordnen können. matischer Nachwuchs noch zu lernen hat. Julius Bab.

# Pariser Theater.

· Rein, es gibt nicht viel in den Theatern. Hier, wo man die Kräfte ber Bühne, ihr Amt, ihre Stellung in der Kultur weder überschätt noch unterschätt, ifts nicht nötig, schon in den ersten Wochen, während die vornehmen Leute noch Hafen schießen, im Bois die Bäume noch grün find und in den Pavillons die Musikanten spielen, die Kritiker zu Premieren zu laden, höflich und bestimmt sie aufzufordern, neue Dichter zu entdecken, eine neue Epoche in den dramatischen Künsten laut zu ver= fünden. Ein paar von den ganz eleganten Theatern find überhaupt In der "Renaissance" wird erft in ein ober zwei Wochen Guitry wieder den Spielpächter in dem nicht allzu wertvollen Stück-"Monsteur Piégois" von Alfred Capus spielen, eine Rolle für diesen unerhört starken und ausdruckvollen Schauspieler, dem es auf eine beispiellose Art gelingt, elegante Menschen mit ihren Brutalitäten, Atavismen, Stimmungen und Wandlungen zu beleuchten, ihre versteckte tierische oder gar menschliche Natur eigentlich ganz naiv hinzustellen. Er deutet sie nicht, erklärt sie nicht, sondern spielt sie, was man, sonderbar genug in unfrer Zeit, als eine besondre und seltene Eigenschaft eines Schauspielers hervorheben muß. Guitry zwinkert mit einem Auge, macht irgend eine instinktive, reflexartige Bewegung mit der Hand oder mit dem Bein, und man fleht einen ganzen Typus in seinen Beziehungen zur Umwelt, dem Augenblick und seinen konstanteren Lebensbedingungen, weiß, was so ein Mensch in den wesentlichen so gut wie in den unbewußten Momenten seines Daseins spürt. wird wieder Madame Brandes spielen, elegant, sicher, auch sie wiederum mit wenigen Mitteln, eigentlich nur mit einer jedem Antrieb gehorchenden Sprachfertigkeit, fähig, einen Frauentypus unfrer Zeit blitartig zu erhellen; und um diese beiden herum wird das ganze amusante Schauspiel einer sichern, auf einer Kulturtradition und Lebenstradition beruhenden Theaterspielerei alle mit Freude erfüllen, die zwar zwischen Wagner-Festspiel-Tendenzen und dem hiesigen Bergnügungstheater den Abstand wissen, aber sich doch noch lieber von geistvollen Künstlern unterhalten lassen, als von Priestern langweilen.

Dann, in der gleichen Zeit, wird man auch, im Théâtre des Variétés, Madame Eve Lavallière dünn und schmal, lustig und mit einer überslegenen Intelligenz, mit allen Mitteln des gallischen Esprit irgend eine ausgelassene kleine Grisette oder auch ein junges Mädchen spielen sehen und sich dann ein paar Augenblicke lang wundern, daß diese Schausspielerin in Deutschland eigentlich ebensowenig gekannt ist wie Guitry und die Brandès, trozdem Sie doch alle Augenblicke einige in Paris nicht mehr mögliche hiesige Komödianten zu sehen bekommen. Schon jetzt aber kann man am Abend in dem winzigen Théâtre des Capucines sitzen,

wo Madame Granier spielt. Kein junges Talent, Madame Granier, das man frohlodend zu entdeden hat, auch keine junge Frau mehr, aber von einem Charme, einer Grazie, einer Vollendung im Nützen schauspielerischer Mittel, daß man sich jede Sekunde über diese Frau und jeden ihrer Tone freut, während fie die hubschen Situationen und eleganten Worte eines nicht übeln Studes von Francis de Croiffet "La bonne intention" Sie ift da eine berühmte Schauspielerin, die nicht mehr fehr jung ist, aber durch den Reiz ihres Ruhms, auch den Glanz der Lichter und nicht zulett durch die geistreiche Anmut ihrer Natur immer jene Männer zu sich zieht, die, was das bestimmende Gefühl moderner frangösischer Liebe ift, weniger in der Schönheit, der Jugend, der Unberührtheit, als in dem Reichtum menschlicher Nuancen die Anziehungs= fraft der Frauen erkennen. Diese Frau liebt ein fehr eleganter Berr, ben ber Schauspieler Numa entzückend gibt. Er wirbt um fie, aber fie kann sich nicht borstellen, wie dieser Mann in gewissen intimen Situationen wirkt und wird darum nicht seine Geliebte, bis eines Nachmittags ein junges Mädchen zu ihr kommt und ihr erzählt, daß dieser Herr mit ihr verlobt war und sie dann sigen gelassen hat, weil er eine andre liebt. Diese andere ist sie selbst, und man muß nun die Liebenswürdigkeit, die Ungeniertheit hören und sehen, mit der sich die Granier darüber ereifert, daß ein Mann, der ein entzudendes ganz junges Mädchen aus der großen Welt, das ihn liebt, zur Frau haben könnte, daß der so dumm ist, sich in fie zu verlieben, die doch . . . . .

Er kommt dann zu ihr, und sie fagt ihm das. Sie will ihn überreden, wird ein bischen "rosse" und sest ihm auseinander, daß er nun wirklich kein Jüngling mehr ist und sein Glück bei den Frauen nicht mehr lange dauern wird. Das beste Beispiel sei sie felbst, die ihn sich eben in gewissen Situationen garnicht vorstellen fann . . . , worauf dieser Herr, ein wenig gefrankt, ihr versett, daß es Frauen gibt, die darüber anders denken, und ihr indiskret, luftig, gemein und verlogen vorspiegelt, der Geliebte einer ganzen Reihe ihrer besten Freundinnen gewesen zu sein. Das ändert alles. Sie kann ihn sich nun plötzlich in jenen Situa= tionen borftellen, und dieses Gespräch, von den besten Borfagen ein= geleitet, endet schließlich nicht im Salon, in dem es angefangen hat. Der zweite Aft: Rachher. Sie ist ein wenig traurig und er sehr heiter. Aus dem demütigen Werber ist ein Mann geworden, der die Möbel im Salon ändert, weil ihm die alte Anordnung nicht behagt, und der nach einer kurzen Beile, der Liebe sicher, auch eingesteht, die Geschichte der Freundinnen erfunden zu haben. Das Entzückende an diefer Intrigue, wie sie ganz als ein Spiel der erregten und dann wieder erschlafften Sinne uns hier vorgeführt wird, ist nun, daß bei der Aufrollung und der Lösung ganz feine Büge der männlichen und weiblichen Erotif herausfommen. Man sieht die beiden Menschen in ihrer ein wenig nervösen

- Const

und so ganz verschiedenen Stimmung, sieht den Mann, von der heftigen Begierde erlöst, seine Natur wiederfinden und die Frau, Geliebte ge= worden, weicher, hingebender als je zuvor. Er hat nie die Frauen besessen, mit denen er sie gereizt hat, und ihr telephoniert ein alter Freund, der sie seit vielen Jahren verehrt: so sieht die Sache nachher aus. Sie sollen zu dritt dinieren. Der neue Geliebte entruftet sich und ist stol3. und sie hat nun plöglich das Gefühl, um wieviel mehr menschlich wert ihr jener Mann ift, der sie seit Jahren gern hat, als der andre, der ihretwegen ein paar Wochen ungläcklich war und jest . . . Und nun hat sie Sie fagt ihm: "Mein Lieber, ben Mut einer schönen Aufrichtigkeit. muffen wir so dumm sein, konsequent aufrecht erhalten zu wollen, was doch nicht mehr ift? Muffen wir aus irgend einer falschen Scham uns nun qualen, weil wir vor einer Stunde geglaubt haben, daß wir uns Lieber Freund, [gehen Sie nach Hause, ziehen Sie sich Ihren Frack an, steden Sie sich die schönste Blume ins Knopfloch, und dann gehen Sie dinieren, aber nicht mit mir und mit meinem Freund, sondern in das Haus jenes jungen Mädchens, das Sie liebt, und daß Sie sehr charmant gefunden haben, bevor Ihnen die Lust gefommen ist, mich zu erobern." Und der Herr, ein wenig unsicher und mit dem peinlichen Gefühl, ob man so was auch tun kann, ob man benn nicht lügen musse, entschließt sich dann doch, der klugen Frau zu folgen, küßt ihr die Sand und ein heitres Spiel ist vorbei. Das aber doch auch einen Augenblick einen ernsthaften Gedanken über das Liebesgefühl wachruft: daß man nich oft genug durch fremde Motive, die eigentlich mit der Empfindung nichts zu schaffen haben, in Leidenschaften selber hineinhett, in Fallen verstrickt, wo einen gelaffene Chrlichkeit zu schonerm Ende führen könnte.

Ich habe den Inhalt dieser ganz kleinen Komödie nacherzählt, da sie doch im Rang, in ihren Beziehungen zu dem Leben einer gewissen Menschenklasse, einer bestimmten Gefühls-Kultur, unendlich höher steht als alles, was Jahr für Jahr an deutschen Bühnen von deutschen Gesellschafts=Lustspielen und auch von französischen Gesellschafts=Lustspielen Ratürlich, man muß es nicht mit dem "Zerbrochenen gespielt wird. Krug" oder dem "Biberpelz" vergleichen, aber doch auch nicht meinen, daß in den Studen von Fendeau, Hennequin und Kameraden die feinste Bon dieser Art gibt es ja zu Blüte gallischer Dramatik ausgedrückt ist. Das Palais Royal spielt, vom alten jeder Zeit hier genug zu seben. Ruhme zehrend, ein Stud "Le Chopin", das Théâtre des Nouveautés ein neues "Dix minutes d'arrêt", in ben Folies-Dramatiques wird zum unzähligsten Male "Le billet de logement", aufgeführt. Das alles find jene Stücke, die den Weg in Ihr Residenz- oder Trianon-Theater finden, die ich also nicht erzählen, nicht in den Berwicklungen ihrer Chebruchsdramatif analyfieren muß. Immerhin, es darf niemand, der diese Stude in Berlin gesehen hat, sich einbilden, daß er sie fennt. Hier hat eben jeder,

ber auf ber Bühne steht, die Beweglichkeit der Geste, das Temperament der Glieder, das zu diesem Durcheinander von Situationen, zu diesem leichtsinnigen Wechsel von Männern und Frauen und ihren Beziehungen gehört; ja, man könnte sogar etwas ernsthafter sagen, daß diese Stücke nur von Menschen gespielt werden können, in deren Blut die Mögslichkeit zu derlei verwickelten LebenssSituationen und Abenteuern liegt. Die hier spielen, sind eben selbst imstande, unter Betten zu kriechen, aus Fenstern zu springen, auf Ja und Nein blödsinnige Liebeserklärungen zu rissieren, Frauen bis in die eheliche Wohnung nachzusteigen, und wer könnte das von unsern braven, zünstig organisierten, gewissenhaft ehelich und treu lebenden Schauspielern sagen, deren Ehrgeiz es ja ist, nicht als Komödianten, sondern als sittsame Bürger zu leben und neben Landesgerichtsräten und Postdirestoren mit allen Ehren begraben zu werden.

"La belle Madame Heber" von Abel Hermant. Ein unglückliches Stück, ohne Theatermöglichkeiten, ohne einen starken Ton, ja selbst ohne den hübschen Dialog, den sonst selbst die mistratenen Stücke hier ost haben. Es soll eine Gesellschaftssatire sein, die Frauen zeigen, die leichtsinnig und ohne einen tiesern Trieb ihre Männer betrügen, die Wirte, die ihren Gästen gesällig sind. Dann die distinguierten Herren, die im Klub betrügen, und den bessern Menschen, den eine Leidenschaft trot aller Kraft und allem Bewußtsein zu einer Frau dieser Gruppe zieht, der sich nicht entschließen kann, mit einer Liebelei und raschem Besitz genug zu haben, und den das das Leben kostet. Hat man in diesen Sätzen den Sinn des Stückes gesagt, so bleibt einem nichts übrig, es sei denn, auszusprechen, daß er im Stücke selbsst gewiß nicht so scharf und plastisch herauskommt, wie er hier dasteht.

Nun warten wir auf die Zufunft. Nicht in jenem, aus der Ferne lustig genug erscheinenden fieberhaften Zustand, in dem Sie die Lehmann= Höflich-Angelegenheit, das Brahm-Reinhardt-Duell. oder Blumenthals Berskünfte in ihren Lebensfreis aufnehmen. Wir sind beruhigter, sehen der Zukunft gelassen entgegen. Es werden schon wieder ein paar elegante Stücke im Renaissance und Vaudeville guten Schauspielern Gelegenheit geben, uns zu erfreuen; Antoine wird ein paar deutsche und ein paar jungfranzösische Stücke auf seiner kleinen, naturalistischen Harfe spielen; in der Comédie wird man sich langweilen; Fortung wird wieder ein paar sehr schöne Dekorationen machen, und wir werden einige Mal unter an= genehmer theatralischer Begleitung, umgeben von gut gepflegten und hübsch gekleideten Frauen, ein gutes Diner verdauen. Ich vergesse dabei fast anzukündigen, daß im Oktober die hiesige Freie Bühne, das "Deuvre", das "Nachtaspl" von Gorfi spielen wird, dem sich trot allen deutschen Erfolgen keine ständige Bühne geöffnet hat. B. Fred.

10000

# Zur Renaissance der Pankomime.

H

In jeder fünstlerischen Form, im ersten Aufblitzen bes Gedankens zum Aunstwerk ist schon die Form dieser Idee, die Form, zu der sich die Idee entwickeln soll, unabweislich, unabänderlich, notwendig enthalten. Der Künstler soll sie nicht willkürlich ändern: nur heraussschälen aus dem Nebelhaften, auffinden, erkennen, klären, verdichtend anschaulich machen soll er sie. Bie in dem einzelligen Organismus der befruchteten Eizelle schon die vollendete Körpersorm des spätern Menschen wenigsens potentiell enthalten, "präsormiert" ist, so ist auch der ersten Idee beim Kunstwerke schon die vollendete Form eingeboren; der Künstler hat nur (allerdings nicht ohne persönliche, bewuste Arbeit!) das große Bunder in sich geschehen zu lassen. Er soll nicht fürwitzig nach Schablonen suchen, statt sich die jedesmalige Naivität zu wahren, nicht äußere Einstüsse auf das Berdende wirken lassen, sonst kommt es zu Entwicklungshemmungen, zu künstlerischen Miße und Fehlgeburten.

Und dies ist das einzige Soll in unsrer neuen Afthetik. Das Prinzip der eingebornen Form ist sozusagen das biogenetische Grundsgest der künstlerischen Geburten. Es ist das letzte Kunstprinzip; die letzte Richtschnur, die uns bleibt, nachdem wir das alte ästhetische Rezeptenbuch endlich ins Feuer geworfen haben; der Grunds und Prüfstein aller neuen Kritik: denn mit ihm, und nur mit ihm können wir jedes Kunstwerf und jede Kunstgattung von innen heraus erleuchten.

Aus diesem Prinzip muß auch die "Technik" (wenn man dies Wort noch gebrauchen darf) jeder Kunstgattung sich ableiten lassen. Jede Idee ist auch schon auf die Kunstgattung hin charakterisiert, in der sie außegedrückt werden soll. Jede Kunstgattung kann nur das außdrücken, was in ihren eigentlichsten Ausdrucksmitteln und ihrem Material besgründet ist.

11m also aus diesen Sätzen Kriterien für den besondern Fall der Pantomime zu gewinnen, werden wir uns zu fragen haben: Welches ist das Material dieser Kunstgattung? Antwort: Ein dreifacher Gestus.

Erstens der Gestus des Menschen; und zwar sowohl der des Einzelnen als der der Gesamtheit, des Ensembles, das heißt also des äußern Vorganges: der Gestus der Personen und ihrer Beziehungen. Zweitens der Gestus der Umgebung, der Milieus, also dessen, was man wohl die Szenerie nennt, der Gestus des Naumes, der Welt, der Luft, in der der Mensch, die Person handelt, lebt, liebt und stirbt. Und endlich drittens der Gestus der Musik, der rhythmisch an allem Schicksal und allem Wollen, Kingen und Kämpfen vorübersließenden, alles tragenden, alles drängenden Zeit. Dies sind die Ausdrucksmittel der Pantomime. Durch sie allein muß sie wirken und sich verständlich

machen. Aus dieser Aberlegung heraus folgt als Grundgesex: daß nur solche Ideen die eingeborne Form der Pantomime in sich tragen können, in deren Wesen es liegt, durch Kombination dieses dreifachen Geitus Begfallen muß also schon von vornherein aller ausdrückbar zu sein. spezielle Hinweis auf abstrakte, sowie auf zeitlich und örtlich ferne, nicht gegenwärtige Dinge und Ereignisse, alle Erzählung, alles Epische. Pantomime ist wesentlich, unbedingt dramatisch: es muß alles auf der Jede Idee, zu beren vollem Ausbruck ein folcher Bühne geschehen. Hinweis nötig erscheint, ift sofort als unpantominisch charakterisiert, weil nur gegenwärtige Zustände gemimt werden können: weil die Mimik Gegen diefes Grundgeset aber verstoßen fait fein Perfektum hat. alle Pantomimen, die heute noch zur Darstellung kommen. Fundamentfehler ist der Grund ihrer Unwirksamkeit.

Bei einer guten Pantomime darf man den Mangel des Wortes nicht empfinden, und man empfindet ihn auch nicht. Sobald er stark und dauernd fühlbar wird, liegt der Fehler entweder in dem Darsteller, der halbe, unzureichende Gesten macht oder meistens daran, daß er über die Mittel seiner Kunst hinausgegangen oder, besser gesagt, neben seine Kunst getreten ist. Das heißt also, daß er die Form seiner Idee nicht erfannt hat, seine Idee in eine ihr nicht eingeborne Form gezwungen hat; oder daß überhaupt nicht in der fünstlerischen Art, nämlich von innen heraus gestaltet wurde, sondern unfünstlerisch, von außen her ein ein Machwert zusammengestellt.

Es könnte nun scheinen, als ob bei einer so strengen Fassung des Problems die übrigbleibenden Ausdrucksmöglichkeiten sehr zusammensichmölzen. Dem ist aber nicht so.

Betrachten wir zunächst nur den Gestus des Einzelnen, so werden wir bei genaurer Aberlegung fehr bald einsehen, daß er an Deutlichfeit des Ausdrucks dem Wort sehr wenig nachsteht, ja das Wort als solches (ohne begleitende Geste) bei weitem an Ausdruckstiefe und Plastik über= trifft. Schon deshalb, weil man leichter mit Worten lügt als mit Gesten. Der Gestus ist ein aufrichtiger, einfacher Kerl, wenn das Wort oft eine verlogene, geschminkte Dirne ist. Der Gestus ist oft der naive Verräter des innerlichsten eigentlichsten Empfindens, er ift charafteristischer als das Bort, weil er ursprünglicher geblieben ift. Bie oft schon hat ein einziges unwillfürliches Zucken eines Muskels eine ganze lange, gut gelogene, gut geheuchelte Rede zuschanden gemacht. Warum will man also behaupten, der Gestus wäre eine unvollkommne Ausdrucksform, wenn er so klar zu sprechen vermag, daß er tausend Worte Lügen straft?! Was sind, genau genommen, Worte anders als abgekürzte Gesten, die zu einer Konvention erstarrt sind? So wird der Gestus auch immer genüzen, die Leidenschaft auszudrücken, welche die Person in diesem Augenblick bewegt. darauf kommt es doch schließlich bei der Bühnenkunst an. Freilich Säge

L-odish

wie "Meine Tante ist die Schwiegertochter deiner verstorbnen Cousine" werden sich nicht durch natürliche Gesten ausdrücken lassen. Daraus folgt aber vorläusig nur, daß einer Jdee, welche die genaue Festlegung der in diesem Sate ausgedrückten Beziehung erfordert, eben nicht die pantomimische Form eingeboren sein kann. In Verbindung mit den ihre Leidenschaften ausdrückenden Gesten andrer Personen, ihrem bedeutungs-vollen Kommen und Gehen, ihren Stellungen zu einander wird aber auch die Ursache der Leidenschaft jedes Einzelnen, die ganze dramatische Situation, das Fortschreiten der Handlung klar werden können.

Zu dieser ersten Art des Gestus, die, wie man sieht, in sich allein schon tausenderlei Kombinationsmöglichkeiten ergibt und hiermit über einen fast unabsehbaren Ausdrucksreichtum verfügt, kommt nun noch eine zweite: der Gestus des Milieus.

Riemand wird leugnen, daß (um ein Beispiel zu geben) ein richtig gestellter Wohnraum schon allein den halben, um nicht zu sagen den ganzen Charafter einer Person verraten kann, ja noch mehr, ihre soziale Stellung, ihre sinanzielle Lage, ihre Lieblingsbeschäftigung, ihren Beruf, ihre Befürchtungen und Hoffnungen, ihre Manie, ihre Sehnsucht, ihren Traum. Alle Ausdruckmöglichkeiten dieser zweiten Art des Gestus treten nun wieder zu denen der ersten Art hinzu und bilden mit ihnen vermehrte Kombinationen. Aber eine dritte elementare Reihe ermöglicht nun noch reichere Kombinationenbildung und noch allseitigeres, vertiesteres Bersständnis: die Musik.

Die Musik prädisponiert zum Verständnis des Gestus. Mandjer Geftus schiene nichtssagend, deplaziert oder übertrieben ohne musikalische Begleitung, der mit ihr natürlich, verständlich, notwendig erscheint, wie andrerseits oft die Schönheit und Fülle einer musikalischen Phrase erst durch den Gestus klar erkannt, begriffen und ausgenossen wird. oder, besser gesagt, der Gestus der Musik hat aber bei der Pantomime noch eine weitere Bedeutung als neuhinzutretendes Ausdrucks= So ift die Musik, wenngleich sie die vagste aller Künste ift, bon höchster Präzision in der Schilderung einer Seelen-, Raum- oder Zeit-Richtig motivisch durchgearbeitet kann sie die innersten Ge= danken der handelnden Personen offenbaren. Sie kann z. B., wenn das Motiv vorher richtig eingeführt und zum Verständnis gebracht worden ift, den Gedanken an eine ferne Person, eine begangne Tat förmlich aufzwingen. So wird der Bühnenvorgang zu einem lebenden Programm der Musik, wie diese wieder dem Gestus auf der Buhne eine genaure Erflärung gibt.

Ich glaube, nach dem Gesagten wird man wohl zugeben müssen, daß die Pantomime auch ohne das Wort über sehr reiche Ausdrucksmittel verfügt. Wenn aber manche (und es sind seltsamerweise oft genug dies selben, die sich sonst nicht ängstlich genug gegen allen "Verismus und

Naturalismus" in der Kunst und namentlich auf der Bühne wehren können) wenn, sage ich, manche immer noch das alte kindische Bedenken auftischen, es sei "unnatürlich", daß in der Pantomime nicht gesprochen wird, so muß gestattet sein, darauf zu erwidern: Es ist doch gewiß natürslicher, wenn Menschen in der Pantomime schweigend sterben, als wenn etwa ein Liebespaar die Gelegenheit wahrnimmt, um in einem halbsstündigen Duett Schopenhauersche Philosophie mißzuverstehen. Und doch fällt es heute wohl niemand mehr ein, zu bezweiseln, daß Wagners "Tristan und Jsolde" ein vollkommnes, geschlossenes Kunstwerk ist, in dem die eingeborne Form der Idee in der denkbar vollendesten Form ausgesstaltet ist.

Aber schließlich sollte man gegen solche Einwände garnicht mehr zu Felde ziehen müssen; man ist nur leider dazu gezwungen, weil sie immer wieder gehört werden, wozu allerdinas die vielen schlechten Berke beistragen. Der Pantomime den Mangel des Bortes vorwersen ist ungefähr dasselbe, als ob man an der Benus von Milo nörgelte, weil sie "nur aus Marmor ist und daher den Mund nicht öffnen kann." Jede Kunst ist Beschränkung, "contrainte"; diese Beschränkung macht grade erst die Fülle, die Konzentriertheit des Kunstwerks möglich, die der Natur abgeht. Die Beschränkung darf nur nicht von abstrakten "ästetischen Regeln" hergeholt, sondern muß im Material selbst begründet sein und als einziges Kriterium die Herausarbeitung der eingebornen Form verlangen.

Ein solches Kriterium auf die Pantomime anzuwenden war der Vorsatz dieser Abhandlung. Wir kommen zu dem Schlusse: Sine gute Pantomime ist die, welche eine den sonstigen natürlichen Ansorderungen der Bühnenkunst entsprechende Handlung durch die drei ihr zu Gebote stehenden Gesten zur Klarheit gebracht hat. Sine solche Pantomime wird auch ganz gewiß wirken, wovon ich mich übrigens bei widerholter Aufsführung von Pantomimen überzeugen konnte, die diesen Ansorderungen entsprechen; und zwar grade in Deutschland und Österreich, wo man die konventionelle Pantomime und ihre Taubstummensprache nicht versteht und mit Necht abweist, auch aus Vorurteil sich ansangs gegen alles was Pantomime heißt, eher ablehnend verhält — wenn man nicht mitgerissen wird, was eben doch manchmal geschieht.

Es wird nun, um den so wichtigen Gegenstand wenigstens halbwegs zu erschöpfen, noch nötig sein, in einem dritten Aufsatz über die Wechsels beziehungen zwischen Pantomime und Schauspielkunst überhaupt zu sprechen, sowie einige Bemerkungen zu machen über die praktische Bedeutung und die Ausführung des persönlichen Gestus, über den Pantomimenregisseur, die Wichtigkeit und Art der Dekoration und der "Instrumente" sowie über die plastischen Qualitäten der Pantomimenmusik.

Rarl Freiherr bon Lebegow.

# Über das Tempo in der Darstellung.

### Eine Anregung.

Bei einem Musikstud finden wir es selbstverständlich, daß sich über dem ersten Takt eine Tempoangabe befindet. Es find die alten italienischen Bezeichnungen, die, seit Wagner und Schumann häufig verdeutscht, durch mehr ober weniger charafteristische Zusäpe bem Stud von vornherein ein Gepräge geben. Jede Nummer in der alten Oper hat ihre Tempo= bezeichnung, und es gibt Partiturenseiten Wagnerscher Opern, auf denen die verschiedensten Tempomodifikationen mit einander wechseln. trot diesen Bezeichnungen noch genügend Spielraum für die individuelle Auffassung des Dirigenten bleibt, ift bekannt: daß unter Maestro Vigna die "Aida" anders klingt als unter Herrn von Strauß, liegt nicht zum wenigsten an Tempomodifikationen, und daß im vorigen Jahr unter Richard Strauß die "Götterdämmerung" eine halbe Stunde früher ihr Ende erreichte als unter Dr. Muck, ist kein Big eines durstigen Hornisten. Aber die verschiednen Zeitlängen bes "Rheingold" unter verschiednen Dirigenten hat Wilhelm Tappert sehr interessante Angaben gemacht, und Primadonnenklagen über zu feurige Dirigenten, die ihnen nicht gestatten, sich auf mühsam erklommnen Höhen auszuruhen, sind nicht nur unter dem jungen Beingartner häufig gewesen.

Soviel Angaben wir nun auch im gesprochnen Drama über Deforationen, Requisiten, Kostume, ja über die Stellungen finden: ein Tempo für das zu sprechende Wort ist kaum jemals angegeben. finden bei d'Annunzio dekorative Regiebemerkungen, und bei frühern Sauptmannschen treffende Stimmungsdeuter find, Werken ist, wie in Schillers Fiesco, im Personenverzeichnis ein exaktes Bild der handelnden Menschen gezeichnet, so daß Regisseur und Darsteller vollkommne Anhaltspunkte haben, um dem Dichter gerecht zu werden. Selten dagegen finden fich im Dialog Bemerfungen über bas Zeitmaß, in dem gesprochen werden soll. Hier fällt also dem Regisseur eine große Aufgabe zu. Gewiß ist es von vornherein klar, daß Minna und Franziska in leichterm Tempo konversieren als der gedankenschwere Hamlet mit der liebreizenden Ophelia; aber innerhalb der Extreme, innerhalb ein= unddesfelben Dialogs Steigerungen und Abschwächungen durch verschiedne Zeitmaße hervorzubringen, ist für den Regisseur eine nicht geringe Aufgabe. Denn der einzelne Schauspieler bermag hier schlecht zu urteilen. Von seiner eignen Partie aus kann er kaum abschätzen, wo im Laufe einer Szene eine Tempobeschleunigung, wo eine Berlangsamung angebracht ift. hier muß der Regisseur, der Spiel und Gegenspiel belauscht, die nötigen Angaben machen. Es gibt Szenen, die durch schnelles Spiel außerordentlich gewinnen, und andre, die dadurch sehr an Wirkung einbüßen würden. Durch ein beflügeltes Tempo ist manches Stück auf dem Theater schon gerettet worden, durch zu langsames manch eines dem drohenden Untergange noch sichrer verfallen.

Um ein frasses Beispiel zu nehmen: man denke sich eines der vielen Stücke, die Richard Alexander und einen beliebigen pariser Autor zum Bersasser haben, und die das Residenztheater seit zwei Dezennien beherrschen, im Tempo eines späten Ibsen gespielt! Nur durch Bivace ist dieser leichten Bare beizukommen. Leider verknüpft sich an unserm Residenztheater dieses sogenannte slotte Tempo mit gräßlichen Geschmadskossischen (Alexander selbst ausgenommen). Gewöhnlich rennen einige Schauspieler und Schauspielerinnen wie die Bilden ohne Sinn und Verstand hin und her, und sprechen dabei noch undeutlicher als in ruhiger Rede; die Primadonnen kreischen mit ihrem harten Organ, und die Liebhaber stoßen mit der Zunge noch empfindlicher an. So wird denn aus dem beabsichtigten flotten Tempo für den Zuhörer lediglich eine unliebsame Nervenstrapaze.

Hern Alexander, der sich ja gewöhnlich erst seine Stücke in Paris ansieht, ist sich gewiß darüber klar, daß an seinem Theater nicht mehr residenzwürdig gespielt wird. Er weiß aus Paris, wie ein leichtes Tempo zu erzielen ist, wie da eine Komödie hinslitzt, und die brillanten Sprecher und Sprecherinnen auch über öde Stellen ihre ganze Anmut zu versbreiten verstehen.

Man kann nun selbstverständlich Ibsensche Dramen nicht so flott spielen, wie Pierre Veber oder Alfred Capus. Dennoch: Reinhardts "Rosmerholm"-Aussührung im vorigen Spieljahr hätte bei lebhafterer Wiedergabe unsehlbar eine wesentlich stärkere Birkung geübt. Die Schauspieler waren nicht hervorragend, konnten also für die furchtbare Langsamkeit, in der sich Rede und Biderrede abwechselten, durch ihr bloßes beglückendes Vorhandensein kein Aquivalent bieten. Daß Reinhardt oft durch glückliches Tempo einer Aussührung zum Siege zu verhelfen weiß, haben wir an den unvergessenen Stretta-Aktschlüssen von "Kabale und Liebe", in der accellerando sich entwickelnden Szene zwischen Golo und Pelleas im unterirdischen Gewölbe, oder in dem tiesen Pesante der Becqueschen "Naben" erlebt.

Gerade bei der Darstellung Ibsenscher Werke fällt dem Regisseur im Erfassen und Modifizieren des Tempos eine besonders heikle Aufsgabe zu. Hier gibt schon das Tempo von vornherein an, worauf die Aussührung hinaus will. Durch das starke Dehnen und Schleppen, Hinsund Herbewegen auf der Bühne, "zeichnerisch Wirken" und wie es sonst in der neudeutschen Regiesprache heißt, suchte Reinhardt in "Rosmersholm" über das Neale, Alltägliche hinauszukommen. Die bei Brahms Ibsensussührungen gepriesene intellektuelle Schärfe, die absolute Einfachheit im Dargestellten sollten in eine erdensernere Sphäre gehoben werden, viels

- DOOLO

leicht, um auf diese Art dem Symbolistischen näher zu kommen. Mit einem fertigeren, stärkeren Talente als der Durieux und einem weniger einförmigen Rosmer als Büllner wäre vielleicht etwas wirklich Intersessantes erreicht worden. So aber blieb alles öd und leer, und nur Hans Pagah brachte in das schleppende Zeitmaß die ersehnten Besichleunigungen. Für das Problem des Tempos, mit dem sich unwilkfürlich das der ganzen Darstellungsart verbindet, wäre es interessant, endlich einmal Matkowsky als John Gabriel oder Solneß sehen. Seine Besgabung würde da gewiß neue Lichter aussehen und wahrscheinlich den Knoten zerhauen, den die andern, von verschiedenen Seiten beginnend, zu lösen suchen.

Lange Diskussionen auf der Bühne, ohne eigenkliche Handlung, wirken ohne deutliche Tempoveränderungen fast immer monoton. So war z. B. in Schnitzlers "Einsamem Beg" dem Regisseur eine äußerst schwierige Aufgabe zugefallen. Benn hier das Interesse an dem Berke— an das man immer und immer wieder zurückdenken muß — häusig in bedauerlicher Beise erlahmte, so trist, bei der Fülle bedeutender Einzelzleistungen, sicher den Regisseur die Schuld. Ich hatte bei der Aufführung wehr als einmal das Gefühl, als sei der Regisseur mit dem Ohr nicht liebevoll genug dabei gewesen. Durch leises hinweghuschen an einzelnen Stellen, schärferes Markieren und Berlangsamen an andern hätte er die für die Bühne vielleicht etwas zu mimosenhaste Dichtung gewiß besser stützen können.

Große Gefahren bedeuten, was Temponahme betrifft, gewöhnlich lette Afte, besonders im Trauerspiel. Man muß hier mit der Ab= gespanntheit des Ruhörers rechnen. Nach vier Aften der Qual, wäre der in der Premiere unfagbar schleppend gespielte fünfte Aft der "Rose Bernd" um ein Haar gefährlich geworden, und Brahm zeigte sich als ber sehr erfahrene Kenner, als er im Schlugatt von Hirschfelds "Nebeneinander" einen großen Strich machte und das Tempo möglichst trieb, um dem Ende schneller zuzustreben. Bare es nicht um jede Zeile, ja um jedes Wort schade, so ware ich Barbar genug, selbst dem "Grafen von Charolais" einen fürzern fünften Aft zu wünschen. Auch dieser fünfte Alft gefährdete damals durch sein Tempo den Erfolg des Berfes.

Fast sämtliche wirklich großen Schauspieler haben übrigens, trou allen Tempomodisikationen, etwas Treibendes, Borwärtsdrängendes. Man denke an den heftig jagenden Bassermann, an Rittners durchs dringendes Feuer, an das prickelnde EnsoldtsTempo. Es sind in der Negel unsertige Schauspieler oder Virtuosen der alten Schule, die durch Schleppen den Eindruck zu verstärken suchen, wie Dilettanten, die jedes Andante von Schubert oder Mozart zu einem breit und breiter dahinsssließenden Gefühlserguß entwickeln oder wie Engländerinnen, die schon

beim Anblick des Allegretto sich freuen, ihren langen Fingern keine zu großen Torturen zumuten zu mussen.

Je ausgeprägter und ausgebildeter Schauspieler = Individualitäten sind, um so schwerer wird es dem Regisseur, sie in ein gewünschtes Tempo zu bringen. Man nehme etwa unsere Schauspielhausverhältnisse. An Matkowsky reicht Herrn Grubes Arm nicht heran. Man darf und kann freilich ein so überragendes Genie, das vielleicht in Jahr-hunderten einmal zutage tritt, nicht in Ketten schlagen. Aber die Folge der zu großen Freiheit wird eine überhandnehmende Ungleichheit. Es gibt Szenen, die zehn Minuten dauern — wenn Matkowsky Freude am Spiel hat. Dann lebt er sich darin aus. Das blist und funkelt von Einsfällen, von überraschenden Gedanken, und der aufmerksame Zuschauer kommt aus der herzlichen Freude garnicht heraus. Dieselbe Szene dauert an einem andern Abend drei Minuten. Es geht auch so.

Der Einfluß des Regisseurs ift eben an dieser Bühne nicht tief genug. In allen Außerlichkeiten zeigt er Findigkeit und Bielfeitigkeit. Aber nun soll eine Szene in hastigem Tempo gesteigert werden oder schnell vorüber fliegen, damit der Zuschauer atemlos in Spannung bleibt — das hat man am Gendarmenmarkt nie erlebt. Ob bei Azincourt oder bei der Burgbelagerung im "Göt,", es geht in beiden Szenen gleich gemütlich zu, und damit der Zuschauer sich nicht zu sehr um den Ausgang der Schlacht oder das Schickfal der Gingeschlossenen ängstige, wird ihm bei langfamem Redefluß und behäbigem Ausklingenlassen der Organe Zeit gelassen, sich am schönen Sonnenaufgang ober an der historischen Treue alter Schießwerkzeuge zu erfreuen. Ich muß bei diesen Schauspielhausvorstellungen in Hinsicht auf die Ungleichheit im Tempo oft an Schlenthers lustige Kritik aus den neunziger Jahren denken. Man gab "Die Braut von Messina". Da sprach denn Schlenther von den schnellen Dampfern, auf denen Matkowsky und die Barsescu, und den "Appelkähnen", auf denen Ludwig und die Stollberg angefahren kommen. So ist es heute noch. Ein einheitliches Tempo ist nicht zu erzielen, und die Freude, die die Klassiferaufführungen im Neuen Theater im vorigen Jahr hervorriefen, bleibt am Schauspielhaus vollkommen aus.

Wie ein guter Regisseur durch sichres Tempoerfassen Siege erringen kann, hat uns Kainz in diesem Sommer gezeigt. Schon Kainzens starke Wirkung als Schauspieler beruht zum Teil in dem merkwürdig schnellen Zeitmaß der Rede und Gestikulation. Er ist entschieden der größte Musiker unter allen Schauspielern. Es liegt etwas Unwiderstehliches in seinem steten Pulsieren, in dem vibrierenden, vorwärtspeitschenden Tempo der Rede, die Arme und Hände harmonisch begleiten. Das hat kein andrer Schauspieler. Rein technisch ist die Atemökonomie das unsbedingt dazu notwendige Mittel, aber es ist auch Sache des Gehörs und eines seinen Instinkts, in diesem Tempo noch zu steigern, zu retardieren

oder auch Fermaten anzubringen. Gewiß, auch Kainz kennt Abagios. Man denke an den unsagbar zarten Oswald, der die Worte schwer her= ausstößt, oder an den langsam denkenden Hamlet. Dennoch, er läßt nie nach, es ist ein immer treibendes, in Spannung haltendes Tempo. kann er denn Schillers Jamben fließen lassen, da kann Carlos rasen, da kann Kleists mondsüchtiger Prinz träumen und der König der Jüdin mit herrlichen Worten wie mit dem herrlichen Judenkinde selbst spielen. Es bleibt immer das Tempo, das uns erregt. Und ift nichts zu reden, dann dient der Gang als Erfatz. Wer sieht nicht den spanischen Mantel fliegen, oder den König Alfons hin und her und her und hin gehen, sich an den eignen schlanken Hüften und dem gehorsamen, gertengleichen Körper berauschen! Gibt es nun gar eine Komödie, ja da hat Kainz noch ganz andre Tempi zur Verfügung: da sollt ihr Leon den Küchenjungen "oder den Koch wie Gott will" seine Berse sprudeln hören oder den fidelen Lumpazischneider oder gar Figaro. Ja Figaro, Kaing vor dem Vorhang, Raing auf der Buhne, das war eine Luft! Figaro hier, Figaro da, das hörte garnicht auf, das war ein Laufen und Reden und Gestikulieren ohne Ermüden, ohne Ermatten. Vorwärts! Vorwärts! Tempol Tempol Nur feine Müdigkeit! das war die Da kommt dann der Theatererfolg, und alle rufen: Ein Wunder! — Gar fein Wunder! denn Kainz hatte dieses Tempo, das ihm als Schauspieler anhaftet, auch auf den Regisseur Kainz übertragen. hat es prachtvoll verstanden, diesen "tollen Tag" so vorüber huschen zu lassen, daß keiner zur Besinnung kam. Es war eine vollkommne Regie= leistung, ein durchgehaltnes richtiges Tempo.

... Ich habe mit diesen meinen Bemerkungen die Frage des Tempos in der Darstellung nur aufwerfen wollen, indem ich einzelne Beobachtungen zusammentrug. Bielleicht geben meine Zeilen einem oder dem andern die Anregung, tieser zu schürfen. Georg Caspari.

# Berliner Theaterkritiker.

VI.

3. Landau.

Uch Du stehst mit Recht in Gunst! frech ists, wenn ich mich erkühne, Hier Dein Wesen zu ergründen — Will auch nur das eine künden: Was der Pietsch für unsre Kunst, Das bist Du für unsre Bühne.

Dr. Udolf Grabowsty.

151111111

# Das deutsche Drama der Gegenwart.

Das Wesentliche dieses Buches \*) birgt die Vorrede. Der Versasser verspricht "die Nichtungen und Strömungen zu charakterisieren, die heute in unsrer dramatischen Kunst herrschen, ihr Woher und Wohin klarzulegen . . . eine Technik des modernen Dramas aufzubauen" — Verssprechungen, deren annähernde Erfüllung eine Kulturtat wäre.

Von dem Inhalt des Buches wüßte ich weniger Gutes zu berichten. Die Auswahl der Flustrationen erschwert die Sachlichkeit: es ist kühn, in einem ernsthaften Buche Szenenbilder aus "Altsbeidelberg" und "Fec Caprice" zu bringen. Viele der Abbildungen deuten — in einem Buche über Kunst — auf bittre Fronie des Verfassers.

Selten hat sich das Besen des Feuilletons deutlicher und besichämender kristallisiert als in diesem Berke. Lothar kultiviert eine siberraschungs=Technik im ärgsten Sinne. Die gehäufte Anwendung philosophischer Termini versucht den Schein wissenschaftlichen Bibelotsglanzes, die Atmosphäre reifer ästhetischer Durchseelung und abgeklärter Bildung zu erzwingen; die magere Birkung verslüchtigt sich ganz dank der wesenlosen Plauderei, die sich stromgleich über die Dinge ausbreitet.

Der theoretische Teil sucht die Gesetze der modernen Kunst zu ergründen, das Entstehen des modernen Dramas genetisch zu erklaren. Es tritt hier deutlich zu Tage, daß der Berfasser den Kern seiner Arbeit in der Kompilation fieht; er gesteht felbst, lediglich die Afthetik eines andern zu interpretieren und behilft sich mit gahlreichen Zitaten, die allerdings nicht immer geschickt verbunden find. Einen fördernden eignen Gedanken habe ich in dem ganzen Bande nicht gefunden, nur Anklänge und Reminiszenzen. Der ausgedehnte Stoff war zu fprobe für die tastende Sand des Verfassers; er hat zerbrochen, wo er vermitteln mußte, Luden gelaffen, wo ihm der Zusammenhang verborgen geblieben ift. Seine Anordnung ift demgemäß sehr sonderbar. Er sichtet — es ift in einer Entwidlungs-Darftellung wirklich nicht zu verstehen — nach Ebenso unergründlich ift es mir, wie man über moderne Stoffen. Nithetik schreiben kann, ohne das Werk Hippolyte Taines zu berucksichtigen . . . . .

Lothars ästhetische Potenz ist von erschreckender Belanglosigkeit. Sosbald eine differenzierte Persönlichkeit in seine Kreise tritt, versagt er vollsständig. Er vermag nicht, unter anscheinend Wirrem seelische Prozesse zu schauen; seine Psychologie klebt am Stofflichen. Die Ekstase gährender Mystiker dünkt ihm berechnete Virtuosität; die weiche Vildsamkeit schwärs

<sup>\*)</sup> Rudolph Lothar: Das deutsche Drama der Gegenwart. München, Seorg Müller.

merischer Bibelot-Naturen derbe Geschäftspraktik. Er ist der Tybus des Mittelstandskritikers, der mit wohlwollendem Lächeln andern seine Inftinkte unterschiebt. Daß ihm, neben vielem andern, die entscheidende kritische Beranlagung — das unbegrenzte Einfühlungsvermögen — fehlt, erweist seine Charafteristik Maeterlinks, die die gleiche Phrase in zehnfacher Nuanzierung wiederholt, zeigt seine verständnisbare Fläche über Hofmannsthal. Der Kunst Frank Bedekinds steht er wie ein Kind gegenüber, daß sich bei einem bunten Bilderbuch "allerlei denkt." "In feinen besten Stunden ist Bedekind ein Clown, der uns amufiert." Bier erbittert fast das gedankenlose Schmettern füßlicher Phrasen ohne die Kähigkeit, einen Menschen zu gestalten. Der Gang der Entwicklung wird natürlich ebenso wenig flar. Eine soziologische Fundamentierung ist nicht versucht, das Einwirken der Tradition und internationaler Kräfte mangelhaft oder garnicht beachtet. Es ist immerhin ein Kunststück, Hebbel von der Entwicklung abzuschneiden, Strindberg mit einer knappen Erwähnung abzutun. Doch mag bei Lothar die Erkenntnis seines engen Empfängnisvermögens mitgewirft haben. Es verdient daher ein bescheidenes Lob, daß er die Dramen Praybyszewskis und Dehmels nicht erwähnt hat. Berfagt er doch selbst bei einer so offenkundigen Erscheinung wie dem Cabaret! Daß diese Veredlung des Varietebegriffs der explosive Ausdruck ein Zeitstimmung war, mag ihm begreiflicherweise nicht bewußt geworden Er hat für die Entstehung neuer Formen wenig Spürsinn. Theoretifer werden meift unterschätt: Alfred Kerr wird keiner Zeile würdig befunden in einem Buche, das eine Photographie Paul Goldmanns bringt. Lothar hat eben eine gewisse Vorliebe für die Produftion und läßt die neuen Anschauungen gewöhnlich im Schaffenden entstehen; seine eignen Dramen bilden z. B. — nach feiner Angabe — meist den Ausgangspunkt neuer Richtungen. Hille-

Es ist nicht nötig, die Bertlosigkeit des Lotharschen Buches noch weiter zu dokumentieren. Wer die Feuilleton-Artikel mittelgroßer Zeistungen mit Vorliebe liest, wird auch bei seiner Lektüre ein bescheidenes Vergnügen empfinden. Der starke Umfang des Buches möge nicht abschrecken: es verdankt seine Entstehungsder beliebten Reporter-Manier, Dinge, die man in drei Zeilen zu sagen vermag, in drei Seiten weniger klar zu sagen. Wan kann getrost einige Seiten überschlagen — die innere Harmonic erleidet keinen Schaden.

Das Bleibende der Lektüre ist: Ein Bilberbuch. Ein Bilderbuch für wohlhabende und gebildete Bürger, mit erläuternden Anmerkungen von Rudolph Lothar, Dichter und Doktor zu Wien. Rurt.

Wir wünschen den Theatern eine Zeit herbei, wo man nur von den Interessen der Kunst redet und wo diese mit den Interessen deutscher Kultur in eins zusammenfallen. Otto Brahm.

### Rundschau.

Offenbach. Ein Vierteljahrshundert verleiht dem Prüfstein der Unsterdlichkeit schon seine edle Krast. Da darf man einem Leben und Wirken die Schlußrechnung ziehen. So wäre denn auch für den fröhslichen Meister Offenbach — er ist im Oktober 1880 gestorben — die Zeit gekommen, wo die Nachwelt die ungefälschte Vilanz seines Schaffens zu unterschreiben hat.

Dies aber soll keine Vilanz sein und keine Kritik. Eher ein Dank. Und ein schwacher Versuch, die Bedingungen zu begreifen, die

seine Art bestimmten.

Zuerst der Dank . . . Nie hat eine Musik freudiger das Leben bejaht. Die Melodien flöten den Genuß, die Rhythmen glühen vor Lust. Alles atmet Begehren, alles lächelt Gewähren. Belche graue Berftimmung konnte diesem heißen Dafeinsjubel widerstehn? perlen wie Champagner= Tafte Das Leben wird wieder tropfen. licht und rasch. Freundinnen und Freunde, wenn euer himmel sich verhängt hat, so hört auf diese Klänge, trinkt diese Tone, berauscht euch an ihnen! Ein Zauberfünstler, ein Hexenmeister spielt auf, geigt Wolfen fort und führt euch jauchzend tanzend in das Land der rücen. "Evoe! 11m zu be=

Eine "finnliche" Musik? Gewiß. Eben in einem durchaus musikalischen Gehirn entstanden, das nicht bestrebt philosophische Systeme in Tone zu fassen. Und dann bedenkt: Wie waren Welt und Menschen, au denen ihn das Schickfal geworfen hatte! Vielleicht niemals hat ein Künstler seine Epoche restloser aus= gedrudt. Es war die Blütezeit des Geldes, um das die Kunst in brünstigem Taumel raste. Während das Gründungsfieber tobte und die Millionen in allen Taschen wirbelten, eilte die unausschöpfliche Begierde der Arribierten den Becher Genüsse zu leeren: er mußte ihnen doch bald von den Gierigen, die hinter ihnen standen, aus der Hand geschlagen werden. In wildem Galopp cancaniert Offenbach. Chebrüche, üppig entblößte Frauen, lüsterne Scherze - fo war seine Belt. Ein schonungsloser Wit - wovor follten auch diese Empor= kömmlinge, die alles käuflich sahen, Ehrfurcht fühlen? — rig die ganze Gesellschaft nieder, griff den Königen an die Krone, den Heiligen an ihren Schein, den Göttern an ihre Uniterblichkeit. Märchen wurden rationalistisch gedeutet, das Epos ward zur Bifanterie. Das Große wird karikiert und parodistisch umgewertet. Ber könnte dies beffer als Offenbach, der witigste aller Nebenbei war er Tonschövfer? freilich ein verborgener Lyrifer: seinen sentimentalen Liedern schluchzt es manchmal wie die Sehnsucht nach der für ewig verlorenen Reinheit. Aber woher follte denn Echtheit kommen? Alles im Lande, in der Zeit ist Schein und Lüge. Auf dem eilig gezimmerten, wadligen Tron fitt der dritte Napoleon mit seiner aben= teuerlichen Gattin. Ein besonders erfolgreicher Glücksritter, vor dem man feine Ehrfurcht empfinden, beffen Strupellofigfeit man aber nachahmen konnte. Ihn und die Spanierin sieht Offenbach in jedem Palaste, ja sogar im Olymp. Das Leben war dazu da, rasch errafftes Geld noch rascher zu vergeuden, mit gefälligen Damen zu kofen, und zuchtlos boshafte Scherze zu madien. So find die Heroen Homers, so Bobeches Jammerhof, jo tangen selbst die Unsterblichen. Ein Göttercancan! Den fiedelte der Pariser Orpheus verführerisch; Babel floß über von Gold und Liebe.

Es kam der Krach. Sedan vor ihm. Das Kaiserreich schwemmte

er weg. Offenbachs Musik blieb und bleibt. Dies ist das erlauchte Vorrecht der Kunst: zu dauern.

Und er war ein großer Künst= ler — gelegentlich auch im Lupanar. Verschwenderisch mit Melodien, ein Erweder von Lebensfreuden, ein Reicher und Blühender. Neben Heine und Beaumarchais steht er. Nur daß er in Tone ironisierte. Er hat an kein Pathos geglaubt und an keine heroische Geste. Da= für hatte er unbarmherzigen musi= Aber er hatte falischen Spott. auch Annut und Feuer, die schöne Gabe in eignen Flammen erglühen zu können. Von ihm kam Freude und Rausch und holdes Vergessen alles Düftern. Deshalb wird auch feiner nicht vergessen werden.

Dr. Ludwig Bauer.

Selbstbulfe! Schwer laftet der Kündigungsparagraph auf uns! Wehe dem Bühnen-Mitglied, das sich in den ersten vier Wochen nicht in servilem Wesen gefällt oder das sich gar zu irgend einer unbedachten — wenn auch gerechtfertigten – Außerung hinreißen läßt! nungen werden zerftort, Plane ber= nichtet, alle Ausgaben sind ver= schleudert — ja in den meisten Fällen ein ganzes Jahr verloren, der Name im Werte gesunken, das Selbstvertrauen und damit manch= mal auch die Existenz dahin! Ich spreche absichtlich nicht von andern, näher liegenden Kündigungs=llr= "Künstlerisches jadjen! mögen"?! Wie lächerlich in den weitaus meisten Fällen! Direktor und Agent engagieren niemand nach Köln oder Hamburg, der sich eben erst in Sprottau verdient ge= Man weiß ziemlich macht hat. genau, wen man verpflichtet, sich sechs Monate vorher zu binden, alle andern Antrage abzulehnen, große Reisen mit dem unendlichen Bühnengepäck, am Ende noch gar mit Frau und Kind zu unternehmen — um ihn lachend vor die Tür zu setzen, weil er zwar in Würzburg gefallen hat, in Magdeburg aber "fünstlerisch ungenügend" ist — zu deutsch, weil man einen Billigeren, Befreundeteren, Empsohleneren voer auch Besseren gefunden hat. Das Alles ist schon oft geschildert, Ratschläge sind eingeholt, Beschlüsse gefaßt, Berhandlungen mit den Direktoren eingeleitet worden und siehe da — es bleibt alles beim Alten!

Außerhalb unfres Berufes steshende Menschen, denen man von dem Schandparagraphen spricht, greisen sich an die Stirn: Gibts keine Hülfe gegen solchen Zwang? Keine! geben wir resigniert zur Antwort und stellen uns damit ein schlimmes

Armutszeugnis aus.

Was Schneider und Handschuhs macher fertig bringen, das können wir nicht. Das alte Erbübel macht uns zu Sklaven — der Mangel jeglicher sozialen Einsicht — ich möchte fast sagen, die Schadenfreude über den Fall des Nächsten! Hielten wir nur ein Mal in dieser wichtigen Frage zusammen — wir würden staunen, wie groß unsre Macht ist, wie leicht es war, diese Fessel zu sprengen.

Handeln wir als Männer! Berspflichten wir uns schriftlich unter Ehrenwort, keinen Kontrakt zu unterzeichnen, in dem die schandsbare Kündigungsklausel nicht gestrichen ist, und die Direktoren müssen entweder nachgeben oder ohne Schauspieler Komödie spielen. Ich glaube, sie ziehen das Erste vor.

Der praktische Vorgang wäre ungefähr der, daß der Obmann eines jeden Genossenschafts=Lokal= verbandes den Angehörigen dieses Verbandes einen Schein vorlegt,

welcher lautet:

"Die Unterzeichneten verspflichten sich ehrenwörtlich durch ihre Unterschrift, von jetzt an keinen Bühnenvertrag mehr ans zunehmen, der das einseitige

S. DOOLO

Kündigungsrecht der Bühnens vorstände enthält. Bedingung zur Gültigkeit dieser Verpflichtung ist, daß sämtliche Lokalverbände der Bühnengenossenschaft gleiche Formulare vorlegen und mins destens zwei Drittel ihrer Mits

glieder unterzeichnen."

Diese Bogen werden an die Zentralstelle eingesandt und das Resultat in geeigneter Beise versöffentlicht! Und es müßte doch ganz gegen alle Erfahrung zugehen und gegen alle Errungenschaften auf sozialem Gebiete sprechen, wenn dieses radifale Wittel uns nicht sosort zu Menschen mit Menschenzrechten machen sollte! Versuchen wir es und wir werden ausrusen: "Es war das Ei des Columbus"!

Maximilian Malten, Schauspieler und Regisseur in Frankfurt a. M.

Zensur, Cheater, Kritik. Die Broschüre dieses Titels\*) verstient wegen ihrer schonungslosen Aufdeckung von Mißständen gelesen und beherzigt zu werden. Was der Verfasser hier geißelt, wird vielen nicht unbekannt, manchen eine Enthüllung sein; der Zweck bleibt in beiden Fällen der gleiche: Aufrüttelung. Da seht Ihr zu,

ivricht der Avostel.

Die wahre Schnach des Jahr= hunderts, das ift die Bevormundung, Anechtung, Anebelung der Kunst den Staat, durch die Benjur. Woher stammt diese für ein Kultur= volk beschämende Einrichtung? Die Alten kannten sie nicht. Auch das Mittelalter weiß zunächst nichts von Benfur. Papit Alexander der Sechste, der Lüstling aus dem Hause Borgia, erlägt nach ber= schiedenen Vorläufern zuerst im Jahre 1496 scharfe Verordnungen gegen Bücher, die nicht von der

Kirche genehmigt sind. Köstlich ist dann Staufs Blütenlese aus der Geschichte der modernen Zensur: Stumpffinn, Dummheit, Blödfinn ist ihre Devise. Nur ein Beisviel: Der wiener Zensor ersette in Fuldas "Talisman" in dem Verse "Wie mögt Ihr euch denn nur erbosen, Ihr bleibt ein König, auch in Unterhosen" — die Unterhosen durch Unterfleider. Da das ganze Stück in Reimen geschrieben ist, wirft der plögliche Gegensatz genau so, wie fürzlich der Simplizissimus= Bers unter dem den Port Arthur-Orden bringenden Adler: "3u fremdem Volk der Adler kreist, auf Afrika er runter ignoriert." bald der kluge, aber erboste wiener Bonze merkte, was er angerichtet hatte, strich er nunmehr die ganze Stelle, was wiederum den Heraus= geber der "Fadel", Karl Kraus, zu dem geistreichen Wit anregte: Eine Zensur, die zuerst die Unterhosen abstreift und dann die Unterfleider aufhebt, eine solche unmoralische Zenfur müßte von rechtswegen abgeschafft werden.

Der wichtigste Aufsatz aus der Rubrif "Theater" führt den Titel: "Der Verfall der deutschen Schaubühne" und stellt uns ein wahrhaft

betrübendes Vild vor Augen. Das sind Blice hinter die schmutigsten Kulissen, aber sie schauen unverstennbar die Wahrheit und was Stauf von der March mit seiner

thpischen Begeisterungsfähigkeit für eine gute Sache hier dem deutschen Bolke, den Theaterleitern und allen denen, die es angeht, zuruft, müßte aufrütteln zum Kampf gegen den ges

meinsamen Feind. Zensur, Theater, Kritik — ein Augiasstall, der seines Herkules wartet, den Eindruck wird

jeder empfinden, der die polemischen, freimütigen Aufsätze dieser Broschüre mit Ernst und Nachdenken geslesen hat.

Dr. Emil Hellenberg.

451 504

<sup>\*)</sup> Ottokar Stauf von der March: Zensur, Theater, Kritik. Dresden, H. C. Diegmann.



mag über Hyfterie und Entartung sein Sprüchlein hersagen. Dennoch wie so vollblütig gesund, schwellend vor Kraft und in stolzer heroischer Urwüchsigkeit steht vor uns die jugendstarke Amazonenkönigin. Käthchen, diese Phantastin, die von somnambulischen Träumen Beimge= fuchte: sie ist die Rlarheit felbst, die schlichte Selbstverständlichkeit, eine holde und einfache Mädchenblume. Und so bei allen Kleistschen Gestalten sonst, und es ist hier ein Rätsel der Rätsel, das ganz und gar in der geheimnisreichen Perfonlichkeit des Dichters wurzelt. Diefer Rerbose und Unberechenbare, der den Dämonen seiner Phantasien und Leidenschaften hilflos preisgegeben war, könnte gelegentlich an feminine Berfallsnaturen gemahnen, die in unsern Tagen die Cafés der Literatur-In Bahrheit aber und trop unzweifelhafter hauptstädte unsicher machen. Dekadens hat Kleist an furchtbar rud-Sburen einer ungeheuern fichtsloser Männlichkeit seine Reitgenoffen und die meisten Dichter vor und nach ihm weit hinter sich gelassen. Zugleich bewährte dieser Extremste aller Individualisten einen fast clanhaften Patriotismus, der in seiner wilden Primitivität an Urzeiten gemahnt, die noch nicht bie Einzelnen kennen, sondern nur den Stamm, die Horde. So hat die Antithese, die sein Werk durchzieht, vor allem mit unerbittlicher Gewalt in der Seele Es ware eine Torheit, dieses tiefste aller des Dichters geherrscht. psychologischen Geheimnisse unsrer Literatur irgendwie mit ein paar Worten "erflären" zu wollen. Man könnte sagen, daß jenes schon etwas verbrauchte Gleichnis vom Beib im Mann und Mann im Beib auf feinen Sterblichen mit gleicher Intensität gepaßt haben mag wie auf Heinrich von Kleist. Mann und Beib von gang gleichem Riesen= wuchs haben in ihm gelebt und miteinander gerungen. Doch das find Worte, Worte, worte, und an diesem psychologischen Rätsel werden sich noch Jahrhunderte hindurch Psychiatergenerationen die Zähne zerbeißen.

Wir sind also dem Geheimnis nicht auf die Spur gekommen, und es ist zweifelhaft, ob es fünftigen Zeitaltern gelingen wird. Aber wir begreifen, daß Kleists Stellung zu den Kultur= und Kunstproblemen bes eigenen Zeitalters durch seine Natur in segensreicher wie verhängnisvoller Beise bedingt wurde. Er fand ein Stildrama vor, das sich ängst von Shakespeare entfernt und den Griechen genähert hatte. Dann lebten noch Reste vom Sturm und Drang, und die Romantik begann sich mit Inbrunft in die "Nachtseite der Natur" zu versenken. Lauter Bestrebungen, die einander bis zur Todfeindschaft gegenüberstanden, und das junge Genie hatte sich zu entscheiden, ob es galt, rücksichtslos Partei zu ergreifen oder nach einer Synthese zu ringen. Wie noch bei jedem großen Dramatiker, so waren auch bei Kleist Blick und Seele ganz auf nnthetische Zusammenfassung eingestellt, und mit einer erstaunlichen Naivität ging er zu Werk. Er wollte ein Drama schaffen, bas den Stil Shakespeares und der Griechen vereinigte, und in dem auch die Rachtfeite der Natur vollauf zur Geltung käme. Er erkannte nicht die Not= wendigkeit, diese gegenfätzlichen Prinzipien in sich weltanschaulich zu verarbeiten und zu überwinden und dadurch zu einer umfassenden Einheit zu erheben. Denn in seiner eigenen, überreichen, zwiespältig = einheit= lichen Natur hatte sich doch alles zum Ganzen einer mächtigen Persön= lichkeit zusammengefaßt; wozu also zur Philosophie und Theorie greifen, anstatt unbekümmert seinem Instinkt und Genius zu folgen? er überhaupt hier ein Problem empfunden hat, war es von stilistischformaler Art: die Frage nach einer zugleich musikalisch = monumentalen und plastisch = charafteristischen Sprache. Und wer nur einige Verse aus Guisfard oder Penthesilea kennt oder die gewaltige Prosa seiner unnach= ahmlichen Novellen, der weiß, mit welcher Meisterschaft er dieses Problem gelöst hat. Diese Kleistsche wundersame Sprache entstand, die manchmal fo scharf und knapp und nüchtern sein kann, fast niederländisch-naturalistisch, und die doch wie Orgelton von einem gewaltigen Rhythmus durchbebt ist, der alles unwiderstehlich in das Riesenhafte semporreckt. Auch fehlt nicht jene flüsternde Zartheit und Innigkeit, Berträumtheit und Raferei dunkler Naturgewalten; alle diese Töne und Klänge leben in der unge= heuern Architektur seiner Sprache, und diese Architektur ist schon weit mehr als nur "gefrorene" Musik. Freilich beunruhigt uns immer noch die Frage: was der Stilkünstler Kleist erreichte, hat das auch der dra= matische Dichter erreicht? Nein, denn die Lösung solcher Aufgabe in dieser primitiven Form war eine innere Unmöglichkeit, vor der auch Die Antithese in allen Dramen läßt diese ungeheure Kraft versagte. sich nirgends verbergen, wiewohl sie zugleich ihren bestrickendsten Reiz ausmacht. Aberhaupt darf das Wort "mißlungen" hier in keinem zu absoluten Sinn betont werden; jene rätselhafte Ginheit strömt aus seiner Natur in seine Werke hinüber, sjenes Undefinierbare, für das es keinen Namen giebt. Wenn selbst solch ein Gewaltigstes über alle Klüfte höchstens auf Riesenfittichen hinweghebt, nicht aber diese Klüfte ausfüllt, dann mag man ermessen, wie unmöglich die Aufgabe war, die Kleift sich gestellt hat. Er schildert uns in wunderherrlicher Lyrif die Vereinsamung eines Gottes und nicht minder dieses Gottes Sehnsucht, der nicht als Allmacht, sondern als Person empfunden werden will; und doch kann es ihm nicht gelingen, die mythologische und die übermütig realistische Auffassung des Stoffes in feinem "Amphitryon" innerlich zu verschmelzen — das reizvolle Werk fällt glatt in zwei Hälften auseinander. Oder der Prinz von Homburg. Es war doch kein Zufall, daß Kleist, zur Verwunderung Hebbels, die somnambulisch visionären Züge am Ein- und Ausgang in die Handlung Er wollte mehr geben als nur ein ethisch realistisches Drama, welches freilich der Prinz von Homburg dennoch wurde, da jenes Traumhafte sich nicht einfügen ließ und ein Aufput blieb. Wie fehr und wie hart prallen im Käthchen die märchenhaften und die realistischen

Partien gegen einander an, und der gewaltige Guiskard ist ein Fragment Vielleicht macht Penthesilea eine außerordentliche Ausnahme. Mir wenigstens ist, trop alledem und alledem, diese Dichtung immer als das Muster großzügigster Einheitlichkeit erschienen, und auch die "Bathologie" der Heldin ist nach meiner Empfindung so ganz die logische Kolge einer naiven Leidenschaft, die bis zu Ende geht, daß ich hier trot manchen Kritikern einen Rif nicht wahrzunehmen vermag. Nur freilich: es gehört dazu, um die jungfräulichste und inbrünstigste aller Königinnen zu verstehen, daß man sich an ihr Amazonenwesen erinnert und an ihr feltsames Volk. Rie hat der Dichter so tief sein Verständnis des Spröden und Heroischen in der Frauennatur offenbart wie in dieser Dichtung, die einen Frauenstaat zur Voraussetzung hat. Dennoch befinden wir uns im blühendsten Märchenreich, und man follte sich einmal auszudenken wie die Amazonen in einer realistisch weltgeschichtlichen versuchen, Situation wirken würden. Diese Kabel schließt konsequent das Allge= meine und Synthetische aus und trägt im tiefsten Grund den Charakter einer heroischen Novelle. Wir haben fogar Gelegenheit, an dem Beispiel von Kleists großem Nachfolger diese innerste antidramatische Anlage der Kabel nachzuweisen. Ohne Venthefilea wäre gewiß niemals Judith er= zeugt worden, und Friedrich Hebbel wollte auch schon in seinem Erst= lingsdrama nicht auf das Umfassende, Synthetische, Historische, kurz auf das Allgemeine als Hintergrund des Besondern verzichten. Juden der Geschichte ließen sich weniger leicht als die Amazonen der Sage in jene Konzeption einfügen, sie mußten zuvor gründlich verabsonderlicht und metaphysiert werden, und es bleibt dennoch ein Gegensatz zwischen der Psychologie des unbefriedigten Beibes und den weltgeschicht= lichen Taten des Jehovah-Volkes. Sebbel mußte zu Hegelscher Geschichtsphantastif und zum Mythos greifen, und dabei unterstützte ihn noch die Bibel und feine eigene visionäre Seher- und Dichterkraft. Wenn tropdem im innersten Organismus etwas zwitterhaft Zwiespältiges sich regt, so ahnen wir, daß hier eine Entwicklung reif und überreif geworden ist und gleichsam von Rechts wegen ihren Abschluß findet.

Und auch nur vom Standpunkt einer Entwicklung und Zukunft des Dramas rechtfertigen sich alle diese Ausstellungen, die sonst leicht kleinlich erscheinen möchten. Es handelt sich nicht um die ästhetische Bedeutsamsfeit der Berke und um die Größe des Dichters, die längst über allen Zweisel erhaben ist. Aber hat er das Problem, das er als Erster gessehen hat, auch wirklich gelöst? Diese Bereinigung von Shakespeare und der Antike, wie es in der Sprache des Zeitalters hieß: hat er auf diesem Beg das Drama weitergebracht? Nein; und die reichen Nachswirkungen Kleists liegen in einer ganz andern Richtung. Er darf als Ausgangspunkt des analytisch psychologischen, des naturalistischen und psychologisch=romantischen Dramas unser Tage betrachtet werden. Man

brauchte nur seine phychologische Tiefgründigkeit zum Prinzip zu erheben, wie es zum Teil schon Sebbel tat, und der Beg zu Ibsen war freigegeben. Sein überscharfer, niederländischer und präziser Realismus führte über Otto Ludwig hinweg zum Naturalismus und zu Gerhart Hauptmann. Und dann zuguterlett ift es mit Sanden zu greifen, daß die Elektra Hugos von Hofmannsthal ohne den Ginflug und die Werke des Ahn= herrn faum möglich gewesen wäre. Aber gerade dieses Werk ist der Beweiß dafür, daß wir uns bereits im Kreis zu drehen und Epigonen zu werden beginnen. Ibsen und der Naturalismus bedeuteten, wenn auch im engen Umfreis, etwas Neues, zum mindeften eine Bertiefung der Technif und Differenzierung ethischer Probleme. Auch Wagner war etwas Neues, ein Fortentwickler von Kleist und der deutschen Romantik. Aber nun kommen Hofmannsthal, Bollmoeller und andre, die höchstens in üppiger Pracht der Sprache und in mancher überfeinen Einzelheit einen Aleist, Sebbel und Wagner zu überbieten vermögen, zu deren Sohe sie tropdem nicht entfernt heranreichen. Hat das nun einen Aweck und Sinn, daß man ein Abgeschlossenes und Aberreifes noch übertrumpft? Und spürt man da nicht schon allerlei "Literatentum", das früher ober später zum Prozentum führen muß, zur Juzucht und Blutleere? dürfte es doch wohl eine würdigere Aufgabe für die Moderne sein, das Problem wieder aufzunehmen, das Kleift schließlich fallen ließ, und mit diesem Problem zu ringen und von ihm unfre dramatische Zukunft zu erwarten. Denn hier giebt es noch unbetretene Pfade, hier ift Meuland, hier verbietet sich jedes Epigonentum von selbst.

Die drei großen Tragifer des Altertums haben ihre Menschen als Schattenbilder behandelt, die von einer unsichtbaren laterna magica an die Band geworfen wurden. Ihre Gestalten hatten die Aufgabe, eine tragische Grundempfindung zu symbolisiren, und ein Eigenleben und Eigenwerk jenseits dieser Sphäre hatten sie nicht zu beanspruchen. Ganz anders der große Menschenschöpfer Shakespeare, der wohl die Tragit kannte wie einer, doch aber seiner naiven Freude an Gestaltung und feiner überreichen Märchenphantasie unbekümmert die Zügel schießen ließ. Er hat oft genug durch die Schicksale seiner Menschen den tragischen Beltlauf symbolisiert. Mindestens eben so oft existierten diese Menschen nur, weil sie da waren, um ihrer Gegenständlichkeit willen, und weil der größte aller Charakteristiker seine Kraft einfach spielen ließ, wie es ihm eben gefiel. So wurde er allerdings der Wegenpol zu den Griechen, und nunmehr kann das Problem, das im Genius Heinrichs von Kleist zum ersten Mal Leben gewann, genauer präzisiert werden: wie ist es möglich, ein tragisches Symbol zu geben, ganz und gar ein Symbol, das zugleich voll blutvoller Plastif ist und auch um seiner selbst willen existiert? Wohlgemerkt, der Ton liegt auf "zugleich". Nicht das eine burch eine Ropula, ein äußeres Band dem andern angehängt, wie ein

Aleid an einen Nagel, sondern es foll eine Einheit sein, ein Organismus, der von zwei Gesichtspunkten aus gesehen wird, wenn er auch in sich selbst immer der gleiche bleibt. Ohne Zweifel ist es klar, daß an diese Aufgabe nur herantreten darf, wer eine tragische Weltanschauung besitzt, einen Pan=Tragismus, ein tragisch = philosophisches System, das sich mit der Wirklichkeit auseinandergesett, sie durchdrungen und sich mit ihr Das achtzehnte Jahrhundert besaß kein solches weltanvermählt hat. schauliches Verhältnis zur Tragödie, die Goethe und Schiller wohl als einen Besensbestandteil erkannt und auch, namentlich Goethe, tief genug in sich erlebt haben; aber zugleich dachten sie nur an Aberwindung und Auflösung des Tragischen, das war ihr ästhetisches Endziel. als Mensch aus Schicksal und Instinkt selbst der Held einer Tragödie, war in seiner Weltanschaung durch und durch ein Sohn des untragischen achtzehnten Jahrhunderts. Erst Friedrich Hebbel, sein legitimer Nachs folger, hat ein praktisches Prinzip gefunden, das dem Besen der Wirklichkeit, die wir kennen, entspricht und sie erschöpft. Noch hat sich dieser Kund so gut wie gar nicht in die Praxis umgesett, aber nur von hier aus giebt es einen neuen Beg zu einer Fortentwicklung. Nur von hier aus, und darüber wird später noch zu sprechen sein. Für heute sei fest= gestellt, daß der Dichter Hebbel noch zu fehr im Bann von Kleist stand, um in seiner eigenen Produktion das neue Prinzip allseitig zu entfalten. Auch seine besondere schöpferische Artung mochte ihn in diesem Kreis fest= halten, da er visionärer Mythologe war und epigrammatischer Psychologe, aber kaum ein Plastiker. So tritt im Sebbelschen Drama die Antithese noch viel schärfer heraus als bei Kleift, ja sie wird sogar mit Bewußt= sein angestrebt, und das Endziel des großen Dithmarsen war eigentlich nicht die Tragödie, sondern das Musterium. Von hier aus hat sich ein Fehler auch in seine Theorie eingeschlichen, indem er die positiven Religionen für die Quellen der Geschichte erklärte und den Tragifer auf sie verwies. Nichts aber kann falscher sein trot allen Päpsten und Kardi-Im Besenskern ift die Religion von nälen und allen Religionskriegen. ungeschichtlicher, unzeitlicher Art; sie zielt auf bas Ewige und empfindet die Geschichte und Zeitlichkeit und Welt und das Tragische als ihren Wohl ist die Religion der Mutterboden gerade auch für das Gegensatz. Dieses selbst bedeutet aber etwas Andres und Neues, sein Tragische. Reich ist mehr von dieser Welt. Sebbel hat einen solchen Unterschied noch häufig übersehen, und so hat er als Dichter das Kleistsche Drama erganzt und auf die Spite getrieben, sodaß nunmehr die innerste Ratur dieser antithetischen Schöpfung klar zu Tage liegt. Zugleich haben die beiden Großen so Vollkommenes auf diesem Gebiet geschaffen, daß von einem Beiterschreiten nicht mehr geredet werden kann. Sondern jeder neue Schritt, das hat fich genugsam gezeigt, führt unweigerlich abwärts und in das Epigonentum hinein. Samuel Lublinsfi.

#### Comédie.

Ich beginne mit dem tiefften Theatereindruck des langen und doch viel zu kurzen pariser Vierteljahrs. Den Bericht über bie ungähligen andern Eindrücke, die ftarken und die garten, die pikanten und übermütigen, die leife frohen und leife schmerglichen verspare ich für die Jahredzeit, wo sie empfangen wurden, für den Frühling, der nirgente schöner und leichter und leuchtender ift und nirgends genußfreudiger und dankbarer ftimmt als in Paris. Wenn in Wien der erfte offene Fiaker burch die Stragen fahrt, ist die Theatersaison zu Ende; wenn in Armenonville die Ziganes ihre Geigen ins Freie tragen, ereicht die pariser Saison ihre Höhe. Im Mai wirds am ärgsten. Der Theaterwüterich möchte fich dreiteilen und dreiteilt sich auch. Ich sehe noch ben jungen der nachts im Café de la Paix berliner Affessor vor mir, triumphierend berichtete, er habe am felben Tage drei Aufführungen "erledigt" und erledigen muffen, um überhaupt "durchzukommen". Ein Jahr frühe" ware ich fehr neibisch gewesen. Jett freute ich mich, daß ich mich lieber in Schloß und Park Chantilly gerettet hatte, um unter Bäumen und Bilbern ben Gindruck unberührt gu erhalten, den mir am Abend vorher in der Comédie française der Oedipe Roi des Mounet-Sully gemacht hatte.

Paris und Sophofles! Wer Mardi-Gras und Mi-Carême auf den Boulevards verbracht und dieses Volk von Kindern in feiner naiven Fastnachtsfreude angestaunt hatte, mochte sich von solcher Che nicht viel versprechen. Wer dann die ungeheure Wirkung auf ein maffenhaftes Publikum erlebte, hatte ftutig werden fonnen, wenn nicht rechtzeitig offenbar geworden ware, daß der Hauptanteil der allgemeinen Beliebtheit Mounet-Sullys und der besondern tragischen Gewalt seines Dedipus zugeschrieben Ein Zweifel blieb boch. Die Kritik mußte ihn werden durfte. beseitigen oder bestätigen, die Kritik, die sich in Paris viel häufiger als bei uns mit der Rolle begnügt, das Sprachrohr des Publikums zu sein. Sie bestätigt meinen Zweifel. Das Stück läßt sie sehr falt. Sarcen bewundert wenigstens die Technik; sein höchstes Lob: "une pièce bien faite" wird nicht bloß Sardou, sondern auch Sophokles zuteil. Die meisten andern sind der entgegengesetzten, sind der Meinung Boltaires, der von einer "pièce mal faite" ge= sprochen und es heftig getadelt hat, daß man die Lösung

von Anfang an kenne, daß also jede Spannung fehle. offenherzigsten, wie immer, ist Lemaître. Er gesteht, daß ihn das Stud unbeschreiblich gelangweilt habe, und daß jeder aufrichtige Er glaube fein Wort von der Mensch daffelbe gestehen musse. ganzen Geschichte. Wenn Dedipus schon zu fürchten gehabt hätte, daß er seinen Bater toten und seine Mutter heiraten werde, dann ware boch die erste Vorsichtsmaßregel die gewesen, niemals jemand zu töten außer gleichaltrigen oder jüngern Leuten und niemals zu heiraten oder nur ein junges Mädchen, deffen Geburtszeugnis er gesehen habe. Statt bessen hatte er keine größere Sorge als einen Greis zu erschlagen und eine altere Dame zur Frau zu nehmen. Überhaupt sei es ihm, Lemaître, vollkommen unmöglich, sich vorzustellen, mas er empfinden würde, wenn er plöglich entdecte, daß er der Mörder seines Baters, ber Mann seiner Mutter, der Sohn feiner Frau, der Bruder feiner Kinder und der Enkel feines Schwiegervaters wäre. Solle er es sich benn schon einmal vorstellen, dann muffe er boch fagen: Die Entbedung, daß er feinen Bater gemordet habe, würde ihn vielleicht ein bischen in Erstaunen feten, nur sicherlich nicht erschüttern, nud bei der Entdedung, daß feine Frau schon vorher seine Mutter gewesen sei, wurde er sich wohl einen Augenblick vor den Kopf geschlagen fühlen, es aber im übrigen ber Zeit überlaffen, fein jeelisches Gleichgewicht wieder-Schließlich sei er auch bereit, sich mit Aufbietung herzustellen. aller Phantasie einen Menschen vorzustellen, der sich daraufhin töte; allein, was ihm ewig unbegreiflich bleiben wurde, fei Dedi= pussens Politik der mittleren Linie: er benehme sich weder vernünftig noch töte er sich, sondern er pieke sich bloß die Augen aus.

Also spricht Jules Lemaître. Wie merkwürdig ist es, daß dasselbe verstandestühle Volk, daß mit diesem seinem Wortführer gewiß nie einiger war, den größten Dedipus hervorgebracht hat, und wie groß muß der Schauspieler sein, der seinen rationalistischen Landsleuten über alle ihre Bedenken hinweghilft! Nicht einmal und nicht zweimal hinweghilft: seit fünfundzwanzig Jahren hält Mounetsully den Oedipe Roi auf dem Repertoire; Bart und Locke sind ihm inzwischen gebleicht, und immer lauter wird Jubel und Dank.

Der Pariser hat sich den Weg zu Mounet-Sully über den Text zu bahnen, der Berliner über die lebendige und die tote Umgebung. Das also ist die Comédie! Zwischen verschlissenen und frostigen Dekorationen bewegt sich ein Häuslein ärmlicher Gestalten. Wo ist Silvain, der Priester Jupiters? Er gastiert in den Departements. Wo ist Bartet "la divine", die Jocaste? Sie gastiert in den Departements. Wo ist Féraudy, der Seher Teirestas ? Er gastiert in den Departements. Wo ist Segond-Weber, die erfte Chorführerin? Sie gastiert in den Departements. Fast alle Sozietäre gaftieren fast immer in den Departements. Den Erfat bilden teils Routiniers, die sich, wie Mounets jüngrer Bruder Paul, an den möglichst lauten Rlang der großen Worte halten, teils die namenlosen Nachkömmlinge aus dem Konservatorium, vielleicht zufünftige Talmas und Rachels, die aber vorläufig ohne das herkömmliche Absingen des klassischen Ausnahme durch Alexandriners das Ohr peinigen. Das Schlimmfte ist, der Chor der thebanischen Greise, die der Dichter verlangt, — jungen Mädchen beklamiert wird. Das mag angehen, wenn Sarah drüben an der Seine die "Efther" bes Racine neu ein= studiert, worin die Chore Zierrat und Fülljel sind und fein sollen. Es geht nicht im "Dedipus", wo ber Chor ben Ginzelfall ins 2111= gemeine zu heben und durch feine feierliche Getragenheit den ergreifendsten Gegensatz zu den grausig bewegten Borgangen in und um Dedipus darzustellen hat.

Unter dieses arme Häuflein tritt Mounet=Sully, wie in ein Affenhaus ein Löwe tritt. Gin strahlend schöner Mann, dem man seine vierundsechszig Jahre selbst als achtundzwanzigjähriger Hernani nicht ansieht, und der alle Empfindungen einer reichen Seele von der fanfteften bis zur schaurigsten in jo vollem Bohl= klang auf die Zunge zu legen weiß, daß man ihm seine Jahre auch nicht anhört. Wird der Wohlflang zum Mißklang, so ist das fein Alterszeichen, sondern ein Charafteristerungsmittel. dieje fuße, nie fügliche Mollftimme im Gleichmaß, dann scheint fie aus einer andern Welt zu kommen, wie vom dodonischen Drakel. Die landesväterliche Leutjeligteit und die Sonnenhaftigkeit des Als aber jähes Entjegen an dies Glückstinds äußern sich fo. ahnungslose Herz greift, da bricht sich eine reißende, zerkrallende. wilde Leidenschaft Bahn. Da irrt der vorher milde Blick wie im Da verjagen den schmeichlerischen Ton mark-Wahnsinn umber. durchbebende Schreie. Da stürmt er, dem vorher edle Bewegungen von antiker Grazie und der Mantelwurf einer klafsischen Statue gemäß gewesen waren, befinnungslos die Stufen hinauf und geblendet wieder herunter, "le sang à flot coulant sur son

visage". Mounet s Gully wagt hier Dinge, die ich manchen Schausvieler habe magen, die ich aber noch bei in dem Grade habe gluden feben. Der eine ift die große Perfonlichkeit, ber andere ift der große Könner. Niemand noch habe ich in der klassischen Tragodie so das verborgenste Leben ablauschen, den verstecktesten Funten anfachen, für jede leiseste Schwingung ber Seele Miene und Modulation finden — und babei über ben umfaffenden Bug mit so imperatorischer Macht gebieten feben wie Mounet-Sully. Er kann begeistert und besonnen, ber gerriffenfte Mensch und doch ein König sein. Im Parorysmus des Schmerzes hat er übergänge und Schattierungen, von denen ich hier dankbar zeugen, die ich aber mit Worten nicht zu belegen und nicht zu schilbern vermag. Das Gewaltigfte ift ber Schluß. Der zerschmetterte Dedipus scheint Verstand und Sprache verloren zu haben. Es ist einer von den Augenblicken, wovon man nach der Ausjage des Chors nicht einmal den Bericht, geschweige benn den Anblick ertragen Mounet=Sully geht in seinem Realismus bis an die Grenze des Möglichen und macht boch den Anblick nicht nur erträglich, sondern äfthetisch schön. Wie, weiß ich nicht. Es ist das Musterium Er fteht, wie von einem Glorienschein umfloffen, des Genics. plötlich ganz gefaßt. Er tastet nach ben Kindern, findet sie nicht, ftolpert — dieses Stolpern! —, brudt sie endlich an sein Herz, und wie das beruhigende Adagio eines Trauermarsches tont aus, was eben noch in gräßlichem Furioso alle Herzen zerschnitten hatte.

die Februarkälte ins Theater trieb, hatte ich Cilèas Oper "Adriana Lecouvreur" gehört und dabei immer an eine Stelle in dem Scribesschen Stück denken müssen. Die Heldin hat sich im Konversationszimmer der Comédie, des Lärms nicht achtend, in ihre Rolle verztieft und gibt auf die Frage, was sie denn so eisrig darin suche, zur Antwort nur das eine Wort: "Die Wahrheit". Die Wahrheit habe ich auch im pariser Theater immertar gesucht. Ich habe sie nirgends wahrer und schöner gefunden als im Oedipe Roi des Mounet-Sully. Das ist eine höhere Wahrheit als die Wirklichkeit, eine konzentrierte Wahrheit, die alles Nebensächliche abgestreift hat, und jene Stuse der Kunst ist erreicht, wo die äußern Nachahmungen des natürlichen Wesens nicht als das Wesen der Kunst gelten, sondern als ihre selbstverständliche Voraussehung.

5-0000

## Dramatischer Machwuchs.

VI.

Jene, die auf den Wegen Hofmannsthals wandelnd eine Erneuerung bes Dramas anstreben, gehen vom rein Sprachkünstlerischen, meist Lyrischen Unmittelbar durch die Gewalt der gewählten Worte will der Dichter die Stimmung seines Erlebnisses dem Hörer suggerieren. gibt es zwar auch in jedem Drama Stellen einer pathetisch gesteigerten Festlichkeit, an denen der Autor wagen darf, gleichsam über die psycho= logischen Möglichkeiten seiner Gestalten hinweg die Hörer unmittelbar sprachlich zu ergreifen — indeß diese seltnen Momente sind Höhepunkte, Spiten des dramatischen Baus, deffen Fundament immerdar gefügt fein muß nach dem Grundgesetz der dramatischen Form. Dies ist das Gesetz der indirekten Wirkung, der Wirkung durch bewegte Gestalten, deren Sein und Handeln der Dichter zwischen sein Erlebnis und den lauschenden Empfänger einschiebt. Die direkte lyrische Sprachwirkung kann an erhabnen Punkten des dramatischen Gedichts erglänzen wie das goldne, weithin= leuchtende Areuz auf der Kirche — — gebaut aber, gebaut muß mit Steinen werden: das goldweiche Metall lyrisch ergriffner Wortfügungen trägt keinen bramatischen Dialog. Für den geborenen Lyrifer, der zum Drama strebt, ist deshalb die Verhärtung und Vermannigfaltigung seiner Sprache, die Wendung von persönlich ergriffner zu fachlich ergreifender Leidenschaft, vom rein Stimmunggebenden zum charafteriftisch Belebenden, vom Allgemeinen ins Individuelle, die gefette Aufgabe. Dies war und ift der Weg Hugos von Hofmannsthal.

Umgekehrt ist für den geborenen Dramatiker das Erfinden und sprachliche Gestalten von Charafteren das Selbstverständliche; sein Erlebnis indirekt durch vorgeschobene Individuen und deren Schickfale wirksam zu machen ist ihm natürlich, seine sprachkünstlerische Leidenschaft ist von vornherein auf das Psychologische, das, was Handlungen als notwendig fühlen läßt, eingestellt — was er wieder erstreben muß, ist jene große Kraft lyrischer Beihe, die nicht nur den höchsten Augenblicken des Dramas einen schwer zu missenden Festschmuck leiht, die vor allem auch jene heimliche Macht in sich schließt, mit der ein Dichter sein Werk gleichmäßig durchwärmt. Mit der Kraft dieser Bärme löst er gleichsam alle Farben des dramatischen Bildes zu freierm Leben, er schmelzt die scharfen Konturen individuell hingesetzter Gestalten zu leiser Erschütterung auf, er nimmt so dem planvollen Entwurf den Eindruck des Allzuabsichts lichen, hartnäckig Zielbewußten, er leiht seinem Bilbe so jene weiche, reiche Luft, in der das Geringste und Wohlberechnetste als Zeichen absichtslos verschwendender Fülle, frei spielenden Überflusses entzückt. die charakteristische Struktur in allgemeine Gefühlsphären langende Kraft, lyrische Kunst, ist jene geheimnisvolle Macht, die dem wohlgefügten Drama erst den letzten Schimmer freier Vollendung gibt. Nach ihr muß der geborene Dramatiker trachten, diese über den Gestalten souverän spielende Stimmungsmacht des Sprachkünstlers muß er suchen. Dies ist der Beg, den Bedekind beschritt und verlor, den aber kurze Zeit nach ihm und in völliger Unabhängigkeit von ihm andre beachtungs-werte Talente beschritten haben.

Die meiste Beachtung unter diesen Strebenden hat, obschon er die Buhne bisher nirgends dauernd erobern konnte, Berbert Gulenberg ge= funden. Und nicht ohne Verdienst. Acht Dramen liegen heute von ihm vor, die ein leidenschaftlich ernstes Ringen mit dem Problem des großen bramatischen Stils offenbaren. Und Gulenberg hat bedeutende Qualitäten einzuseten in diesem Kampf. Er hat die ursprüngliche Freude des Dramatikers an der Darstellung besondrer Menschenkinder, er hat als Sprachfünstler die sprobe zum charafteristisch harten brangende Leidenschaft, und er hat jene Ersindungsgabe bes großen dramatischen Ordners, die im rechten Augenblid durch fleine episodische Szenen die Stimmung großen schicksalbollen Geschehens überwältigend zur Auslösung bringt. Seine Kunstform hat Leben und Blut, Kraft und Empfindung — und es fehlt ihr nur eins, ein lettes: die Ihrische Beihe, der Anhauch jener lächelnden Aberlegenheit, durch die der Dichter im freien Spiel eine befondre Stimmung sieghafter Aberlegenheit und Rube aufsteigen laffen fann über all den jubelnden und flagenden Stimmungen seiner Helden; es fehlt der Eulenbergschen Kunst und ihren übercharakteristischen, nichts als notwendigen Menschen an Berschwendung, Leichtigkeit und Fülle, an all dem, was den seligen Freiheitsrausch der Kunft gebiert — alles in einem: es fehlt der Gulenbergschen Welt am Aberfluß. Kraft, die nicht durch lyrische Anmut erlöst ist — — die dilettantischen Berssprüche, die dieser Autor Jahr für Jahr wieder seinen künstlerischen ahnungslos voransett, zeigen mit erschreckender völlig Deutlichkeit die Schranke, gegen die das Talent des Dichters vergeblich anstürmt.

Eulenbergs Drama erinnert so ungemein an die Produkte der Sturms und Drangsperiode, daß viele Leute ihn einen bewußten Kopisten jenes Stils, einen bloßen Nachahmer gescholten haben. Aber der Weg jedes dramatischen Werdens in Deutschland führt durch diesen Stil. In der Manier des Lenz und Klinger, des "Käuber"s und des "Göh"»Dichters haben Kleist und Hebbel und Büchner und — Wedekind begonnen. Hier also ist ein Punkt, den der germanische Geist mit Notwendigkeit passieren muß auf dem Wege zu seinen Dramen — d. h. zu Shakespeare. Der leidenschaftliche Trieb, an die Stelle, die teils kleinliche Alltags-Worte und Werke, teils gierig emporgeschraubte Unnatur einnehmen, die emporreißende Gewalt starker, sinnbildhaft großer Naturvorgänge zu seinen, dieser Trieb, der in der dramatischen Form.

dem zu kämpferischen Antithesen und Paradoxen geballten Leben, sein Werkzeug sindet, erzeugt in Deutschland von Klinger bis Eulenberg immer wieder gewisse Formen und eine bestimmte Sprache.

Zweierlei carafterisiert diese Sprache: Einmal die fünstlerische Leibenschaft, mit der hier jede begriffliche, abstrakte Bendung, wie sie die Bildungssprache des Literaten so schwach und leblos macht, um= gangen und durch die Fülle finnlicher, lebenstropender Bilder ersett ift ; zum andern der dramatische Furor, mit dem die Farben dieser Bilder in grellsten Kontrasttönen widereinander ausgespielt werden. gleichen Gefeten wie die Sprache, dies Zellengewebe des dramatischen Leibes, find alle größern Berbindungen und Organe der Dichtung ge= bildet: der Gang des Dialogs, die Konstruktion der Szene, die Führung der Charaftere und schließlich der ganze Bau der Handlung — alles zeigt denfelben Grundcharafter: eine hitig sich drängende Fülle starker Sinnlich= keiten, in harten, krassen Kontrasten angeordnet. Dichterische Kraft, sich in der Fülle fühlen, dramatischer Kampfinstinkt, der sich in steten Schlägen üben will, die zeugen diese überlebendige Sprache, die übermuskulösen Menschen, die alle Sehnen bis zum Zerreißen spannen, die vor Bluts und Kraftfülle ein apoplektisches und krampfiges Aussehen befommen — die nichts als "Charafter" sind. Angefangen haben mit diesem heilsamen Zuviel alle großen dramatischen Talente in Deutsch= land — ihnen zu gleichen wäre für Eulenberg lediglich ein Ruhm, wenn, ja wenn nur in feinen acht Dramen ein Studchen bes Beges erkennbar würde, den die Kleist und Hebbel von diesen Anfängen zurücklegten. Aber Eulenbergs Kunst hat, kaum daß sie im Quantitativen ein wenig Maß lernte, im wesentlichen keinerlei weiter weisende Wand= lung erfahren. Jene ordnende, adelnde, verklärende Kraft, jener lyrifch bezwingende Ausdruck einer göttlichen Ueberlegenheit bleibt ihm versagt; wo er aus der düster wilden, blutig gehetzten, rastlos rauhen Welt seiner wilden Ringer herausstrebt, wie in der "Kassandra", die nichts Geringeres als die Welt der Ilias dramatisch bewältigen will, da stürzt er völlig ins Dilettantische ab. Vielleicht muß man hier einmal das stilistische Phänomen in das Stoffliche, das Artistische ins Menschliche verfolgen: Eulenbergs Natur greift zumeist nicht nach Stoffen von spezifisch moderner Prägung — er sucht Kämpfe von jener zeitlos elementaren Größe, die zu gestalten man eben ein Shakespeare fein muß. Der Größe dieser fast zeitlosen Gestaltungen können die Spätern sich scheinbar nur durch das Medium ihrer besondern Probleme, zeitlichen Bedingtheiten nähern — nur in den Rätseln unsver Zeit vermögen wir vielleicht die Lebensrätsel mitzulösen. Eulenberg hat in seinen Themen wie in deren sprachlicher Bewältigung allzuwenig von dem neuen Leben unfrer Zeit, wie es sich etwa in Hofmannsthals neuem Pathos formuliert, aufgenommen. Obwohl in seiner inbrünstig wilden Sucherleibenschaft recht ein Sohn unfrer

Zeit, hat er doch wenig Liebe zu ihrem besondern Wesen. Seine Kraft ringt sich wund an ungeheuern, kulturell zeitlosen Stoffen, die er ganz nach ihrer elementaren Seite, nirgends mit dem besondern Blick des Menschen von 1900 anschaut — aber nur das Kleine, zeitlich Besondere füllt und belebt den ewigen Umriß. Eulenbergs prachtvoll große Umrisse wirken mit ihren überstarken Konturen farbig leer, dunn und bürftig zugedeckt, und in dem allzugroßen Rahmen verirrt sich oft des Dichters Hand in widerspruchsvoll krausem Linienzug. So geht es in Eulenbergs stärkstem Jugendwerk, der gewitterwilden "Anna Walewska". Der riefige Polengraf, der hier in der zügellosen Liebe zur eigenen Tochter zu Grunde geht, erscheint fast wie ein Sinnbild des ganzen Polen-Bolkes, das sich in unfinniger Eigenliebe verschwendet. Aber neben Zügen von wirklicher Größe und tiefster Schönheit findet sich so viel geil wuchernde Wortkraft, sind soviel breite, leer auslaufende Szenen. Und so geht es noch im "Ritter Blaubart", wo Eulenberg in phantastischem Blutdurst das Bild eines von qualvollen Sehnsüchten gestachelten Tiermenschen gestaltet. Trop vieler funkelnder Schönheit ist dies Märchenstück mehr Bau — mehr eine anatomische Muskelstudie als Gerüft als Einmal nur ist Eulenberg Bilb schön lebenden Aleisches. Vollendung erheblich viel näher gekommen: das war, als er ein psychologisch engeres Thema von einigermaßen modernem Reiz gestaltete in seinem Drama "Ein halber Held". In prachtvoll getroffenem Zeitbild wird hier ein friberizianischer Offizier dargestellt, der Held genug ift, mit seiner Individualität gegen den großen gewalttätigen Geist der Preußendisziplin zu rebellieren, aber nicht Held genug, einen vollen mutigen Bruch zu vollziehen, und doch wieder Held genug, den Konsequenzen seiner verdächtigen Halbheit nicht feig zu entfliehen — und der so zu Grunde geht. Die Tragik dieses Geschicks ist in herb großen reinen Zügen zum Ausbruck gebracht. Die harte Preußenwelt, in der die Größe des Ganzen so blutig ankämpft wider die schöne Freiheit des Einzelnen, diese Welt mit ihren scharf umriffenen, gang männlichen, derbgedrungenen Formen gibt wohl überhaupt das beste Stoffgebiet für Eulenbergs sprödes Talent. Wenn diesem Dichter einmal die Kraft wächst, hier statt einer Offiziersepisode das mythenhaft große Schickfal des Jungen Frit oder Louis Ferdinands, oder die Tragödie 1806 oder die von 1848 zu gestalten — wenn seine Kraft sich so an der Detailfülle blutsverwandter Historie nährt, so erleben wir vielleicht doch noch das ganz große, ganz vollendete Drama, nach dem Herbert Eulenberg so Julius Bab. inbrünstig ringt.

5 (90.00)

# Schnitzler und sein "Zwischenspiel".

Zur Aufführung am Gurgtheater.

Von der Bourgeoifie hat die deutsche Moderne fast nichts zu sagen Ein paar Karikaturen in den Erstlingen Sudermanns, die Tendenzfigur des Dreifiger — das ist so ziemlich alles. Erst war die Zeit, da die jungen Dichter jede Wirklichkeit interessierte, nur nicht die eigne, gegenwärtige; und sie wollten, gute Bürgerssöhne, von der Bourgeoisie nichts wissen. Dann aber galt überhaupt nichts mehr, was greifbar wirklich war, und der Stil erschuf sich aus Traum, Ferne, Und so könnte das Drama von heute den künftigen Menschen über unfre Proletarier und Bauern, über unfre Kleinbürger und Zigeuner, über unsre Anarchisten und Erotiker, Träume und Märchen, Weltanschauungen und Wünsche alles Entscheidende sagen, und nur nichts, gar nichts Anschauliches über die Klasse der Menschen, deren Blut es doch zumeist in sich hat, über die Klasse des ökonomisch, geistig und kulturell konfolidierten Bürgertums. Dies könnte das moderne Drama nicht, wenn nicht der eine, der einzige Arthur Schnitzler ware, der das Besen und den Stil dieser Bourgeoisie künstlerisch angeschaut und aufgebaut hat.

Bahr hat einmal vor langem, der Artikel hieß "Naturalisten im Frack", den Satz aufgeschrieben, unsre jungen Dichte seien nur deshalb zur Psychologie gekommen, weil sie, einmal arriviert und aus der Bohème in die gute Gesellschaft gebracht, die Gelegenheit zur Beobachtung andrer Milieus verloren und nichts als den kleinen Kreis der Frack-Menschen zur Hand gehabt haben. In diese mußten sie sich nun, um neues Dichtungsmaterial zu holen, vertiesen, und so wurden sie Psychologen. Ob er das damals ernst gemeint hat oder nicht, weiß heute wahrsscheinlich kein Mensch mehr. Aber erprobt man es an Schnitzler, so muß man wohl sagen, daß dieser Eine schon von Ansang her für den Frack und die Psychologie geschaffen war. Er kam nie anders als gut gekleidet und gepflegt in die Literatur. Und ihn hat kaum je etwas andres, nie etwas höher interessiert, als gerade die Fragen, die zwischen zwei solchen Menschen, in manierlichem Ernst und in bewußter Ergriffensheit, erlebt werden.

Die gut gekleideten Personen, die wohlgepstegten Seelen bilden ihm die Welt. Ihre stilistischen Konturen sind von wienerischem Ausdruck, in aller Sicherheit noch lässig gezogen, ohne schneidende Schärfen, diestret und schmeichlerisch leicht. Die heftigste, die tiesste, die wahrste Bewegung seiner Menschen verliert doch niemals den Geschmack seiner Klasse und seiner Stadt. Das ist bekannt und oft besprochen. Aber es erschöpft ihn nicht. Zu diesen kulturellen Werten oder Hemmnissen, die seinen

Werken Gewicht und Grenzen, Ton und Farben geben, tritt, stärker und ewiger als sie, die Besonderheit des jüdischen Blutes. Mit den andern Burzeln seines Besens muß auch diese erste und kräftigste hergezeigt und untersucht werden, will man nur halbwegs wissen können, wovon seine Kunst lebt. Er ist ein Jude. Die ururalte Erbschaft schmerzvollster Bidersprüche hat ihm sein Stamm auf die Seele geladen: Unstetigseit in der Belt und sesteste Treue zum Haus, die Kraft der schnellen Anspassung und ewige Fremdheit gegen die "Fremden"; fanatische Liebe zum Leben und eine unsrohe Scheu vor allem stark Lebendigen; und endlich die quälende Lust am unstillbaren Zweisel, das franke Kind einer Jahrtausende alten Gedanken-Inzucht, die gefährliche Frucht einer Logik und Dialektik, die durch lange, lange dumpfig sinstre Zeiten keine andre Nahrung gehabt haben als sich selbst.

Vor seiner Unstetigkeit im großen Leben flüchtet er früh in den gehegten Bezirk der Familie. Anatol, ein ruheloser Spaziergänger durch wiener Abenteuer: auf der Gasse, im Restaurant, in verschwiegenen Zimmern, die für den Moment der Liebe eingerichtet sind; niemals zuhause, nie eigentlich bei sich, immer unstet. Die "Liebelei", ins Tragische gewendet, aber noch immer Abenteuer, von außen geholt — das ist ja ber Sinn des Studes; und babei merkwürdigerweise ein flüchtig bedauernder Blick auf eine Familie — aber auf eine fremde, in der man nicht berweilen fann, und die im Grunde nichts ist als eine — ziemlich verzeichnete — Staffage zur Kahlenberg-Landschaft und zum Bolksgarten-Abenteuer. Run kommt aber ein ernsthafter Schritt in die offene Belt hinaus, in die Reindseligkeit des Lebens. Das ist "Freiwilb", die Auseinander= sexung mit der Frage des Duells. Und nirgends, in keinem andern seiner Stude war Schnipler so fehr genötigt, den Impuls durch Dialektik au erfeten, bas Geschehnis aus Gedanken zu erzeugen, wie eben hier, wo der Feind von außen, aus der Welt der Anschauungen und Instinkte fommt, in der der Dichter niemals wirklich zuhause war. Und nun geht seine Kunft, selbstficher und voll wärmster Zärtlichkeit, immer lieber, immer ausschließlicher auf den Kreis der Benigen, der Gleichfühlenden und Gleichgebildeten zu, in dem fie ihre eigensten Probleme, ihre heiliaften Schmerzen, ihr nächstverwandtes Glud findet. Das Beste und Tieffte, was Schnitzler seither geschaffen hat, ift in dieser Atmosphäre reicher und gebildeter Bürgerhäuser gereift. Wie ein Symbol dieser Entwicklung sieht es aus, daß im "Bermächtnis" die fremde Geliebte aus der Welt der Abenteuer in die gute Familie hineingeworfen wird und da vergeht und erstickt, wie eine Flamme ohne Luft. Das ist wie eine lette mitleidige Abrechnung mit den Menschen einer andern Kultur. Denn von jest ab geht seine Runft, auch im Roftum ferner Zeiten, nur mehr den Problemen nach, die in dem verfeinerten Leben seiner Klaffe aus den beklemmend vielfältigen Instinkten seiner Art ausblühen. Es sei denn, daß es fich um den glipernden Burf eines Wipes handelt, wie in "Literatur", oder um den meisterlich verschränkten Bau einer hochgipfelnden Antithese, wie im "Grünen Kakadu". Das sind freie Turnübungen, die sich der genialische Wit, dieser liederliche Bruder der scharfen Dialektik, ein wenig abseits vom Zentrum der Probleme gestattet. wird immer, in Angst oder Zweifeln oder Trauer, nach der Wirklichkeit und dem Bestand alles bessen gefragt, was diesen Menschen teuer und füß ist im Leben. Nach der Birklichkeit der Treue im "Paracelsus; nach der Birklichkeit der verliebten Freude in der "Gefährtin"; nach dem Bestand der Schönheit und des gewollten Genusses im "Schleier der Beatrice"; nach der Birklichkeit und dem Bestand des erotischen Erlebniffes im "Reigen". Und im "Ginsamen Weg" endlich, dem reichsten und bedeutendsten seiner Dramen, werden die höchsten Lebenswerte dieses zu Ende kultivierten Bürgertums gegeneinander abgewogen; bange Zweifel prüfen jedes Glud und finden jedes zu leicht, das nicht auf der warmen Nähe guter Menschen ruht. Gine grausame Angst vor der Berlaffenheit, vor den Tüden eines ungreifbaren Schickfals entslicht da in den erträumten Schutz eines idealen Zusammenseins. Die Unstetigfeit in der Welt und die Treue zum Haus, diese Erbschaft der jüdischen Seele. spricht hier, in Schniplers tieffter Dichtung, mit der stärksten und klarftent Stimme.

Bas er, als affimilierter Wiener, feiner Kraft der Anpaffung und wieder seiner Fremdheit gegen die "Fremden" dankt, ist flar: gunächst den : Stil und Ton seiner Berke, dieses sublimierte Bienertum; dann aber, auf der andern Seite, die unverrückbare Diftang, die ihn erst befähigt, diesen Stil zu bilden, dieses Wienertum zu sublimieren. als Wiener eines andern Stammes war er imstande, der Dichter der wiener Bourgeoisie zu werden: denn unfre echtgeborene Bourgevisie hat, wie jede andre, die sonderbare Eigenschaft, daß sie sich selbst nicht fünstlerisch sehen und empfinden kann. Und wer weiß, wie mächtig und umgreifend er das, wofür er geschaffen zu sein scheint, erfüllen könnte, wäre nicht, als eine weitere, fatalere Erbschaft seines Blutes, die fanatische Liebe aum Leben der Person und doch auch die unfrohe Scheu vor allem stark Lebendigen in ihm. Das gibt allen seinen Menschen die raffinierte Vertiefung in sich felbst, die bis zur äußern Unbeweglichkeit entartet. Sie wissen von sich, ihrem Leben und Lebentvollen so erstaunlich, so uns aufhörlich viel, daß dieses Wissen ihre Instinkte fast ganz verzehrt und keinen Antrieb zur Aftion übrig läßt. Mit dieser Gabe, auf dem schmalen Gebiet einer bewegungsarmen Sandlung möglichst tief und möglichst scharf in die Seelen der Handelnden schauen zu lassen, ist er der geborene Novellist. Und in der Tat wird ihn heute kaum ein Meister der psychologischen Ergählung übertreffen. Rur schade, daß auch seine Dramen fast durchaus diesen novellistischen Zug beibehalten, wo nicht die Kraft des Wites oder der Dialektik die Behemenz der Aktion ersetzen kann. Das geht so weit, daß er, wo die Fabel reicher, das äußere Leben bewegter werden soll, den Stoff, ganz wie im Roman, von verschiednen Seiten zugleich angreisen, die Motive nebeneinander ordnen muß, bevor er sie bramatisch verknetet. Das sind die entscheidenden Mängel im "Schleier der Beatrice" und im "Einsamen Beg"; sie haben zweisellos den Erfolg verhindert. Stark ausschreiten und in grader Linie die Bahn vollenden, das kann seine sorgsam tastende Nachdenklichkeit nicht. So bleibt es bei Feinheit, Stille und Tiese; die gewaltige Spannung der Kraft, die das Drama wie ein selbskändiges, naturgeborenes Leben hinausschleudert, die sehlt immer.

Sie fehlt auch in feiner neuen Komodie "Zwischenspiel". Ja bier rücken die Personen noch ängstlicher, noch näher als sonst zusammen, verkehren sozusagen nur Seele an Seele miteinander; jedes außere Geschehen ist bis auf geringste Spuren verwischt und ausgelöscht. Es ist das kurze Zwischenspiel eines Abschieds von der Liebe, mit allem Reichtum der wechselnden Gefühle, der prüfenden und irrenden Gedanken. Zwischen Mann und Beib spielt dieses Drama; ein Künftler und eine Rünftlerin. Beide von feinster Rultur der Seele, von erlefenster innerer Delikateffe. Aber ber Mann wird durch feine Sinnlichkeit irre, während die Frau, im tiefsten schamhaft und dadurch zu größerer Bahrheit gegen sich selbst gezwungen, vor der Verwirrung des Gefühls bewahrt bleibt. So gehen die beiden, einander suchend, einander fordernd, im Digverstehen ihrer Herzen aneinander vorbei. Der Mann wendet sich zuerft und entschiedener ab. Er gibt die Liebe zu feiner Frau verloren, weil seine Sinne schnell und laut für eine andre sprechen. Nun soll eine Freundschaft in der Ehe errichtet werden, aus menschlichem Berfteben und fünstlerischer Verehrung aufgebaut, durch Freiheit und Wahrheit gefestet. Die Frau, schamvoll noch in ihrer stärkften Sehnsucht, verschweigt ihr Gefühl, das im Grunde noch immer die alte starke Liebe ift, nur bon den Bunschen und Gedanken des Mannes verschüchtert. Sie scheiben also, mit dem Versprechen der Wahrheit, das sie schon nicht halten können; denn ihre ausgeklügelte Freundschaft ist gar keine. Und da sie nun wieder zusammentreffen, geschieht es, daß der Mann von der wiedererwachten Sehnsucht seiner Sinne auf die Frau, die seine Freundin sein foll, gehetzt wird. Er nimmt sie, wie man eine Geliebte nimmt, wie die Geliebte eines andern, wie die Eroberung einer heißen Minute. jest hat er diese Frau verloren, weil er fie so beseffen hat. Die Lüge ber Freundschaft ist von ihm selbst zerstört, und ihre Liebe, die bisher rein geblieben ift, fann den Betrug an ihrer Scham nicht überleben. Es war ihm fürchterlich, zu benten, daß sie sich einem andern gegeben hatte. Da dies nicht ist, will er sie als sein Eigentum für sich haben. aber weiß, daß alles aus sein muß, Freundschaft, Liebe und Ehe; daß

dieser Frrtum seiner Sinnlichkeit nicht mehr gut gemacht werden kann, daß dieses Zwischenspiel in sich verwirrter Gefühle ein Ende war. Und sie verläßt ihn.

Diefes komplizierte Erlebnis zweier Menschen wird in großen Ge= fprächen voll weiser Borte, voll klarer Erkenntnis und graziöser Bendungen entwickelt. Nur der tiefe Ernst, die dialektische Gewichtigkeit, die Schnitzler für jede geringste Nuance seiner erotischen Psychologie aufwendet, haben es verhindert, daß aus dieser schwer gedankenvollen Komödie ein schwebend leichtes, körperlos zartes Lustspiel geworden ift. Denn in so ätherischen Regionen der Empfindlickfeit verlieren die Gefühle beinahe schon ihre natürliche Schwere und treiben hinauf, in die Sphären des göttlich Heitern, ftatt zu den ewig menschlichen Leiden hinunter= auziehen. Aber die Gewichte der Logik und die Klammern der Schickfals= furcht hemmen diesen Flug. Wie auch immer: dieses Drama ift zweifellos eines der fubtilsten der ganzen modernen Literatur. Man wird an ihm erkennen muffen, daß heute kein deutscher Dichter es wie Schnitzler verfteht, aus dem ungreifbarften Material, aus den Bewegungen wohl= gebildeter Seelen, ein Drama aufzubauen. Das "Zwischenspiel" ift der kriftallklare, ganz reinlich demonstrierte Beweis für diese feltene und feine Kunft. Bon seinen andern Studen mag eines reicher, eines stärker, manches lebendiger fein. Dieses ift sicherlich sein durchsichtigstes, reinstes und bornehmftes.

Das Stüd hat, wie jedes richtige psychologische Drama, eine fehr garte innere Musik, die eigentlich feine wesentlichste Schönheit, feinen bleibenden künstlerischen Effekt ausmacht. Bei der Aufführung an unserm Burgtheater war die Harmonie dieser Musik einigermaßen gestört. Zunächst durch die Diskrepanz der beiden Hauptdarsteller felbst: Kainz Körperlich, geistig, seelisch stimmen sie nicht zuund Fräulein Witt. Nur eines haben sie gemeinsam: eine gewisse vehemente einander. Schärfe im Affekt. Und grade das zerschnitt und zerstach nur zu oft die weichen Schleier der Noblesse und verständigen Stille, die über die schmalen Abgründe zwischen diesen Menschen gezogen find. vermochte Rainz babei, in feiner wunderbaren Geschmeidigkeit und Spann= kraft, jeder Bewegung des Gewissens, jedem Zittern der Seele, jeder Mhnung des Geistes ein helles mimisches Licht und einen eignen Ton zu geben, während Fräulein Witt, spröde und wenig bewegt, bei der korrekten Abwicklung des Dialogs stehen bleiben mußte. Freilich ist dabei nicht zu vergessen: was dieses ungeheure, mit dem Prunk einer frühern Zeit lärmende Haus an Feinheit verschluckt, an Diskretion verbietet, das darf gerechterweise nicht von der beseelten Bornehmheit seiner Künstler abgestrichen werden. Und so fürchte ich fast, die Psychologie wird am neuen wiener Burgtheater niemals heimisch werden.

Billi Handl.

## Die Meue freie Wolkskühne.

Der Beg, den die Neue freie Bolfsbuhne in den fünfzehn Jahren ihres Bestehens zurückgelegt hat, entspricht feltsamer Beise — obwohl nämlich die Ursachen im einzelnen keineswegs dieselben find — völlig der Bandlung der Arbeiterbewegung. Beginn: eine kleine Schar, die überwiegend aus Arbeitern, zum kleinern Teil aus Abgespren gten aus den Schichten des Bürgertums besteht, betrachtet sich als Träger einer fommenden Kultur, will auch in der Kunft vorauseilen, Neues bringen und erleben, Unerhörtes gestalten helfen. Alles drängt in heftiger Erwartung einem Kommenden zu. Stand von heute: eine große Masse, die überwiegend aus Arbeitern, zu kleinerm Teil aus Handlungsgehilfen und andern Gliedern bes Mittelstandes besteht, will an der Rultur heute teilnehmen und die großen Bildungselemente der Bergangenheit neben den Erholungsvergnügungen der Gegenwart in fich aufnehmen. Es ist seiner Zeit der Bersuch gemacht worden — die kleine Schrift, von der wir hier ausgehen,\*) weiß nichts davon — diesen Entwicklungsgang aufzuhalten: an die Stelle des naturalistisch Reuen, das schnell verbraucht war, weil hinter dem Naturalismus keine große Natur und demnach auch keine große Kunft stedte, follte jenes andre treten, das man bald Mystif und Neuromantif, bald Dekadenz und Aesthetentum nannte, das aber einfach Poesie und künstlerische Kraft ist, jene große Dichtung unsrer kleinen Zeit, die keine Sozialkritik und Elendsschilderung übt, sondern in Traum und Bild neues Seelenleben und neue Beltenichönheit erstehen läßt: es wurde auf Maeterlind, auf Hofmannsthal es hätte auf folche festliche Mysterien wie "Amphitryon", Goethes "Satyros" und "Pandora" verwiesen werden können. Der Bersuch mißlang ("Amphitryon" ist allerdings zufällig, weil dem Spielplan des Schillertheaters angehörig, einmal aufgeführt worden, zusammen mit Pohls "Schulreiterin"!), und seit die "Bolksbühne" fast gang von dem Repertoire der üblichen Theater abhängig ist, sind größere Massen zu ihr gekommen. Man beachte: als die Not am größten war, und die "Volksbühne" nur, sich nicht auflösen zu mussen, zu dem Hilfsmittel griff, sich Sonntags= nachmittagsvorstellungen aus dem festen Repertoire der bestehenden Theater liefern zu laffen, da begannen die Maffen, die vorher immer gefehlt hatten, ihr zuzuftrömen, und noch ist des Stroms kein Ende.

Der Bericht, den die Neue freie Volksbühne jetzt herausgegeben hat, ist etwas zu troden und archivalisch ausgefallen, und es ist zu be-

<sup>\*)</sup> Die Neue freie Volksbühne. Geschichte ihrer Entstehung und Entwicklung. Herausgegeben vom Vorstande. Verlag der Neuen freien Volksbühne, Berlin 1905.

bauern, daß nicht einer von denen, die die Bolfsbühnenbewegung hervorgerusen und von Ansang an mit erlebt haben, ihn geschrieben hat. Wie viel menschliches Erleben, wie viel schöne Arbeit, wie viel Freude
und Enttäuschung und wie mancherlei Tragisomisches wäre da noch zu
berichten. Ich sehe nicht ein, daß es der Kultur sörderlich sein kann,
wenn auch freie Menschen sich nicht entschließen können, unossiziös, vom
Herzen weg zu erzählen und zu beichten. Da gab es zum Beispiel
einen so verzweiselt kritischen Zeitpunkt, daß man, um nur weiter
eristieren zu können, das absolut dilettantische öde Machwerk eines eiteln
Psuschers aufführte, weil er der Vereinskasse dassurgekommende Summe zahlte. Es ist gar keine Schande, daß das vorgekommen ist ich selbst habe damals die Verantwortung mit tragen
helsen.

Die beiden berliner Bolksbühnen zusammen verschaffen jest nahezu zwanzigtausend Menschen in Vorstellungen, die einen anständigen Durchsschnitt repräsentieren, für einen sehr niedrigen Beitrag Genuß und Erscheung durchs Drama dazu kommen noch Konzerte, die zum Teil auf einem recht hohen Niveau stehen, Rezitationen und belehrende Vorträge. Mit Recht verweist die Schrift darauf, daß die Sonntagnachmittagsvorsstellungen überhaupt, daß auch die Gründung des Schillertheaters in erster Linie auf die Initiative Bruno Willes, des Gründers beider Volksbühnen, zurückzuführen sind.

Es scheint nun durch das außerordentliche Anwachsen der beiden Bereine bald der Augenblick gekommen, wo die Beschränkung auf den Sonntag Nachmittag nicht mehr möglich und nicht mehr nötig sein wird. Wenn die beiden Bühnen, deren Trennung schon lange keinen rechten Sinn mehr hat, sich zusammentäten, könnten sie endlich durchsetzen, was Fritz Mauthner im allerersten Anfang mit dem Wirklichkeitssinn des Phantasten vorgeschlagen hat: ein eigenes Theater zu haben.

Unter denen, die die Neue freie Volksbühne zu ihrem heutigen Stand gebracht haben, ift neben Bruno Wille, dem Gründer und dem Leiter der ersten Jahre, und Josef Ettlinger, der den Karren mit großer Tüchtigkeit aus großen Nöten gehoben hat, vor allem Heinrich Neft zu nennen. Neft, von Hause aus ein einfacher Arbeiter, wenn ich nicht irre, Klempner, ist seit etwa sechs Jahren der Kassierer und geschäftliche Leiter der Bühne. Als er begann, hatte er Einnahmen von achttausend Mark zu verwalten; heute sind es über achtzigtausend. Er hat sein Amt anfangs nebenbei am Feierabend geführt; jest ist der Verein so weit, daß Neft ihm seine Kganze Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Dieser Arbeiter hat nicht nur in der Vermögensverwaltung, er hat vor allem auch in den sehr schwierigen und belikaten Verhandlungen mit den Theaterbirektoren seinen Posten glänzend ausgefüllt, und es ist ein erfreulicher Gedanke, an diesem Beispiel zu sehen, wie viel gesunde und tüchtige

organisatorische Kraft in der Arbeiterklasse steckt (selbstwerständlich ist das für Leute mit offenen Augen und Liebe zur Gerechtigkeit auch anderswo zu sehen, zum Beispiel an den Gewerkschaftsbeamten); ein trauriger Sesdanke aber ist es, wie unendlich viel mehr solcher Organisationskraft unsgenutzt brach liegt.

Bielleicht lenken diese letten Betrachtungen nicht so sehr, mancher glauben könnte, von dem eigentlichen Thema des Bolks- und Arbeitertheaters ab. Organisieren heißt agieren; wer organisiert und lebendige Dinge beherrscht und in die Wege leitet, lebt voller Initiative, kebt auch inmitten innerer und äußerer Widerstände, lebt dramatisch. Rein Wunder daher, daß der Stamm der Neuen freien Bolfsbühne, vor allem in jener ersten Zeit, wo es nicht um Theateraufführungen schlecht= weg ging, sondern ums Drama, kleinere oder größere Agitatoren und Organisatoren gewesen sind. Daß die Arbeiter der Großstadt auch heute noch nur zu kleinem Teil lebendige Beziehungen zu dem ins Große und Feine gesteigerten und subtilisierten Leben der Kunst haben, hängt damit zusammen, daß sie kein eigenes Leben haben, daß sie in ihrem Beruf nicht eigentlich tun, sondern von andern, den eigentlichen Organisatoren Organisieren heißt bewerkstelligen, ein Werk durchführen, getan werden. dessen innern Sinn und äußern Zweck man erfühlt und will. Werden wir ein Bolf von Wollenden und Werfenden haben ftatt Gewollten und Werkzeugen, dann werden wir auch das Volkstheater und das große Drama haben. Da indessen die Kunst nicht bloß der Ausdruck großer Beit, sondern in kleiner Zeit auch das Vorspiel großer Zeiten sein kann, möge die Volksbühne zu ihrem Teil auch fernerhin dazu helfen, daß die Kunft zum Bolke kommt, damit das Bolk zur Kunft, zum Leben und zu voller Kultur und Aftion komme. Gustav Landauer.

# Zur Renaissance der Pantomime.

III.

Zunächst eine Grundfrage, die jeder Pantomimist immer wieder stellt und stellen muß: Welches ist der richtige Gestus für jedes Auszudrückende, wie und wo sinde ich ihn? Antwort: der natürliche; ich sinde ihn durch Selbstbeobachtung — in mir. Das heißt also: der Gestus des Pantomimisten ist kein andrer als der, welcher in dem und dem Asset unwillkürlich gemacht würde, aber von all seiner Halbheit und stizzenhaften Verstümmelung besreit, zu seiner höchsten Konzentrierung und Vollendung gesteigert. Beil aber Schauspielfunst, wie Kunst überhaupt, etwas Individuelles ist und auch nur Individuelles, nicht Allsgemeines, auf der Bühne wirkt, muß jeder Schauspieler den Gestus aus

a beautiful

sich felbst, aus seiner Individualität herausholen. In dem Sinne natürzlich, wie der gute Maler zum Beispiel, wenn er etwa den Grunewald malt, diesen Grunewald eben auch aus sich selbst herausholt. Auch in dem individuellsten Gestus aber ist noch genügend Allgemeinmenschliches, um von allen verstanden, mitgefühlt zu werden.

Unverständlich ist in der Pantomime immer nur das, was gerade zur größern Bequemlichkeit bes Verständnisses, allerdings in vollständiger Verkennung der Grundregeln, erfunden worden ist: der konventionelle Geftus. In folden Ländern nun, wo man nie aufgehört hat, allabendlich Pantomime zu spielen, hat das Volk mit redlichem Bemühen diese Konventionalsprache während des Entstehens mitgelernt und versteht sie auch heute noch, weil von Kindesbeinen an daran gewöhnt. Gin paar hundert Zeichen genügen übrigens, um in verschiedenen Kombinationen so ziemlich alles Erdenkliche mit den Händen allein auszudrücken, und auch der nicht in Marseille, Reapel ober Barcelona Geborene lernt diese Reichensprache schnell verstehen — nur mit Kunst hat dies nichts mehr zu tun, sondern ist im Gegenteil höchst unkünstlerisch. Da tritt z. B. der Hauptspieler auf und agiert in bereitwilligem Mitteilungsbedürfnis dem Publikum folgende Exposition des zu erwartenden Dramas vor: "Ich komme soeben per Gondel vom Balle des Dogen; ich habe dort gegeffen, getrunken und gesvielt und viel Geld gewonnen. Dann habe ich getanzt; meine Tänzerin war eine verheiratete Frau; sie war maskiert, aber sie entzückte mich; ich habe sie auf die Schulter gefüßt. Ihr Mann hat mich geohrfeigt; nun suche ich Zeugen, um ihn zum Duell zu fordern." Nachdem die guten Leute all diese pantomimischen Unmöglichkeiten aus alter Abung glüdlich verstanden haben, sind sie so stolz darauf, daß sie applaudieren. Das Bedauerliche baran ist einmal, daß diese Konventionalsprache immer wieder dazu verführt, schlechte Pantomimen zu erdenken, zweitens, daß sie auch für den ganz untalentierten Darsteller erlernbar ist und ihm das Auftreten ermöglicht, den talentierten aber verdirbt und herunterzieht. Diese Art des Pantomimenspielens hat auch eigentlich gar nichts mehr mit der Schauspielkunst gemein, sowie auch alle Pantomimen, in benen man ohne diese Zeichensprache nicht auskommen kann (und es sind leider die meisten), mit dramatischer Runft eigentlich gar nichts gemein haben. Und doch ist Pantomime reinste Dramatik, Mimik in dem oben abgegrenzten Sinne, Schauspielkunst kat' Ein Schauspieler, der nicht durch den Gestus allein eine erochen. Leidenschaft auszudrücken imstande ist, der erst des Wortes bedarf, um zu erklaren, was er will und empfindet, ift ein schlechter Schauspieler, geradeso wie der ein schlechter Maler ift, der unter sein Bild eine erklärende Legende setzen müßte, damit man weiß, was er dargestellt hat. Der Bergleich hinkt natürlich, wie jeder Vergleich von einer Runft zur andern, aber in vernünftigen Grenzen ist er richtig und trifft das innerste

Wesen der Schauspielkunst. Dies erklärt uns nun wohl auch von einem andern Gesichtspunkt aus, warum der Pantomimist des Wortes entbehren muß: Weil das Wort den Gestus behindert und verstümmelt; denn es erset ihn ja teilweise. Zu einem vollen Gestus noch das volle Wort hinzuzutun, wäre ein Pleonasmus. Der Pantomimist muß stumm sein, damit er den Gestus, das erste, ursprünglichste, wahrste und realste Ausdrucksmittel der Leidenschaft, voll entfalten kann.

Mimif erscheint als das eigentlichste Substrat der Schauspielkunst. Jur Mimif, nicht zur Deklamation fühlt sich in seinen allerersten Regungen das schauspielerische Talent gedrängt; von der Mimik, nicht von der großen Tragödie, datiert die Schauspielkunst. Es ist wohl befannt, daß die griechische Tragödie ursprünglich gar nicht von Beruseichauspielern dargestellt wurde, sondern von Amateuren deklamiert (ich ichreibe mit Absicht das eine Mal "dargestellt", das andre Mal "deklamiert"). Die ersten Berussschauspieler waren jene Pantomimisten, von denen ich in meinem ersten Aufsatz gesprochen habe. Jeder Kunst tut es gut, sich auf ihren Ursprung zu besinnen, wie Antäus die Erde berührend neue Kraft schöpfte; wenn denn auch die Pantomime, wie jede Kunst, sich Selbstzweck ist, so hat sie auch die Bedeutung der besten Schule für den darstellenden Künstler. Sie ist das Substrat, der Extrakt seiner Kunst und der Schlüssel seiner eigenklichsten und tiefsten Wirkung auf den Zuseher.

Bas aber von der Mimik in Bezug auf die Schauspielkunst, das gil von der Pantomime in Bezug auf die dramatische Dichtkunft. Hat man wohl schon bemerkt, daß fast alle jene Szenen, die in den verschiedensten Theaterstücken das Interesse auf das Höchste spannen, die den Höhepunft bedeuten, die man als die eigentlich "dramatischen" Momente des Studes empfindet, und die den Erfolg begründen, gerade jolche find, die den Anforderungen der Pantomime entsprechen, wie ich ile hier darzulegen versuchte? Das eigentlich Dramatische jedes Bühnenwerks liegt gar nicht in dem, was gesprochen wird, sondern in der Situation, in ben "Borgangen" eben; das Wirtsame und Pacende auf der Bühne sind Gesten, zum Beispiel: Das Auftreten einer Person gerade in diesem Augenblick; ihre Bewegung zu jemand hin oder von jemand weg; die Art ihres Abgangs u. dgl. m. Das find die dra= matischen Momente, zu deren Vorbereitung eigentlich alles andere nur Das Wort im Drama ist sozusagen immer schon eine Parabase. Es ist eine alte Erfahrung, die sich täglich bei Dichtern, die Neulinge auf der Bühne find, erneuert: die schönsten Sate wirken nicht, die "feinsten Sachen" fallen ungehört zu Boden. Das kommt baher, baß auf der Bühne das Wort nur insoweit wirkt — als es Gestus ist.

Das ist der Grund, warum Molière zum Beispiel, und zwar gerade in seinen berühmtesten Werken, so absolut undramatisch ist. Seine Stücke sind Tenzonen, aber feine Bühnenwerke; und dasselbe gilt noch von Corneille und Nacine: Man streiche die Verse, es bleibt kein Vorgang übrig. Man nehme dagegen ein beliebiges Shakespearesches Stück her und versuche das Experiment: es wird eine Fülle von Szenen übrig bleiben, und zwar gerade die Szenen, die den höchsten tragischen Schauer, oder, wenn es eine Komödie ist, die tollste Lustigkeit auslösen. Vor einigen Tagen ging ich mit einem Franzosen, der nicht deutsch verssteht und, wie viele Franzosen, nur Shakespeares verstümmelten Hamlet kennt, in den Sommernachtstraum: Er verstand den Vorgang vom Ansang zum Ende und verbat sich meine sachlichen Erläuterungen. Das ist bezeichnend, glaube ich.

Diese Bemerkung leitet uns bei unserer besondern Betrachtung der Pantomime (deren Ausdrucksmittel wir in einem dreifachen Gestus fanden, dem des Darstellers, [dem der Buhne und dem der Musif) von dem Gestus des Schauspielers zu dem der Buhne, und hiermit zu der Aufgabe des Regisseurs. Wenn irgend eine Bühnendichtung, so erfordert die Pantomime einen vollwertigen Regisseur. Seine Buhne muß sprechen, muß lachen und weinen können. Sie muß natürlich aussehen und dennoch klar und übersichtlich sein. Der Pantomimist ist naturgemäß beständig darauf angewiesen, mit Requisiten zu arbeiten, beständig mit den Gegenständen seiner Bühne in Fühlung zu bleiben; daher muß der Pantomimenregisseur wie kein andrer die Perspektive seiner Bühne kennen, bis ins Kleinste ben Zweck zum Gestus jedes Gegenstandes be-Es muß jeder Gegenstand gesehen und erkannt werden, jeder muß feine Bedeutung haben, daher darf keiner zu viel und keiner zu wenig sein; jeder hat seinen natürlichen notwendigen Ort und darf, einmal festgestellt, nicht um einen Centimeter verschoben werden; denn das verschöbe auch den ganzen Gestus und würde die Deutlichkeit ger-Benn dies bei jedem Theaterstück zu stören, die Wirkung aufheben. wünschen ist, so ist es bei der Pantomime unerläßliche Bedingung, denn bei ihr ist das Bühnenbild ein integrierender Bestandteil des Gestus, und zwar von "Geftus zu Gestus", wie man fonst fagen würde: von Also auch hier gibt, wie man sieht, oder, besser gesagt, Wort zu Wort. verlangt die Bantomime das Höchstmögliche, den Extrakt, das Eigent= lichste, das Intimste und Innerlichste der Bühnenkunst und ihre letten Um aber den Gestus der Musik nicht ganz beiseite zu Möglichkeiten. laffen, seien wenigstens einige Borte auch hierüber gesagt. Ganz unabweislich aus dem Wesen der Sache hervorgehend erscheint hier die Forberung einer motivischen Durcharbeitung, Sie bietet die reichsten Ausbrucksmöglichkeiten und kann manchmal wie Frage und Antwort werden, ja fogar Erinnerungen und bestimmte Gedanken ber handelnden Person verständlich machen; sie sollte immer plastisch, bas heißt also ausgesprochen rhythmisch sein und den Gestus so nahe begleiten, als es möglich

ist, ohne die Ausführung des musikalischen Gedankens allzuhäufig abzuschen. Sie muß immer Stimmung malen und Stimmung erzeugen, was ja übrigens wohl das eigentlichste Besen der Musik überhaupt ist.

Dies wäre wenigstens in stizzenhafter Form das Wichtigste, was mir zur Renaissance der Pantomime zu sagen nötig schien. Hossentlich trägt es ein wenig dazu bei, das Interesse für eine Kunst zu erwecken, in der eine der erhabensten Formen dionnsischer Schönheit nach langer Verzessenheit zu fürstlicher Auferstehung drängt: — — denn in unsern Tagen beginnt man ja wieder den alten Anf "Evoe!" zu begreifen und Dionnsien zu seiern. Rarl Freiherr von Leve pow.

#### Rundschau.

Ferdinand Wonns Werliner Cheater. Ferdinand Franz Josef Bonn ift eine der reichsten Runftler= naturen, die je gelebt haben. Er gemahnt uns an jene fraftstrotenben Geister der Renaissance, die eine üppig quellende Natur mit einer Fülle von Talenten überschüttete. Er ist am 20. Dezember 1861 ge= boren. Mit zehn Jahren vergrub Sich der Junge in den Bücherschrank Seines Baters und entdedte Shafe= speare, der Ihm von da ab bis heute Evangelium geblieben ist, und den Er versteht und darzustellen weiß wie wenige vor Ihm. Von da ab beginnt der Anabe zu dichten. Dramen und Romane schreibt Er anstatt Seine Schulaufgaben zu machen, daneben erwacht ein großer Mal= und Zeichentrieb, auch die Violine wird ergriffen. Mit vier= gehn Jahren duellierte Er sich gang regelrecht mit einem andern Bengel auf Fleurets und stieß ihn zum Glüd nur durch die Hand. Zum erstenmal trat Er 1885 mit Possart am nürnberger Stadttheater als Al-Hafi auf. "Das wird ein großer Schauspieler," sagte Possart nach den ersten Sätzen zu seiner Um= gebung. Und er behielt Recht. gebung. Und er behielt Recht. Freilich, zunächst wird Bonn meisten= teils gefündigt. All diese Merven= erschütterungen brachten das weich veranlagie und sentimental erzogene

Gemüt bes jungen Künstlers aus dem Geleise. Er tollt dahin. Mit Tränen in den Augen und wildem Weh im Herzen sucht Er Betäubung, wo sie schon mancher vergebens fuchte, bei Pferden, Beibern, Cham= pagner und schweren Zigarren. Bährend Er nichtsfagende Rollen spielt, sieht man Ihn meistens zu Pferd, auch nachts und im heftigften Gewitter, dahinjagen. In München gab es um jene Zeit ein Mädchen, welches ebenso verehrt und geliebt wurde von der männlichen Jugend wie Bonn von der weiblichen. Eine Mädchenerscheinung von hinreißendem Zauber, die gar nicht die Enkelin eines Königs zu sein brauchte, um unter allen mit könig= licher Anmut hervorzuragen. Es war kein Wunder, daß grade diese beiden sich anzogen mit magnetischer Gewalt. Beide jung und schön, Poesie und Naivität, nicht Nod wissend, wie hart das Leben, wie unerbittlich die Schranken sind, die jene Menschen oft trennt, welche die Natur für einander bestimmt hat. Die Rose kann nicht selbst vom Strauche kommen, sie muß gepflückt werden, und Er will sie nicht pflücken — denn Er liebt sie So war diefer duftig zu sehr! füße Traum begraben. Die armen Kinder, was mögen fie gelitten haben! Und das Unheil lauert

S. DOGLO

überall, wo es Boben findet. Und zwar in Gestalt einer neuengagierten Schauspielerin, Anna Hagemann. Je mehr Er sie vermied, um so heftiger entbrannte das willens= starke Weib nach Ihm, und eines Tags wurde München durch die Verlobung überrascht. Ein wahrer Sturm erhob sich. Die also sollte den Liebling für fich behalten. Alle bessern Kreise zogen sich von Ihm zurück, sie sahen ja nicht das Mit= leid, mit dem der ewig Menschen= freundliche, Edle Sich zu dem unglüdlichen Beibe beugte, bas schwer unter einer unverschuldet traurigen Vergangenheit litt. Die Braut war, fast noch ein Kind, unschuldig als Diebin im Gefäng= nis gewesen. Die Gewigheit, daß bei einer Heirat ein Leumund3= zeugnis für einen Baiern nicht umgangen werden kann, und daß die unverdiente Schmach zutage fommen muß, treibt die Unglückliche zur Verzweiflung. Sie geht ins Nebenzimmer und schießt sich eine Kugel durchs Herz. Er aber kam um Seinen Abschied als Offizier und Hofschauspieler ein. Beides wurde ihm in huldvollen Ausdrücken Und nun steht Er da, gewährt. frank, verzweifelt, gebrochen und Wenn das weiße Haar beschimpft. des Vaters nicht gewesen wäre, so hätte Er wohl den Revolver ab= gedrückt, ben Er so oft in jenen Tagen in die Hand nahm. fährt aber nach Wien, und die Carrière unsers besten deutschen Schauspielers beginnt. Am 5. Juni 1891 verfündet der Theaterzettel Burgtheaters Hamlet Ferdinand Bonn. Diefer 5. Juni wurde bedeutungsvoll in der Ge= schichte des altberühmten Kunst= Es wurden an jenem instituts. Abend der Meuzeit die Tore ge= öffnet, und alles, was die Sandrock, Mitterwurzer, die Duse, Schlenther, Kainz später geerntet haben, Fer= dinand Bonn hat es an jenem denkwürdigen Abend gepflanzt!

Aber wer weiß nicht, daß das Genie immer von Heinen Geistern mißhandelt worden ist, solang die Die Kollegen, Welt steht. Direktor Burchard, der Kürft Hohenlohe, der Baron Bezerny und der allmächtige Kritifer Ludwig Speidel Ihn ließen nicht auffommen. Nachdem Er schon durch die ewigen Beschimpfungen in der Presse, die nur zu oft persönlich wurden, des ewig still wühlenden Saffes mude genug war, teilte man ihm offiziell mit, wenn Er nicht mit Herrn Speidel zu einem Verständnis gelangen könne. Er nicht mehr in ersten Er er= Kächern beschäftigt werde. widerte: Unter solchen Umständen sei es Ihm feine Ehre mehr, ein kaiserlicher Schauspieler zu sein, und verlangte seine Entlassung! verlorene Jahre. In all diesem Kampf und Mißgeschick vollzieht sich innerlich in Ihm die Wandlung zum Guten. Er findet die richtige feines Lebens. Gefährtin echtes Naturkind der steirischen Berge, gut und treu, mit klarem, unverbildetem Berftand und von gradezu klassischer Schönheit, ist sie Ihm nun seit Jahren der treueste Kamerad, der untrügliche Rat in der Arbeit. Eine neue Direktion am Lessingtheater engagiert Ihn endlich als erste Kraft. Er reicht daselbst anonym Seine Stude ein. Aber es kommt anders. Die Polizei verbietet die Aufführung des "Jungen Frig". Die verbotene Dichtung frißt dem Dichter am Herzen. Abermals erfrankt Er auf den Tod. schöne Frau sitt am Krankenbett und tröftet Ihn, wenn er klagt, daß Er die Aufführung des "Jungen Frig" nun nicht mehr erleben werde. Und sie will es durchsetzen, sie ver= spricht es Ihm, sie wird zum Kaiser gehen. Und sie hält Wort. Tag für Tag fährt sie im Winter nach Potsdam und steht stundenlang auf den Wegen, auf denen der Kaiser kommen soll. Lange, lange um= sonst! Endlich einmal kommt er zu

Pferde mit einer Suite von Offi= Nur ein Moment ift es, der jungen Frau entfinkt der Mut, fie verbeugt sich, der Kaiser grüßt, So soll alles um= norbei ist er! sonst gewesen sein, sie wird dem erzählen bleichen Dichter nichts fönnen, als daß sie mutlos — und "Majestät, Majestätl" ruft sie be= herzt hinter den Reitern drein. Und Wilhelm der Zweite, der ein jo ritterlicher, großer Geist ist, ähn= lich seinem gewaltigen Ahnherrn, dessen Verherrlichung auf der Bühne er nun erlauben soll — wendet sein Pferd, reitet zurück und fragt die idione elegante Dame nach ihrem Begehren. Sie reicht zwei unschein= bare Bücher hinauf und stammelt, der Raifer möge die Gnade haben, dies zu lesen. Lächelnd nimmt der Raiser die Bücher in Empfang und reicht sie seinem Adjutanten. Nach vielen Wochen kommt ein brutales Schriftstück, welches ohne aus dem Ministerium meiteres mitteilt, der Kaiser sehe sich nicht veranlagt, das Verbot aufzuheben. Ber nur erst einmal eine Rede des geistsprühenden Deutschen Kaisers gelesen, nur sein Bild einmal ge= jehen, der weiß, daß diefer Beicheid unmöglich von ihm ausgehen Raiser Schade! Wenn Wilhelm mit folchen Leuten wie Ferdinand Vonn bekannt geworden wäre, welche Früchte für die deutsche Bühne hätten entsprießen können! Was der Dichter Bonn uns einst gelten wird, darüber müssen fünf= tige Zeiten urteilen. Dafür ist Er aber ein Schauspieler, der poetisch, malerisch und musikalisch die feinsten Sinne hat, und all Sein bitteres Leiden, es war dazu da, Ihn Töne finden zu lassen, die keiner findet, der nie sein Brot mit Tränen aß, und über dem Ganzen liegt der Zauber einer humorvollen, nehmen und liebenswürdigen Ber= Riemals werden über Ihn die Aften völlig geschlossen werden können usw. usw.

.... Manchen würde, dacht ich, die Vergangenheit des neusten. allerneusten berliner Theaterdiret= tors interessieren. Sier ist sein Lebenslauf, wie er wortwörtlich zu lefen steht in dem Buche: Ferdinand Franz Josef Bonn in Wort und Bild (44 Seiten, 32 Abbildungen). Die Bilder zeigen F. Bonns Vater, den Präsidenten, und Frau Maria Bonn in ihrer heimatlichen Gebirgstracht; sie zeigen F. Bonn auf dem Schaufelpferd; in seiner ersten Rolle als fünfzehnjährigen Autor und Darsteller; bei den Schieß= übungen im Lager Lechfeld; auf der Parforcejagd; zu Hause im Grunewald bei Berlin; zweimal als Narren und in achtzehn ver= schiedenen Rollen. Herausgegeben ift das Buch von Heinrich Conried, Direktor des Jrving=Place=Theaters in New York; geschrieben ist es zu Wien im Januar 1902.

Manchen wird, denk ich, Zukunft des neusten, allerneusten berliner Theaterdirectors (FS folge effieren. allo Nachwort Seiner Selbstbiographie, zu New = Nork geschrieben Januar 1906. "Am 12. Oftober 1905 eröffnete Ich das heruntergekommene Berliner Theater zu Glanze. 3ch neuem hatte das Ich hatte ein Meinige getan. Sausgeset erlaffen,'bas gang Berlin vierzehn Tage in Erregung hielt; Ich hatte Maria halbnackt in Kupfer gestochen in alle Schaufenster hängen lassen; Ich hatte das Stück Selbst gedichtet und ausdrücklich erklärt, daß es — hihihi! — von einem franken schweizer Schulmeister seit Jahren von der Meinen Unterstützungen lebe; Ich hatte den Theaterzettel gezeichnet und den Prolog verfaßt. Gelbit= verständlich war Ich Selbst Mein Regisseur und Sauptdarsteller. Aber Ich hatte auch auf eine Umfrage geantwortet, daß Ich Mich in den zwanzig Jahren Meiner Bühnenlaufbahn niemals um die Kritik

gefümmert hätte und es jetzt, wo Ich die Macht hätte, Meine Ideen zu verwirklichen, noch viel weniger Das sollte sich bitter tun würde. rächen. Es hätte nichts ausgemacht, daß es der Bande in der Première beinah gelungen wäre, durch ihr Pfeifen und Johlen mein hoch= zahlendes Publifum verehrtes und dag mir auf anzustecken, diese Weise beinah meine Rede vom Munde abgeschnitten worden mare. (FS wäre mir überaus gleichgültig diese gewesen, dak Idioten Maria eine Anfängerin nannten, die schleunigst wieder auf= hören folle; daß sie Mir Meine Mitglieder beschimpften, die Ich auf so mühevollen Fahrten durch das dunkelste Deutschland und die angrenzenden Dörfer Galiziens stückweise entdeckt hatte; daß sie Mich einen Schaufensterhistrionen, einen Schaumschläger, einen dra= matischen Hochstapler, einen Char= latan titulierten. Wie sagt mein Andalofia? Roch kein Genie im deutschen Land, das man nicht Allio das bin Charlatan genannt. Ich gewöhnt, das freut Mich jogar, denn Schimpfen ist Reflame. Aber es geschah etwas ganz Unvorher= geschenes, fürchterlich Aberraschendes. Nach der zweiten Novität bonkottierte berliner Mritif, ionit Muster von Unsolidarität und wo einer dem andern nicht das Leben gönnt, einmütig wie ein Mann Mein Theater. Es fand sich kein Streifbrecher. Meine G. m. b. S. ware zu jedem Opfer bereit ge= Vergebens. Die Furcht vor der "Kritif der Kritif" erhielt das Pack zum ersten Mal an= ständig. Und das deutsche Volk — Du bestes Volk auf dieser Welt! hatte Ich es in Meinem Prolog apostrophiert — hat doch die eine Charafterschwäche, sich ohne Leit= hämmel nicht helfen zu können. Und da die Leithämmel ausschließ= lich in andre Theater gingen, ging and das deutsche Bolk ausschließ=

lich in andre Theater. Ich bot Ich schickte durch die alles auf. ganze Stadt wandelnde Riefen= fäulen, auf denen Ich nach dem Muster von Dingelstedts Shake= speare = Woche und Schlenthers Schiller-Boche eine Bonn-Bonnsche Vonn=Woche ankündigte. Ich gab alle meine Werke: montags, Kiwito", dienstags den "Bastorssohn", mitt= wochs "Edles Blut", donnerstags "Familienbande", freitags "Heirats= fähig", sonnabends mit Geigen= begleitung die reizenden fleinen Stücke, die ich als münchener Student für die Baronesse Horn= stein, die spätere Gattin Franz von Lenbachs gedichtet hatte, und sonn= tags von Mittag bis Mitternacht die Trilogie "Friedrich der Zweite, König von Preußen" mit Mir als jungem, großem und altem Friß. dieser zwölt= Id) stürzte nach Vorstellung in stündigen Cabaret, um meine Militärhumo= resten vorzulesen, die bei Bustet erschienen sind und viele Auflagen erlebt haben. Ich wiederholte diese Serie viermal, in jedem Falle und in jedem Sinne umsonst. Ich ließ fämiliche Regimenter und alle staatlichen und städtischen Beamten mit Hilfe meines Freundes, des Reichskanzlers Fürsten von Bülow, ins Theater schleifen. Aber danach fand sich auch gegen Zuzahlung kein Bublikum mehr. Ich ipielte noch mit Mir in der Titel= und einigen wichtigen Rebenrollen den halben "Coriolan", ließ nach den Worten "So schmähend Euch, Eure Stadt, wend Ich so meinen Rücken, auch anderswo gibts eine Welt" schnell den Vorhang fallen und ging, fämtliche Strafgelber un= eingezogen hinterlassend, zu Schiff nadi Amerika. Amerika, Du bist viel besser als unser Continent, das alte! Wer weiß nicht, daß bei uns das Genie immer von kleinen Geistern mißhandelt worden ist, so lange die Welt steht."

Rosario Guerrero, Guerrero. "spanische Tänzerin", steht jest auf den Plakaten des Wintergartens zu lesen, und das scheint zunächst nichts weiter zu sein als ein neues Objekt für die Lebewelt, wie die Otero, wie die Tortajada. Beim Eintritt ins Theater aber bekommt man einen kleinen Zettel in die Hand gedrückt: darauf ist der Inhalt einer Pantomime stizziert, worin die Guerrero auftreten wird. wird also nicht nur rhythmische Be= wegungen ausführen, sondern, mit zusammen, durch einem Herrn zu plastische Stellungen, denen auch ein Tanz gehört, Worte lebendig machen. Damit ist ihre Kunst zu= gleich mit ihrer Begrenzung de= Denn wir können zwar finiert. an ihr einige entzückende Posen be= wundern: wie sie, an einem Tisch sitend, mit vollendeter Grazie ihr Köpfchen langsam auf den Arm sinken läßt; wie sie sehnsüchtig und schelmisch zugleich, mitleicht vornüber gebeugtem Körper einen verbotenen Gegenstand betrachtet, wobei ihre Lip=

pen sich spiken und auf ihren Bangen fich Grübchen bilden. Wenn sie, von Todesfurcht gepeitscht, tropig zurückgeworfenem Kopf über die Bühne rast, da erreicht sie sogar einen Gipfel ihrer Kunft. gelingt ihr also die wirksame Dar= stellung einzelner Momente; bei ihrer Zusammenfassung zu einer künftlerischen Einheit aber versagt Inwieweit ihr dies überhaupt möglich ift, werden wir erft sehen können, wenn sie versucht, in der Pantomime eines wirklichen Dichters zu übernehmen. die Hauptrolle Vorläufig können wir also nur die Möglichkeit feststellen, daß sie einst ihr Ziel erreicht, und das unter= scheidet sie angenehm von der Talmikunst einer Fuller und Duncan. Daß sie aber so gar nicht ernst genommen wird, während man jenen Weihrauch streut, liegt wohl weniger in dem stimmungswidrigen Raume, in dem sie auftritt, als daran, daß sie das oberfte Gefet jeder Diva nicht zu kennen scheint: am Anfang war der Bluff! G. A.

#### À Mounet-Sully.

Vous avez, par la voix, le geste et la plastique, Incarné la beauté, classique ou romantique; Et ceux qui vous ont vu, jamais ne l'oublieront: Ils en ont emporté l'image sous leur front. Et si quelqu'un d'entre eux a le destin superbe Que le temps à venir écoute encor son verbe, Il dira que par vous les cœurs de notre temps Ont connu la splendeur des célestes instants, Où l'homme peut tenir vivant en sa prunelle Le type fugitif de la forme éternelle, Et manger du sublime et se soûler du beau À ce rapide éclair de l'idéal flambeau.

Jean Richepin.

Herausgeber und verantwortlicher Rebakteur: Siegfrieb Jacobsohn in Berlin. In Desterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion veraniw rilich: Hugo Heller, Wien I Ribelungengasse 3.

Berlag: "Die Schaubühne" G. m. b. S., Berlin SW. 18, So mannftraße 10.



## Kunst und Motwendigkeit.

Wier Thefen.

Sollte die Poesie nicht unter anderm deswegen die höchste und würdigste aller Künste sein, weil nur in ihr Dramen möglich sind? Schlegel, Fragmente.

I.

#### Der Wille zum Zwang.

Die alte Christopherus=Legende erzählt von dem Manne, der nur den Mächtigsten als Herrn über sich dulden will und diesen mächtigsten, unbedingtesten Herrn fucht. Sie läßt eine weitreichende Deutung zu: als Symbol alles menschlichen Strebens überhaupt. In der Tat scheint das lette, offenste und verborgenste Streben der Menschen ein Streben nach Zwang, nach empfundener Notwendigkeit zu sein. In ihm liegt die verhüllte Grundtendenz des ganz realen, auf vergängliche Awecke gerichteten, wie des geistigen Strebens der Idee, die nichts sucht als den innern Ausgleich. In dem Streben nach Iwang gehen selbst seine scheinbaren Gegensätze — wie Freiheitsdrang, Willen zur Macht — auf als in dem größern und umfassenderen Unterwillen, der sie in sich begreift, als dessen bloke Brechungen sie sich darstellen. Schon das Willensatom, das die psychologische Wissenschaft unzweideutig klargelegt hat: das jeder Vorstellung anhaftende Empfindungsstreben, das Streben jeder Vorstellung, sinnliche Empfindung zu werden, d. h. mit dem äußern Reize eine objektive Notwendigkeit zu sich aufzusuchen, in eine empfundene Notwendigkeit überzugehen, zeigt diese charakteristische Richtung. Was dem Willenselement eigentümlich ift, wird fast noch

klarer und beutlicher in den höhern Komplikationen des Willens. Streben nach Notwendigkeit im Handeln steigt in Stufen auf von Berantwortungsfurcht in jedem einzelnen Fall, über das Suchen nach bauernder äußerer Handelnsregelung und nach Eingliederung, über das Streben nach Unterordnung unter Sitte und Moral bis zum ethischen Willen, der sich nach den höchsten, unerkannten, vielleicht unerkennbaren Gesetzen der Wertung beugen will. Wo Streben rein geistiger Art, Erkenntnisstreben, das sich keine außern Zwede sett, vorhanden ist, sucht es nach Denknotwendigkeiten. Seine niedern Grade nehmen äußere, zufällige religiöse und wissenschaftliche Dogmen als die erstrebten Schranken an, die höhern suchen auch hier nach dem absoluten Iwang bes letten Gesetzes. Das Kämpfen gegen die zufälligen dogmatischen Einschränkungen, das Freiheitsringen ist nichts als ein Ankampfen gegen ben willfürlichen Zwang, um in den letten, aller Bernunft unwiderleglichen Zwang zu gelangen, ein Sichwehren gegen bas Billfürliche, Freie, die mangelnde Notwendigkeit alles bedingten Awanges um des unbedingten willen. Die vom Erfennen gesuchte Bahrheit ist Notwendigkeit, Unwiderlegbarkeit. Dies ift das einzige Element, das an der unbekannten Größe Bahrheit bestimmt, ficher, bekannt ift. Mein um dieses Elementes willen wird fie erstrebt: um der ehernen Beruhigung willen, die in aller Notwendigkeit liegt, die für den Handelnden alle Qualen der Bahl, für den Denkenden alle Zweifel vernichtet. —

Die Psychologie fast aller typischen Erscheinungen des breiten Lebens wird überraschend flar, wenn man das Streben nach empfundenem Amang zu Grunde legt: vom Asketen bis zum Bedanten, vom Philofophen bis zum Empörer. Es find alles Ablehnungen der Willfürlichkeit, Bersuche, zu höherm Zwange zu gelangen, dem man mit immer gewandeltem Sinn den Namen "Recht" gibt — im Gegensatz zu aller Freiheit und Billfur, die immer "Unrecht" heißt. Die scheinbaren Ausnahmen von diesem Strebensgrundgesetz werden durch den verwirklichten Awang hervorgerufen, fie find Erfüllungen, die naturgemäß das Streben zeitweise oder dauernd beendigen. Wofern nicht ihre Psychologie, wie beim Willen zur Macht, das Bild eines gespaltenen Vorganges ergibt: im Willen zur Macht 3. B. findet ein tatfächliches Streben nach der ungeheuern Zwangsempfindung, die Macht auf ben Mächtigen ausübt, ftatt, mahrend die Suggestion bes Bildes Notwendigkeit für das Bewußtsein in ihr Gegenteil umgeschlagen ift. Ein jedem Psychologen bekannter häufiger Fall.

Der Wille zum Zwang kennzeichnet sich als ein Streben aus der Unabänderlichkeit alles zufällig Wirklichen in die empfundene Notwendigskeit. Er sucht überall nur ein subjektives Phänomen, das aber auf seinen niedern Stufen noch objektiv bedingt sein muß, während es in den entwickelteren Formen seine Wurzeln lediglich im Subjekt hat.

#### H.

#### Die Entwicklung der Aunft.

Selbst in ber freieften menfchlichen Betätigung, beren wesentlicher Charafter Spiel ist, in der Kunft, befundet fich Wille zum Imang als treibendes Prinzip. Die Entwicklung aller Kunft hat kein andres Riel als Notwendigkeit. Wenn überhaupt im Typus der durch Jahrhunderte getrennten höchsten Werke einer Runft ein Aufsteigen zu finden ift, so kann es nur dies eine bedeuten: Runahme an Notwendigkeit. Jeder fünstlerische Höhepunkt bedeutet in sich : größte Annäherung an Not= wendigkeit, weitestgehende Ausschaltung aller Zufallsbedingungen im Kunftwerk. Die Entwicklung beginnt, sobald eine Kunft ihre Mittel in vollem Umfang zu beherrschen anfängt. Das Hinzugewinnen neuer Mittel gehört in die Entwicklung nicht hinein, es ist ihre Borstufe, oft nur ein Sammeln von Material, das überwunden werden, das die Kunst kennen und beherrschen muß, um sich seiner auf dem Wege jum Riel freiwillig entäußern zu können. Wo die innere Entwicklung einer Kunft plötlich abbricht, hat sie das höchste Maß der ihr möglichen Notwendigkeit gefunden: der Weg endet am Pol, am Arenpunkt. Außerlich entartet die Kunft dann in ihre Mittel, d. h. fie geht auf Vorstufen ihrer Entwicklung zurück. Das erreichte und wieder verlaffene vorläufige Riel aber wartet. An ihm knüpft die Entwicklung von neuem an: mit dem Künstler, der wieder die Mittel überwinden lernte. Er findet vielleicht den nächst notwendigeren Thpus Werk.

Die Entwicklung einer Kunft zu einem einzelnen Söhepunkt, awischen diesen beiden Grenzen: Beherrschen aller Mittel - Notwendigkeit, ist nur ein furzes Stud Beges, tropbem das Riel vielleicht nie au erreichen ist. Sie ift wenig mehr als ber Ausbruck bes reifenden, ringsum au feiner Notwendigkeit findenden Ginzellebens, Individualentwicklung, die sofort zur Quelle der Kunst wird, sowie das Erwerben neuer Mittel aufhört und den Blid nicht mehr ablenkt vom Wesentlichen. lette Siegeslauf zum Gipfel. Die innere Notwendigkeit, das tieffte Bollen des ernftlich um sein Leben ringenden Menschen im Rünftler, wird hier gespiegelt in der formalen Entwicklung seiner Kunst: Rurud= giehung des Schwerpunktes, des Lebenssitzes, aus dem Umkreis der Mittel ins Innerste des Werkes, ins Herz; aus Duft, Farbe, Ton ins Unveränderliche der Gestalt, des Besens, das nun die dienenden Mittel ausstrahlt; Können erfüllt mit Wollen, höchste Lebenswerte nicht in Kunftinhalt, sondern rein in künftlerische Form umgesett; das Problem aller Kunft: Klaffik.

Das in sich notwendige Kunstwerk, dem die Entwicklung zustrebt, ist wohl zu unterscheiden von dem Werk, mit welchem die Kunst, so

lange fie ihren Schwerdunkt in den Mitteln hat, dem Willen aum Awang am meisten entsvricht, dem nur suggestiven Werk, das keine Notwendigkeit in sich zu haben braucht und bennoch einen starken Gindruckszwang ausübt, der für die Zeit seiner Entstehung sogar stärker sein kann als der eines in sich notwendigen Werks. Zu diesem Eindruckszwang des fuggestiven Werks, der das Urteil aufhebt und allein auf zeitlich be= dingte Empfindungswerte und -Formen baut, der ftarke oder nur augenblickliche Ergriffenheit hervorruft, die rasch verfliegt und dem rückgewandten Blid unbegreiflich wird, steht die Wirkung des notwendigen Aunstwerks in deutlichem Gegensat: sie ift das verehrende, einsichtsvolle Sichbeugen vor dem Werk als vor etwas in seinem tiefsten Wesen Wirklichen, Ewigen, Unumstößlichen. Der Wille zum Zwang wird nicht nur durch die direkte Einwirkung in seine niedere, gewissermaßen rein finnliche Befriedigung übergeführt, wie beim suggestiven Kunstwert; fondern er erlebt sich mit höchstem Genuß in der Spiegelung, die er in der innern Notwendigkeit des Werkes findet, und über die Ginsicht in diese Notwendigkeit gelangt er mittelbar auch noch in seine unmittelbare Erfüllung, das Cezwungensein, hinein.

Neben der in Einzelnen sich vollziehenden stetigen Entwicklung der Kunst, geht, durch das suggestive Moment bedingt, ihre fortwährende periodische Wandlung einher. Die Jusionsfraft jeder Art künstlerischer Mittel auf die Menge, von der alle breite Kunst abhängt, wird nach einer gewissen Sohe ihrer Wirfung geringer; fie wird insbesondere in der nächstfolgenden Produktionsepoche, die sich in einen direkten Gegen= satz zu ihrer Vorgängerin stellt, ein Wirkungsmindestmaß erreichen. Sowie die Illusionskraft nachzulassen anfängt, die Sprache einer Kunst als Phrase empfunden wird, werden in der Breite des Kunstschaffens neue, der Zeit genehme Suggestionsformen gesucht, welche die nächste Periode des breiten Stils heraufführen und mit ihrem Ablauf wieder ihre Kraft einbüßen. An solchen Zeitpunkten des umschlagenden Stils werden die eigentlichen Entwickler der Kunft abgedrängt: sie sehen die völlige Bedingtheit der Mittel ein, sie find nicht bereit, an die Stelle der veraltenden Werte neue von gleicher Vergänglichkeit zu setzen, fie ringen darum, die Kunft tiefer, wesentlicher zu machen, sie suchen eine Kunft von größerer Dauer, nicht so rasch ihre Kraft verlierender Sym= bole, eine zeitlosere Aunft. Es wird geschichtlich häufig ihre Stellung fein: in Beziehung zu einem Stilumschwunge stehen und nach dem Abklingen eines Stils aufsehen und erkennend zu einer individuellen Klaffit finden.

Wilhelm von Scholz.

# Meues Deutsches Theater.

Bor fünf Wochen habe ich hier bas Recht jeder neuen Theaterdirektion auf eine unglückliche Eröffnungsvorstellung historiich bearundet. Der künftige Sistoriker wird meine Beispiele nicht nur um die Namen Barnowsky und Bonn, sondern, wie wir seit dem neunzehnten Oktober wissen, auch um den Namen Max Reinhardt vermehren können. Doch muß man mich nicht falsch verstehen: an allen Theaterabenden des neuen Spieljahrs gemeffen war die Aufführung des "Rathchens von Seilbronn" cine Erquickung für uns und eine große Tat ihres Urhebers; daß uns eben für die Beurteilung von Meinhardts Leistungen weder Sudermann noch Blumenthal, nicht Barnowsky und nicht einmal Bonn den Maßstab an die Sand geben, sondern ledialich die Erinnerung an seine eigenen Schöpfungen und das Zutrauen zu seiner Entwicklungsfähigkeit. Welchen Wea diese Entwicklung nimmt, bas wird in den nächsten Jahren bem berliner, vielleicht dem deutschen Theaterweien die entscheidende Signatur geben. Darum glaube ich nicht früh und nicht laut genug jagen zu können, daß dieses junge, frohe und mutige Streben auf einen Irrweg zu geraten droht.

Es ist der Weg zum Pilotysmus, wovor sich Reinhardt zu hüten hat, des Pilotysmus, der fich für die Buhne in die fogenannte Meiningerei umgesetzt hat und mit dem Meiningertum Reinhardts Unfänge waren echtes, nicht verwechselt werden darf. gutes, neues Meiningertum. Zweck und Ziel bes alten Meininger= tums war gewesen, dem Bild der dramatischen Aftion durch eine liebevolle Behandlung des szenischen Rahmens zu seinem poetischen Sonderrecht zu verhelfen, den eigentlichen Stil eines Dramas zu finden und aus der Aufführung dieses Dramas ein einheitliches Kunstwerk zu machen, einheitlich in Ton und Stimmung, in Das war auch Zweck und Ziel des neuen Kleid und Zier. Meiningertums. Aber die Mittel waren grundverschieden. war die bildende Kunft dazu benutt worden, "natürliche" Milieus zu schaffen, durch naturgetreueste Illustration über die gleichgültige Wahrheit der Außenwelt zu informieren. Hier hatte die bildende Runft nicht "Wirklichkeit" wiederzugeben, fondern durch tief= gründige Umbildung der äußern Dinge, durch die einfachsten Brund= formen von Farben und Linien, durch bas melodische Weben der

Perspektiven und Fernsichten bas innere Wesen des Dramas zu veranschaulichen. Dort war der Maler der Gehülfe des Regisseurs gewesen; hier war er der dienende Pair des Dichters. Dort hatte das Geschichtsechte gegolten; hier galt das Stimmungsechte. In diesem Sinne hatte Reinhardt "Salome", "Elektra", "So ist das Leben" und manches andre Werk nachgebildet und gleichermaßen über den Hang zur Dürftigkeit wie über prunkendes Propentum gesiegt.

Jest scheint er zu den Prinzipien der siebziger Jahre zurückkehren zu wollen. Er sucht noch immer szenische Wirkungen, die
der Stimmung des Dramas zugute kommen, aber er sucht sie
nicht mehr durch die neuen Mittel, sondern durch die alten zu
erreichen. Er geht auf Gegenständlichkeit aus. Er verzichtet auf
den Reiz ornamental behandelter, nichts Wirkliches vortäuschender
Kulissen und gibt richtige Rasenteppiche, plastische Büsche und
Bäume, echtes Vogelgezwitscher, geographisch treue Gegend. Ich
nehme wenigstens an, daß es dieser Akribie gelungen ist, die
Umgebung von Heilbronn ins Bühnenvild einzufangen. Aber
meinetwegen könnten diese Gärten und Wälder, diese Höhlen und
Schlösser irgendwo zwischen Frankreich und dem Böhmerwald
liegen, wenn nur Kleist zu seinem vollen Recht käme.

Er kommt nicht zu seinem Recht — nicht sein Geist und nicht einmal sein Wort. Und hierin zeigt sich ein so beängstigender Rückschritt gegen das Meiningertum, eine solche Annäherung an die Meiningerei, daß mir alle guten Eigenschaften der Aussührung unwesentlich erscheinen wollen gegenüber den Gefahren, die sie birgt.

Das Dichterwort war den Meiningern heilig. Rein Drama prositierte von dieser Pietät mehr als das "Räthchen von Heilbronn". Franz von Holbein hatte es in Grund und Boden umgearbeitet. Laube hatte sich dem Original wieder genähert. Die Meininger stellten es so gut wie ganz her. Sie stricken nur die kurzen letzen fünf Szenen des vierten Aktes — Kunigunde vor der Grotte — und innerhalb des übrigen Textes das allenfalls Entbehrliche. Daran hielten sich dann im allgemeinen L'Arronge, Hülsen, Hochberg und Brahm. Dem von literarischen Beratern umgebenen Reinhardt war es vorbehalten, die Dichtung von neuem zu verstümmeln. Dafür, daß er uns Kunigunde vor der Grotte wiedergab, glaubte er der Feuerprobe ihre zweite Hälste, dem Käthchen seine Bachszene und dem Kaiser seinen Monolog nehmen zu dürsen — ungeachtet dessen, daß durch den ersten Strich dem, der das Stück nicht

-111 Ma

tennt, das Berständnis für die Borgänge erschwert wird; daß durch den zweiten Strich jeder, der das Stück liebt, um die poetisch schönste Szene betrogen wird; daß durch den dritten Strich sür diesen wie für jenen das Zeitkolorit des Stückes Schaden leidet. Und warum mußte soviel gestrichen werden? Aus Meiningerei. Es macht große Umstände und kostet nicht wenig Zeit, alle die "echten" Requisiten auszubauen. Aber die Drehbühne, auf der man sieben Szenen zugleich vorbereiten kann? Wer gehosst hatte, daß sich die Scheibe hurtig im Kreise drehen, daß durch sie, wie in München, die Berwandlung bei sekundenlang verdunkelter Bühne ermöglicht und der lästige, stimmungmordende Zwischenvorhang überstüssig werden würde, sah sich enttäuscht. Die Orehbühne keuchte schwerfällig ihre Kunde ab, und der Zwischenvorhangscheuchteden Zuschauerimmer wieder in die Alltäglichkeit zurück.

Wenn so auch Kleists Wort nicht durchdrang, Kleists Geist hätte trotz alledem durchdringen können. Aber hier erwick sich, wie vielfältige und unaufhaltsame Folge sede Neigung zum Außers lichkeitswesen hat. Wer nicht vom Geist ausgeht, wird auch nicht zum Geist gelangen. Wer allzuviel auf die Echtheit des Drum und Dran achtet, wird allzuwenig auf die Echtheit der Menschen achten können.

Kleistisch wirkten weder — mit wenigen Ausnahmen — die einzelnen Menschen noch die verschiedenen Gattungen und Gruppen, aus benen sich die besondere Welt dieses Dramas zusammensett. Da hätten sich von einander abheben und wieder ineinandergreifen muffen das Raubrittertum und der anftändige Abel, das Burgertum und die dienende Gefolgschaft, Bergensreinheit und Bergensschwärze, Märchenromantik und volkstümliche Naivität, Phantaftik und Groteste, Balladenstimmung und bramatischer Impetus. Es wäre barauf zu achten und zum Ausbruck zu bringen gewesen, daß beute, wo wir auf allen Gebieten bes Seelenlebens ben heimlichen Zauber bes Unbewußten kennen gelernt haben, in der kindlichen Unbewußt= heit der Heldin ein gang neuer Reig für uns liegt. aber gab, ohne Übergänge und ohne andre als rein äußerliche Abweichungen, ein taghelles Genrebild nach dem andern. vorsichtiger: die Vorstellung gab das. Denn ob und wie sehr Reinhardt, trot aller Ablenkung durch die tableaux vivants, um die Seele des Werks gerungen hat, kann kein Außenstehender beurteilen. Sicher ift nur, daß auch alle Intelligenz, alle Energie und aller Fleiß eines solchen Führers nicht zu ersetzen vermöchte, was mühelos aus ter Vollnatur großer Schauspieler bricht.

Die sehlten in dieser Aussührung ganz und gar. Ze anspruchsloser die Rollen waren, desto besser wurden sie ausgefüllt. Am
meisten gesielen mir die Kammerzose Rosalie und die Gräsin Helena;
danach Jakob Pech und sein Quälgeist, der Rheingraf vom Stein,
als der Herr von Winterstein, der geborene Darsteller primitiver Brutalität, zum ersten Mal am richtigen Platze stand. Dann kämen schon Einwände: gegen Frau Wangel als überwitzige, nicht genügend zurückgehaltene Brigitte; gegen Frau Durieux als unwahrscheinlich übertreibende Kunigunde; gegen Engels als seltsam blassen und humorlosen Gottschalk; gegen Reinhardt als ausreichend wilden Kläger, aber zu wenig zärtlichen Bater Friedeborn. Bleibt Käthchen und ihr Held.

Fräulein Höflich hat mich merkwürdig kalt gelassen. Es ist freilich keine Kleinigkeit, all das zu vereinen, was, nach Silvias Worten in Shakespeares "Wie es Euch gefällt", "Liebe heißt":

Es heißt, aus Seufzern ganz bestehen und Tränen,

Es heißt, aus Treue ganz bestehen und Gifer,

Es heißt, aus nichts bestehen als Phantasie,

Aus nichts als Leidenschaft, aus nichts als Wünschen.

Gang Anbetung, Ergebung und Gehorfam,

Gang Demut, ganz Geduld und Ungeduld,

Ganz Reinheit, ganz Bewährung, ganz Gehorfam.

Käthchen soll ihrer Liebe nachtwandlerisch sicher und dann wieder zu Tode verzagt sein, sie soll Bissonen erleben und Tagereisen zu Fuß machen können, sie soll ein festes Herz und die zartesten Nerven, mehr noch: sie soll eine Tag= und eine Nachtseele haben. Um das alles in einem zu tressen, ist Genie nötig. Fräulein Hösslich ist ein starkes Talent, das in einem langen Jahr keine Fortschritte gemacht hat und ernstlich von Manier bedroht ist. Sie hat sich einen Wimmerton von eigentümlich krankhaftem Klang und eine einförmige Leidensmiene zurechtgelegt, womit nicht alles zu bestreiten ist. Humor, der dem Käthchen auch nicht sehlen darf, hatte sie nie; sie könnte selbst ihre tragische Kraft einbüßen.

Herr Kanßler gibt sich unendliche Mühe, hat Empfindung und auch Poesie und trifft viel. Er steht fest auf dem Boden und verbirgt in der rechten rauhen Schale den rechten weichen Kern. Aber, Reinhardts Fähigkeit, Begabungen zu sehen, zu wecken und klug zu verwenden, in allen Ehren: Herrn Kapfler hat Brahm richtiger beschäftigt, als er ihn den Ottacker und nicht den Armen Heinrich spielen ließ. Er ist ein treuer Knappe und kein Ritter; er hat etwas Subalternes, nichts überlegenes; er ist ein Gefolgs= mann, nicht einer, dem man folgt, und darum kein Wetter Strahl.

Wie bieje wackere Leistnna des wackern herrn Kaufler einen fo ruhigen, feinen und unterscheidungsfähigen Kritifer wie Friedrich Dufel zu dem apodiftischen Sat begeistern konnte: keinen, der für die Rolle beffer geschaffen ware, als er; ja mehr als bas: es kann keinen geben auf ben deutschen Buhnen, der fie lückenloser erfüllte" — bas ist mir ganz unbegreiflich. Ich wurde mich auch tamit tröften, daß ich nicht alles zu begreifen brauche, wenn hier nicht eine typische Ungerechtigkeit, eine für Berlin charakteristische Undankbarkeit vorläge. Ein andrer behauptet mit derfelben, durch keinerlei Sachkenntnis beirrten Sicherheit, daß Brahm sich nie um Rleist gefümmert habe. Diesen beiden Aussprüchen gegenüber möchte ich denn doch feststellen : erstens, bag Brahm nach dem "Pringen von homburg" und bem "Berbrochenen Krug" auch bas "Käthchen" aufgeführt, und baß in dieser gang schlichten, gang kleistischen Borftellung tie Sorma alle Taufendkunfte ihres jetzigen Direktors aufgewogen hat, und zweitens, daß feit fünfzehn Sahren Matkowsky im Schauspielhause alljährlich ein paar Mal den vollkommensten, den strahlendsten, den hinreißendsten, den idealen Wetter von Strahl fpielt. Ich bin mit meinem Bergen mehr bei Reinhardt als bei Brahm und beim Schauspielhause, aber es geht doch nicht an, die Theatergeschichte Berlins mit Reinhardt zu beginnen. 3ch bin fehr froh, daß wir ihn haben, aber ich weiß nicht, weshalb man darum gleich vergessen muß, daß es auch schon vor ihm Theater in Berlin gegeben hat, und daß auch in diesen Theatern ganz leidlich Romödie gespielt wurde. Noch viel weniger weiß ich, warum man eine so reine und tiefe Dichtung wie dieses "Käthchen" sofort zum alten Gifen werfen muß, sobald eine einzige, in keiner Weise ausschlaggebende Borftellung ihres Geistes kaum einen Hauch hat verspüren lassen. Seht sie nur einmal mit Matkowsky oder der Sorma, am liebsten freilich mit beiden! Reinhardt idjon den zürnenden Alber höre erheben, daß ich wieder mit folchen großen Namen auf feine be= scheideneren Talente losschlage; er schätze wahrhaftig Matkowsky auch höher als seinen Selden, aber ich hätte doch selbst geschrieben:

ob ein Theater große Schauspieler habe oder nicht, sei mehr oder minder Sache des Zufalls, der Konjunktur, und zielbewußte künstlerische Arbeit könne in jedem Material geleistet werden, wenn nur ein Gefühl für das Wesenhafte und Notwendige walte. liegt es eben! Ich beklage nicht so sehr, daß er zu schwache Schauspieler hat, wie ich befürchte, daß sich ihm dies Gefühl für das Wesenhafte und Notwendige verwirre. Dies Gefühl hätte ihm fagen muffen, daß erst der Körper und dann das Gewand da war, und daß man das Gewand dem Körper anzupassen habe. diesem Gefühl heraus hätte er Herrn Kankler und Fräulein Söflich - um bas Bild zu wechseln - ben Holzrahmen schaffen muffen, ber ihrer gradlinigen, beutschen, bürerschen Art gemäß gewesen wäre. Statt bessen hat er einen schweren, prachtvoll verzierten Goldrahmen verfertigt, wie für Matkowsky und die Sorma, die wiederum solcher Hilfen nicht bedürften. Er kehre rechtzeitig um, wenn er nicht einer von den Theatermännern werden will, die der alte Laube ingrimmig so gescholten hat: "Sie wissen nicht, was sie dem Schauspiel mit dieser Feier der Außerlichkeiten antun. Wie fehr sie es von gemeinem Reichtum abhängig machen, wie fehr sie die Aufmerksamkeit auf Wort und Gedanken zerftreuen, ja zerftören, wie sehr sie die poetische Mittätigkeit des Publikums vernichten. Diese Putssucht ift ein breiter Weg zum Untergange."

# Dramatischer Machwuchs.

 $\nabla \Pi$ .

Eulenberg verwandtes Blut und verwandte Kraft zeigt Otto Hinnerk, den man in Deutschland noch sehr wenig kennt, und der doch die Besachtung im stärksten Maße verdient. Vieles, was über Eulenbergs Stil gesagt worden ist, trifft auch auf ihn zu: auch seine Sprache reckt sich in mitunter etwas krampsigen Bewegungen aus dem Grau des gebildeten Alltagsdeutschs empor zu sinnlicher Bildkraft, zu dramatischer Bewegtheit— ins Licht Shakespeares. Aber dem Hinnerk hat es merkwürdiger Weise vor allem der lachende Shakespeare, der Komödiendichter, angetan. Denn Hinnerk ist kein Preuße wie Eulenberg— seine Schweizerseele ist ein gut Teil leichter und heiterer. So hat er seinen Wig gebildet an dem funkelnden Wortgesecht der Shakespeareschen Komödie, wo unter der Maske des Wortspiels gleichlebendige Naturen ihr verschiedenes Wesen mit komischer Unerbittlichkeit zum dramatischen Kampf gegeneinander spielen. Ein bedeutender Versuch im Stile dieser innerlichen und echt

\$-00Mb

dramatischen Komik ist Otto Hinnerks "Närrische Welt" (1899). Dies ist die Geschichte eines lebensfrischen Weibes, das die Gewohnheit hat, ihren biderben Gatten mit jedem ihrer Zimmerherrn zu betrügen. Dabei ist sie eine innerlich gradgewachsene, seelengute und eigentlich sogar tief anständige Natur. Ein anständiger Kerl, das ist auch der tollfröhliche Student, der letzte Liebhaber, bei dem die Katastrophe der Aufklärung kommt — und auch ihr Mann der Architekt, der mit starker Seelengüte das Bittere heruuterwürgt und sich zur Berzeihung durchkämpft, weil er kein Zeug zum Pharisäer hat und in jeder fremden Schuld die eigne zu sinden weiß.

Es ist nicht alles zu fünstlerischer Erquisung klar gestaltet in diesem Stück, aber dieses antipharisäische Lebensgefühl, dies leuchtend gerechte Empsinden für alle Menschlichkeiten spricht sich hier nicht höhnisch hart wie bei Bedekind, nicht wild pathetisch wie bei Eulenberg, sondern in einem fortreißend schönen, freien Gelächter aus. Unmittelbar aus diesem Gelächter wächst die dramatische Kraft, mit der sich diese Menschen ihre ungebrochen trotenden Empsindungen entgegenwersen in knorrig harten, sest zuschlagenden Borten — wie gradlinig sausende Eichengere. In dieser Komödie ist der Dialog zuweilen noch mit einer leichten Nervosität überkonzentriert und deshalb auf Streden getrübt, unklar. Danach aber hat dieser Dichter ein Stück geschrieben, das mit seinem ersten Akt zu den reinsten und tiessten Schöpfungen dramatischen Humors in Deutschland gehört: "Graf Ehrenfried" (1903).

Graf Ehrenfried, der völlig verarmte, der glückliche Träumer, führt mit all seinen Dienern ein seliges Phantasieleben in den Ruinen seines Schlosses, ein Leben, in dem ein irdner Krug den Goldpokal, Wasser Champagnerwein, das Buff=puff=Rufen der Leute Böllerschüffe, Magisters Muh=Machen die Kinderherde bedeutet u. f. f. Einen mächtigen Prozeß, der gar nie existiert, haben sich diese großen Kinder als Quelle großer bald zu erhoffender Reichtumer erfunden. Einen Bers aus= finnen, zu dem die Stunde lockt, ist des Grafen ernstestes Staatsgeschäft — u. s. f. Dies erdabgewandte fröhliche Traumleben wird mit so hoher Heiterkeit, so innig liebevollem Humor gestaltet, daß die sonnige Wehmut bieses Aftes kaum ihres gleichen hat an Schönheit und Seelentiese. Dies ist die germanische Komödie, die aus lächelnder Liebe, nicht aus lachendem Hohn geboren wird . . . Den Grafen Ehrenfried bringt dann ein Zufall an des Kurfürsten Hof, seine selige Naivität gilt dort für besonders listige Maske, und man intriguiert wider ihn. Aber vor der Reinheit dieser Träumerseele zerfällt alles Bose — vom Hofe geht er, statt einer Fürstin seine Bauernliese zur Gefährtin wählend, zuruck in die glückselige Einsamkeit seiner Ruinen. Dies ist nicht ganz so glücklich durchgestaltet wie das Eingangsbild des ersten Aktes, aber an köstlichen Einzelheiten gibt es auch hier genug, und über Schwächen führt ber wunderbar tiefe Sinn, die heilige Heiterkeit dieser großen Komödie sieghaft hinweg. Dies Stück, das bisher noch immer nicht auf die Bühne gelangt ist, wird in den dauernden Besitz unsres Theaters eingehen, es wird fortleben in seiner lebenüberwindenden lachenden Dichtergüte.

Mit dem romanischen Lustspiel, der überlegen spottenden wizigen Kritik an Narren und Bösewichtern, mit dieser Kunst, die seit zweihundert Jahren, von Tartüff und Figaro dis tief herad zum Residenztheater-Schwank und noch tiefer zu Blumenthal, die Bühnen beherrscht, hat der Dichter Hinnerk nichts zu schaffen. Die germanische Komödie aber, die den Falstaff, den Dorfrichter Adam, den Grillhofer und Dusterer geschaffen hat, diese Komödie, in der auch Schelm und Narr "ihr Necht" haben in der Liebe des Dichters, diese Komödie, die weil hier der Held sein sein frei versicht, statt oben herab gerichtet zu werden, auch soviel "dramatischer" ist als die von romanische, diese germanische Komödie besitzt in Hinnerk ein großes Talent.

Wie wehmütig stimmt es, die lette Arbeit des Dichters, dem solch Werk schon gelungen ist, zu sehen: "Claire" heißt sie und will ein Trauerspiel sein in modern bürgerlichem Milieu. Die einfache Handlung: eine überfeine Frau ftirbt am Chebruch ihres Gatten, foll klassische Größe und Bucht erhalten durch die schuldlos furchtbare Getriebenheit, mit der Mann wie Frau handeln. Aber wie kläglich ift dies verzweifelte Ringen des Dichters um eine suggestionsstarke, feierlich gehobene Sprachform. Immer wieder gleitet er ab ins platte Bildungsbeutsch, wo nicht gar in Romansentimentalität. Ein mühsamer Ibsenftil, ber immer wieder ins Ifflandsche abstürzt — und — sophokleisch sein möchte! Kindlich genug zeigen das die Strophen der "Deianeira", die zahlreich im Stück zitiert werden und natürlich, statt die platte Professorengeschichte zu hellenischer Höhe zu heben, nur den fürchterlichen Abstand Selten ift so ehrlichem Bemühen ein Stilversuch so völlig migglückt. Das zeitgenössische Gesellschaftsmilieu und die Sprache seiner Menschen bis zur Möglichkeit großer dramatischer Wirkungen, symbolisch tiefer Szenenbilber zu vereinfachen, das ist bisher (den Ibfen der letten Mysterienspiele etwas ausgenommen) noch keinem geglückt. Die verein= fachende Kraft eines hiftorischen Abstandes scheint dem Dramatiker, der au Wirkungen großen Stils will, unentbehrliche Hülfe. — Warum habe ich so eingehend vom Ungludsfall eines so reich begabten Dichters gesprochen? 11m zu zeigen, wie unsicher und unreif heut das fünstlerische Zielbewußtfein, das "Stilgefühl", noch bei den beften ift. Wie lange werden wir noch warten muffen, bis eine tragende Tradition ba ift, der Boben für das Samenforn Genie —? Und wie lange vollends wird es währen bis zur Ernte - -?

Julius Bab.

### Das deutsche Theater im neunzehnten Jahrhundert.

Bor manchen Werken bezeugt man eine gewisse Ehrerbietung, welche mehr der aufgewandten Arbeitsleistung als ihrem wirklichen Wert gilt. Machen wir unsre Reverenz vor dem Fleiß und guten Willen, die in Martersteigs \*) Theatergeschichte steden, aber bekennenzwir auch: das ist keine geistig produktive, schöpferische Leistung, die ein mächtiges Gebiet bis ins Letzte künstlerisch durchleuchtet und aus der Dumpsheit gleichsgültiger Vergangenheiten in die feine Helligkeit menschheitlicher Besteutung hebt.

Martersteig gibt in sehr breiten Umrissen den jeweitigen allgemeinen Gesellschaftshintergrund der theatergeschichtlichen Tatsachen. Da es jest Mode ist, diese nicht eben neue, aber notwendige Art der Behandlung historischer Angelegenheiten soziologisch zu nennen, geben wir ihm mit Anersennung und Vergnügen die "soziologische Dramaturgie" zu. Aber diese Methode hilft nur die wesentlichen Züge der Entwicklung zu deuten, ohne an die eigentlichen Grundprobleme von Theater und Drama zu reichen. Sie geht von außen bis an die äußerste Grenze dieses Darsstellungstriebes der Gesellschaft, sie zeigt den Tatsachenverlauf mit allen Einzelheiten einer gesetmäßigen Fortbildung unterworsen und bringt die Frage oder besser die Fragen des Theaters immerhin auf den Generalnenner einer communis opinio, sohne von innen heraus den Grundtried der Menschheit zu dieser unmittelbaren Form der Objektisvierung zu fassen.

Die communis opinio, die in dem Buch zur Geltung kommt, ist nicht die der breiten Masse, sondern wohl des höchstgebildeten geistigen Durchschnitts; aber dieser typische wohlanständige Geschmack ist grundverschieden von schöpferischem, höchst persönlichem Urteil.

Der Verfasser benutt ein durchgängiges und brauchbares Schema, indem er nach einer pragmatischen Darstellung der Entwicklung des antiken, englischen, französischen, spanischen Dramas die deutsche Bühnensgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts abhandelt und hier den einzelnen Theaterereignissen der deutlich abgegrenzten Perioden eine allgemeine Zustandsschilderung voraußschickt. In diesen Darstellungen des Bühnensgeschens macht sich die Schwierigkeit bemerkdar, über welche jede theatergeschichtliche Erörterung so selten hinaus kommt: der Mangel an plastischer sinnlicher Kraft in dem sehr mittelbaren Bericht über längst vergangene, der eignen Anschauung entzogene Bühnendinge. Der Historiker

- cont.

<sup>\*)</sup> Max Martersteig: Das deutsche Theater im neunzehnten Jahrschundert. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1904.

tann aus eignem beutliche und einleuchtende Schilderungen von theatralischen Borgängen nicht bieten, die nun aus Aberlieserungen rekonstruiert werden müssen. Die Schaubühne ist eben so eng mit dem Moment und seiner Sinnlichkeit, Bildlichkeit und Eile verwachsen, daß ihr sogar die Gegenwart mit dem Bort allein nur schwer, eine spätere Zeit niemals beikommt. Kann das Theater des Malers und des malerischen Geistes kaum entraten, so kann es die Theatergeschichte noch viel weniger. Ihre Tatsachen als solche sind ein begrissliches, totes Material. Die Figurine eines zeitgenössischen Malers, ein Schauspielerporträt, eine gelungene Szenenaufnahme, selbst ein alter Theaterzettel haben mehr Eindruckskraft, als die ausführlichste Beredung. Das ist der erste Mangel des Buches, wenn wir uns sonst damit bescheiden wollen und müssen, was sein Berkasser eben geben kann: daß es nicht illustriert ist.

Dieses Bedürfnis nach Anschauung geht selbstverständlich weiter auch auf die geistige Darstellung. Es gibt sehr wenige Schriftsteller, welche die Gestalt eines lebenden Schauspielers, seinen besondern Charafter, sein Temperament, seine physische und geistige Rasse, fein Reden, Geberdenspiel und Aufflammen durch das Wort nachschaffend wieder erzeugen und im Mittelbaren der Sprache hinstellen können. Martersteig gehört nicht zu ihnen. Man braucht nur zu lesen, was er über Kainz, über Mitterwurzer sagt oder zu beachten, was er über Baumeister, über die Duse verschweigt, um es ein für allemal zu wissen. Er umschreibt und flassifiziert, aber er gestaltet nicht; statt feingliedriger Analysen einzelner Darstellungen gibt er allgemeine Betrachtungen. Reicht diefes Ver= mögen schon für die Bermittlung gegenwärtiger Eindrücke, die bon der Phantasie der Zeitgenoffen eben noch ergänzt werden können, nicht aus, so verfagt es völlig den vergangenen gegenüber. Aber hier hätte außer dem Anschauungsmaterial von Flugblättern, Kupfern, Theaterzetteln, Porträts u. dgl. noch etwas andres helfen muffen: die Darftellung bon Reugen der theatergeschichtlichen Greignisse. Gab es doch allemal den einen oder andern Schriftsteller, welcher konnte, was heute nicht nur der Historifer Martersteig nicht kann: die Stimmung einer schauspielerischen Einzelleiftung und eines ganzen Bühnenabends wieder erweden. Schlagt einmal Lessings Hamburgische Dramaturgie auf und sucht u. a. die Stelle über das Spiel der Madame Senfel. Ber fahe in diesen wenigen Strichen eines Meisters nicht das ganze Bild einer Schauspielerin aus der Frühzeit unfres Theaters und der bürgerlichen Gesellschaft, mitten im Raume aller Anschauungen, Sitten, Moden dieser sproden Epoche, bas ganze Bild in seiner zarten altfränkischen Tönung, und wer glaubte nicht das flanghafte Bibrieren ber feinen Frauenstimme felbst zu vernehmen, den schüchternen und wieder groß aus sich heraus gehenden Gestus zu sehen. . . . Auch das Bestreben nach Bollständigkeit ist ein übelangebrachter Grundfat; benn die übrigens immer nur relative Vollständigkeit verrückt

- Camble

die Distanzen und unterbricht die klare Linie einer Entwicklung, statt sie zu verdeutlichen.

Benn das ganze Buch trot diesen verwirrenden Einzelheiten immerhin einheitlich geführt scheint, so ist dies der Simplizität seiner Gebanken= folgen und Methode zuzuschreiben. In den allgemeinen Erörterungen findet sich der Autor geschickt, oft glücklich zurecht und versagt gerade bort, wo es gilt, eine konkrete Anschauung konkreter Einzelzustände zu Die literarischen Betrachtungen mag man als auf bem guten Niveau eines modernen Geschmacks edler Richtung bei manchen Mängeln in der Berknüpfung und Distanzierung gerne und an einzelnen Stellen mit aufrichtigem Genuß lefen. Das eigentliche, wirkliche, lebendige Dasein des Theaters, der Stand und die Gepflogenheiten der Infzenierung und Regie, die prinzipiellen Fragen der Buhne in jeder Periode, das Grundverhältnis der dramatischen Dichtung zur Darstellung, zum Publikum wird nur grade im Allgemeinsten berührt. Jeder Literat, der dem Theater objektiv, mit bloß abstrakter Sachkenntnis und ohne wirkliche Bühnenerfahrung gegenübersteht, hätte bei gehörigem Studium alles das auch Grade hier erwartete man von einem Fachmann zustande gebracht. Besonderes, Erkenntnis und Aufzeigung des Wesentlichen. Hier war die Gelegenheit, einer künftigen Theatergeschichte und sführung dauernden fachlichen, geistigen Rüchalt zu schaffen. Fehlt doch noch immer ein eigentliches theatergeschichtliches und theaterpraktisches Archiv, ebenso wie ein umfassendes Theater = Museum, welches über Methoden Infgenierung und Regie, über temporare Zuftande und bleibende Ginrichtungen dokumentarische und stetige Belege bote. Hier hatte der Historiker zumindest einen Bersuch machen muffen, aus den erhaltenen und zugänglichen Dokumenten ein System der theatergeschichtlichen und prattischen Darstellung anzulegen.

Das Buch ist historisch im Sinn der Stubenarbeit, unlebendig, wie jede abstrakte Erörterung bis in den gewundenen, harten Stil seines mündlichen Vortrags, der bald übermäßig und unmäßig pathetisch aufsteigt, bald in ein dürftiges Klassiszieren hinabsinkt. Ich denke mit Schrecken an diesen Unglückssatz: "Literarisch bedeutet die Dramaturgie Otto Brahms am Deutschen Theater die größte Einseitigkeit und den verletzendsten Mangel an kulturellem Pslichtgefühl, dessen eine auf das Programm literarischer Wahrhaftigkeit und Freiheit begründete Kunstbühne sich nur schuldig machen kann." Wenn Otto Brahm das gelesen hat, wie mag er geschmunzelt haben, als der Ankläger sich so zum Angeklagten machte.

Typisch wie die papierne Ausdrucksweise und Auffassung ist auch die Stellung des Beobachters zu seinem Gegenstande. Man spürt nicht einen Augenblick den verführerischen Reiz, den das Theater auf jeden ausübt, der sich ihm nähert, oen Zauber dieses Widerspruchs, des lebendig in-

einanderwirkenden Aräftespiels der Menschen, Interessen, Meinungen, diesen Zauber, der den eigentlichen Lebenswert der Bühne ausmacht. Dort strömen die Instinkte der Masse, die Fähigkeit und jeder Grad ihrer Reagenz, die Interessen und Mächte der Zeit, die seelischen, auße leuchtenden Impulse, künstlerische Gewalten, sittliche Produktivität — übrigens ein seiner Ausdruck Martersteigs — der ewige Glanz der Dichtung und der lächerliche Put dreister Macher täglich zusammen und bringen ein Ganzes hervor, das unabhängig lebt, sich erneut und ein wunderlich großartiges Weltbild vermittelt, das für unfre Kultur vielleicht das bezeichnendste ist: denn das Theater ist die einzige Stätte, wo sie sich vollkommen und restlos darstellt und wiedersindet.

Es gibt eine Anschauung des Theaters, die vom Ethischen wenigstens unmittelbar absieht und sich an der unwillfürlichen sittlichen Entwicklung genügen läßt, die in dem Leben der Bühne der allgemeinen geistigen Wertschöpfung vorangeht. Diese Anschauung nimmt das Theater als Ganzes. Sie verzichtet darauf, in ein lebendiges, wesenhaftes Dasein ihre Meinungen und Gerichtsbeschlüsse hineinzutragen und der Zeit in den Arm zu fallen, die sich nun einmal im Theater spielerisch und blühend auswirft und in aller Zügellosigseit doch selbst reinigt.

Das fruchtbare Prinzip für die Betrachtung und wohl auch für die praktische Leitung der Schaubühne scheint mir darin zu liegen, die an ihr beteiligten Grundfräfte unfres Lebens sich auswirken zu lassen, wobei naturgemäß andre Berte als theoretische Bildungselemente hervorstechen: einerseits der Wille und die Art der Reagenz des Publikums, andrerseits Spieltrieb und Perfonlichkeit der Schauspieler. Die Dichtung ift das Medium, durch welches diese beiden elementaren Gegentriebe: Massen= instinkt und Einzelimpuls einander suchen und spielend durchdringen. Dieses Medium ist bald felbstleuchtend, bald tot. Ob dieses Material und Medium der Darstellung, die dramatische Dichtung, felber als britte mitspielende Energie eintritt, und warum es gerade auf dem heutigen Theater dazu nur felten kommt, das ift bas eigentliche Grundproblem, wolches von Martersteig zwar herzlich gespürt, mir aber nicht durchschaut Es besteht eine Rrife in der Entwidlung des worden zu sein scheint. Theaters, der dramatischen Literatur, die notwendig parallel läuft mit einer Umwälzung unfres gesamten Lebens, mit einer allgemeinen Krise, die latent bleibt und nur in so sehr nach außen gewandten Bestrebungen, wie den theatralischen, zu Zeiten sichtbar aufflackert. Stillen vollzieht fich eine völlige Umwandlung unfrer Lebensrichtungen und =bedürfniffe. Rur die Grundtendenz fann erkannt werden; ein fo bifferenzierter Prozeß möchte sich auch faum in eine enge Formel fassen Aber dies darf vielleicht gesagt werden: wir stehen vor einer gründlichen Abkehr von allem Abstraften, in einer Periode steigender finnlicher Lebenstriebe, die nach Anschauung, nach Farbe, nach Gestaltung,

nach materieller Uniegung bes geistigen Bildungsschapes verlangen, wir stehen aber zugleich in einer Atomisierung des gesellschaftlichen Bir verlieren an Universalität ber Bildung, des Beltgefühls, und werden immer mehr an Vereinzelung, Verkleinerung gewöhnt; das große, soziale, politische, sittliche Pathos mächtiger Grundfonflitte der Gesellschaft verstummt allmählich oder ruht doch für geraume Beile; die Meinen Menschen suchen und finden die Schönheit und Kraft der kleinen Dinge, die Energie wird konzentrierter, die Nerven find brauchbarer für bie feinsten Reize als für die groben Erschütterungen. Das Tragische wird eine Sage, ein muthisches Problem, ein ästhetischer, kein sozialer Bert. So kommt fast unversehens eine Neuordnung auch des Theaters herauf, eine Berkleinerung, Berfeinerung, Berfinnlichung, eine Buhne ber tragischen Miniatur, der Vereinzelung, der Impression, der ästhetischen Zerstücklung oder der grotesken Auflösung des Hervischen. Vielleicht stehen wir vor einem vorläufigen Abschied vom Drama als unmittelbarem Gefamtkunstwerk. In den Zeiten der Urproduktivität, welche die Länder und Meere der Kunft von einander schieden, entstanden alle Schöpfungen zweifeitig, als unmittelbare Zwiesprache von Schöpfer und Gesamtheit. Besen war rhapsodisch. Und alle ohne Ausnahme, in der Dichtung die Lyrif wie die Erzählung, sind mählich mittelbar geworden, die Poesie Es ist ein Prozeß der Individualisierung ohne gleichen. unmündlich. Das Kunstwerf appelliert vom Instinkt und Urgefühl der Masse an das Bewußtsein, an die Bildung, an die Perfonlichkeit des Ginzelnen und lebt nicht im Angesicht einer Menge, sondern im Innendasein eines Andividuums. Das Drama blieb als stärkster Ausdruck ber Erregungsbedürfnisse der Gesamtheit, als unmittelbarste Form des Gegenspiels von Schöpfer und Volf erhalten, wie ein unsterblicher Damon der Urzeit. Aber die Triebe der Bereinzelung, Berfinnlichung, Berfeinerung find in beiden Gegenspielern immer mächtiger geworden. Die geiftige Rultur weicht immer tiefer aus dem Gemeinleben in das persönliche zurud und fucht nur für materielle Lösungen einen öffentlichen Spielraum; die tragischen Inftinkte der Menge, welche aus den Urproblemen der Sozialität und aus dem Typischen, Triebhaften ihre Nahrung nehmen, verkümmern. Wer will sagen, wann der ewige Rundgang der Gesittung wieder mit eruptiven politischen Grundtatsachen auch zum Tragischen zurücksindet. Einstweilen scheint er immer weiter davon wegzuführen. Daß doch nie= mals in diesem Zusammenhang das merkvürdige Zurückveichen des tragischen Vermögens und Empfindens gefehen wurde: örtlich und zeitlich. Die südlichen Kulturen gaben es dem Rorden ab, die Tragödie wich aus Griechenland zu den Spperboräern. Von England, von einem fernen Britannien, das noch in den dramatischen Kämpfen um die primitive Gestaltung einer Gesellschaft stand, zu einem furzen und immerhin frag= würdigen Zwischenspiel nach Deutschland. Und kaum erlebt, ist diese

furze tragische Spoche so fern, daß wir ihr nur eben noch erstaunt nachs bliden. Eine kurze Beile fand diese Tragödie ein wildes Heim, wie sie es liebt, im Norden, wo Elementarkräfte hinter den noch nicht zum eigentlichen Ich gewordenen Konventionen kauern und zuweilen hervorsbrechen. Ihsen ist vielleicht der letzte Dramatiker des alten tragischen Stils und der letzte, der noch die alte Reagenz verlangte und hervorrief. Aber sie versagte auch schon bei ihm, und die Literatur gewann, was dem Leben zugedacht war. Und über ein Kurzes wird die tragische Tragödie, das alte Widerspiel von Dichter und Masse, das Drama als eigentlich rhapsodisches Ereignis keine Stätte mehr haben. Wir grüßen eben noch der Tragödie letztes Ausseuchten am Horizont. . .

Für den eigentlichen Lebenssinn des Theaters als einer Stätte, wo eine Gesamtheit ihrem Bedürfnis Genüge tun kann, auf die Geschehnisse ihrer Welt betrachtend zu reagieren, hat Martersteig kaum den richtigen Instinkt, wenn er auch weiß, worauf es ankame. Man sieht ihn besonders ratlos jeder volkstümlichen theatralischen Kraft gegenüber. Nichts weiß er mit Nestron anzufangen, nichts mit einem Bolksschauspieler wie Girardi: grade, daß er seiner noch erwähnt, ohne zu wissen, daß ein Komödiant, wie der, die darstellerischen Instinkte einer Rasse enthält und einen ganzen Volksschlag, ein ganzes Stadtschicksal auf der Bühne auslebt und recht eigentlich erst sinnfällig macht. Zu allen Zeiten haben grabe in Wien, dessen Theater seine merkwürdige und besondere Art erhielt — die Marter= steig nur aus Büchern und jedenfalls nicht richtig zu kennen scheint solche naiv=gewaltige Volksschauspieler ein eigenartiges und gewichtiges Gegenspiel zur hohen Kunft der "Burg" bedeutet; sie haben das Selbst= bewußtsein, die heitere Lebensbejahung eines in allen Wirrungen geschmeidig, wiţig, munter und geduldig ausharrenden Bolkes gegenüber der idealen Welt einer fernen, aristokratischen Schauspielkunst und Dichtung behauptet.

So ließe sich noch allerhand über die Einzelheiten des Buches sagen, welches mit gutem Fleiß und ernster Bildung dem lebendigen Wesen der Bühne schließlich nur mit umfänglich gefaßten Fragestellungen beikommt, weil ihm die letzte, entscheidende Fähigkeit sehlt, alles Problematische völlig in Anschauung aufzulösen. Die Organisation der Bühne, bei welcher der Schluß der Martersteigschen Historie mit seiner letzten Frage stehen bleibt, wird in aller Zukunst davon abhängen, welchen Raum die Organisation des Lebens seelisch und materiell dem Triebe nach allegemeiner Darstellung und Reagenz einräumen mag, ob und wie dieses Leben fähig ist, den Impulsen tragischer Dichter die Masse gegenüberzustellen, welche tragisch erlebt, sodaß die zwei Gegenspieler einander in das Weiße der Augen bliden und blizen: Das Drama ist in seiner hohen Zeit immer das Doppelwerk tragischer Dichter und eines tragischen Bolkes gewesen.

Bien.

Dr. Otto Stoess L

- Commit

### Die drei großen skandinavischen Dramatiker.

Der Unterschied zwischen den drei großen standinavischen Dramatikern der Gegenwart manifestiert sich künstlerisch am klarsten in der Art, wie sie die menschliche Bestie zur Darstellung bringen.

Bei Björnson sieht man die Bestie wohl, und sie geberdet sich grimmig; aber man merkt: es ist eine gut dressierte Bestie. Im Hintergrund hört man den ethischen Peitschenknall des Tiersbändigers und weiß gewiß, daß die wilde Bewegung dieser Tiere sich immer in ganz bestimmten Grenzen halten wird. Sie sind mit Moral vergittert!

Bei Ihsen hört man die ethische Peitsche nicht und kein Gitter umzäunt den Willen der Bestie. Sie scheint ganz frei. Aber allmählich fühlen wir, daß auch ihre wildesten Sprünge einen gewissen Ahythmus, eine unmöglich zufällige Schönheit an sich tragen — und da merken wir plötzlich, wie weit hinten im Halbsdunkel der große Bändiger steht, der die Tiere mit seinem Blicke sesselt, ihnen Schranken setzt in der suggestiven Kraft seiner gewaltigen Persöulichkeit. Hier sind keine äußern Schranken mehr, die uns schützen — aber unerschütterliche innere.

Bei Strindberg fällt beides weg. Diese Bestien sind wirklich frei, und jeden Augenblick können sie herabspringen und uns zerssleischen. Ihre Bewegungen sind durch keinen fremden Willen gehemmt, sind sesselloß; das macht die Strindbergsche Kunst so unsagbar grauenvoll. Wenn wir hier die Persönlichkeit des Dichters gewahren, so sehen wir ihn nicht als Bändiger, sondern wie einen Wahnsinnigen, der sich zwischen die Tiger geworfen hat und noch ihre Wut anheht. . . . .

Das Wesen des Unterschiedes, der sich künstlerisch so manisfestiert, liegt in dem, was ich die Abstusungen ihres ethischen Positivismus nennen möchte. Björnson will die sittliche Weltsordnung um jeden Preis. Ibsen will sie unter Vorbehalt der Freiheit der Individualität. Strindberg will nur die Freiheit der Individualität und um jeden Preis.

Der frühere Strindberg, der Dichter des "Fräulein Julie", des "Baters", der "Gläubiger" ist natürlich gemeint; der neueste Strindberg steht mit seinen Passionsspielen ja auf dem andern Pol dieser Bewegung noch weit über Björnson hinaus — aber er ist doch künstlerisch viel zu schwach, um neben dem alten Strindsberg sich im europäischen Bewußtsein durchzusetzen. Er hat nicht die Tolstoische Brutalität der Sanstmut! . . . .

So gleichwertig alle brei Erscheinungen, rein äfthetisch betrachtet, sein mögen, so liegt boch kulturell ber Schwerpunkt ba, wo eine Synthese ber beiden Grundfrafte bes Lebens, ber indi= vidualistischen und der altruistischen Tendenzen, wenigstens angestrebt wird. Deshalb ift es tief berechtigt, daß Ibsen im Interesse ber Kulturwelt ben erften Plat einnimmt, denn er hat bei weitem am meisten positiv, direkt fördernd gewirkt. Er, in dem stets nur ben Zweifler, den Zerftorer, den Peffimiften diejenigen gefeben haben, die zu schwach waren, das Neue, Bildsame, Tiefbejahende zu fassen und zu fühlen, bas aus allen seinen Leiden und Berneinungen aufsteigt. Alle, die das Gebrechliche des gegenwärtigen Lebens ver= neinen, geraten ja ftets in ben Bertacht, sie seien Berneiner bes Lebens überhaupt. Aber lohnte es fich benn, Krankheiten aufzufpuren, wenn man nicht Interesse am Leben bes Leibes hatte?! Ibsen ift so gewiß ein tiefer Bejaher des Seins, ein Borwartsweisender, wie es Nietsiche war. Der große messianische Glaube, der Glaube an ein brittes Reich bleibt ber stete Unterton in all seinem Schaffen. . . . .

Wie in seinem Grundgefühl, so umspannt er aber auch als Künstler den ganzen Bezirk seiner beiden Rivalen mit. Das zeigt sich am klarsten in jener gewaltigen Trilogie, auf der sein Weltzuhm dereinst noch stehen wird, wenn seine "modernen" Stücke, denen er seine Berühmtheit verdankt, weit zurückgetreten sind. Er hat, in dem ganz Björnsonschen "Brand", den altruistischen Trieb des Menschen bis in seine äußerste Konsequenz versolgt, wo er sich über seine Kraft anspannt und zusammenbricht. Er hat, in dem sast Strindbergschen "Peer Gynt", den Erzindividualisten dargestellt, der, losgelöst von allen sozialen Beziehungen, in der Schrankenslosizeit seines ästhetischen Anarchismus zu Grunde geht. Er hat endlich, in "Kaiser und Galiläer", die mächtige Synthese geschaffen, den Menschen, in dem beide Triebe wirksam sind und ihn indrünstig trachten lassen nach dem Reiche, das "Pan im Logos, Logos im Pan!" sein soll.

Man kann dies Werk das Herz des neunzehnten Jahrhunderts nennen — es umschließt seine ganze Lebenskraft. Fero.



#### Zirkus Bulfen.

Der Rapellmeister Hans von Bulow feligen und hohen Angedenkens war zwar kein berufsmäßiger Rezensent. Aber von der Musik und von der Oper verstand er etwas. Und Empfindung und Temperament hatte Diesem Temperament ließ er oft die Zügel schießen, wenn es galt, Verhunzungen und Verschandelungen im musikalischen Vetrieb gehörig zu kennzeichnen. Und als Verschandelung muß ihm wohl die Art vorgekommen sein, in der der frühere Generalintendant der Königlichen Schauspiele, Botho von Hülsen, die Oper leitete. Dieser Empfindung gab er in seiner kernigen Beise Ausdruck und sprach vom "Zirkus Sülfen", wenn er bon der Königlichen Oper reben wollte. Schaugepränge, das Sulfen in den Bordergrund rudte, und um deffentwillen die Musik zurückgedrängt wurde, mag ihm nicht gefallen haben. Den Intendanten verschnupfte das Wort sehr. Nach einiger Zeit ging Bülow wieder einmal in den "Zirkus Hülsen". Der Kassierer verkaufte ihm auch eine Eintrittskarte. Im Bestibül jedoch trat ein Theaterdiener an Bülow heran, gab ihm im Auftrag des Intendanten sein Eintritts= geld zurud und forderte ihn auf, bas Theater zu verlassen.

Dieser Einzelfall enthält Typisches, das oft genug Gegenstand juristischer Erörterungen gewesen ist. Eben erst ist der Fall wieder eins mal vorgekommen: in Paris hat der Direktor Antoine dem absprechenden Kritiker des "Echo de Paris" sein Theater verboten. Die Frage erhebt sich: darf ein Theaterunternehmer irgend welche Personen, die sich ihm mißsliebig gemacht haben, vom Theaterbesuch ausschließen? Sehen wir uns einmal die sich gegenüberstehenden Interessen an.

Für ein Theater kann es recht unangenehm sein, wenn der einfluß= reiche Rezensent einer weitverbreiteten Zeitung die Schauspieler und den Direktor in einer Weise rezensiert, daß kein Hund mehr ein Stück Brot von ihnen nimmt. Das Unternehmen des Direktors kann in Frage gestellt sein, besonders wenn es noch jung ist.

Auf der andern Seite: ein Kritiker kann und soll Mikwirtschaft an einer Bühne aufdecken, Verlotterung im Repertoire und im Spiel festnageln. Das gehört mit zu seinem Beruf. Sperrt nun ein Direktor
einen solchen Kritiker aus, der sicherlich "mißliebig" sein wird, so
nimmt er ihm unter Umständen die Existenz. Das ist besonders der Fall, wenn mehrere Bühnen unter einem Direktor vereinigt sind oder
wenn nur ein Theater in der Stadt besteht.

Man sieht aus dieser Gegenüberstellung, mit welcher Borsicht an die Frage heranzugehen ist, ob man dem Bühnenleiter das Necht einräumen soll, irgend welche Personen vom Theaterbesuch auszuschließen. Die Frage ist auch in der juristischen Literatur sehr umstritten. Aber Ge=

wisses ist doch unzweifelhaft; und es ist vielleicht lohnend, auch das kennen zu lernen.

Wie ist man überhaupt dazu gelangt, bei von Privatunternehmern geleiteten Bühnen einen Kontrahierungszwang anzunehmen, also die rechtliche Verpslichtung des Theaterdirektors, jedem, der ein Villet bezahlen will, eins zu verabsolgen? An sich kann sich doch jeder die Leute aussuchen, mit denen er in geschäftliche Verbindung treten will. Wenn sich mein Schneider oder Schuster weigert, mir fortan einen Anzug, ein Paar Schuhe zu liesern, so muß ich eben zu einem andern gehen. Versslagen kann ich ihn darum nicht, und kein Gericht kann ihn zur Lieserung an mich verurteilen, auch wenn ich mich bereit erkläre, alles zu zahlen, was die Herren von mir fordern. Ist es mit den privaten Theatersunternehmungen anders als mit dem Privatunternehmen der Schneider und Schuster?

Das wird allerdings von einer Anzahl von Juristen, und zwar meist ausländischen, angenommen. Diese suchen die Frage vom Standspunkt des öffentlichen Rechts aus zu beantworten. Sie entnehmen ihre Gründe der öffentlichen Zweckbestimmung des Theaters. Sie erachten ein Massenbedürfnis nach szenischer Darstellung als vorliegend, das zur Folge haben muß, daß die Vefriedigung des Bedürfnisses beim einzelnen nicht an irgend welchen, nur auf dem Willen des Theaterleiters besruhenden Gründen scheitert.

Ties mag psychologisch ganz richtig sein; darum haben aber unsere Theater doch keine öffentliche Zweckbestimmung wie etwa die Eisenbahn oder die Telegraphie. Damit ein solcher quasi publizistischer Charakter der Theater anerkannt werden könnte, wäre ersorderlich, daß der Staat die Benutungsbedingungen feststellt, und daß kein Privatunternehmer durch willkürliche Borschriften bestimmte Personen von der Benutung eines gewissermaßen staatlichen Bildungsinstituts ausschließt. Solche obrigkeitlichen Fixierungen sind bei unsern Privattheatern nicht vorhanden. Man kann wohl sagen, glücklicherweise nicht vorhanden. Daraus, daß sie nicht vorhanden sind, ergibt sich aber, daß man im rechtlichen Sinne von einer öffentlichen Zweckbestimmung des Theaters nicht reden kann. Mit dem öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkt ist also nicht weiterzukommen. Man muß das Theater als ein rein privatrechtliches Institut ansehen.

Dem könnte entgegengehalten werden, daß der Staat zum Betrieb des Theatergewerbes eine Konzession geben muß. Diese Erlaubnis ist aber auch zu vielen andern Gewerbebetrieben ersorderlich. Sie soll dem konzessionierten Unternehmen nicht einen gewissen Monopolcharakter verleihen, sondern sie ist nur ersorderlich, um der Behörde die Gewähr zu geben, daß der Bewerber gewisse persönliche Eigenschaften ausweist, die ihn als hinlänglich zuverlässig für den beabsichtigten Gewerbebetrieb erscheinen lassen. Es handelt sich beim Theater um die sittliche, artistische

und finanzielle Zuverlässigkeit. Die Konzessionierung besagt also nicht, baß das Theater nicht als rein privatrechtliches Institut anzusehen ist. Wenn die aufgeworfene Frage vom rein privatrechtlichen Standpunkt Erledigung finden soll, muffen wir von anscheinend unwesentlichen Dingen ausgehen, nämlich zunächst einmal von der üblichen Art, wie Theatervorstellungen angezeigt werden. Es werden Plakate an die Anschlagfäulen geschlagen, in denen mitgeteilt wird, daß in einem bestimmten Theater eine bestimmte Borstellung an einem bestimmten Tage in bes stimmter Besetzung gegeben werden wird, wozu alle biejenigen eingeladen werden, die den bestimmten Eintrittspreis zahlen wollen. Es fragt sich, welche rechtliche Be= boch der Sinn der Anschlagszettel. deutung diese Plakate haben. Man könnte vielleicht fagen: der Direktor macht allen Intereffenten eine Offerte. Diese enthält, mit Worten aus= gedrückt, folgendes: Ich, der Theaterdirektor, offeriere, mit jedem einen Besuchsvertrag abzuschließen, der mir die geforderte Gegenleistung gewährt.

Nach dieser sogenannten Offertentheorie wäre es für den Direktor unmöglich, einzelne Personen bom Theaterbesuch auszuschließen. könnte er ganze Personenklassen generell abweisen, indem er an den Säulen vielleicht ankündigte, die Borstellung am Sonnabend dürfe nur bon Damen besucht werden; Herren erhielten keinen Zutritt. Aber bon dieser Einschränkung abgesehen, wird die Offertentheorie von den meisten Juristen als unrichtig verworfen. Die an die Anschlagfäulen geklebten Plakate seien noch keine Offerten. In der Verbreitung von Plakaten über die Vorstellung sei nur eine Aufforderung an das Publikum zum Abschluß von Verträgen enthalten. Der Direktor fordere das Publikum auf, zu ihm zu kommen und ihm einen Bertragsantrag zu machen. Und diese Theorie ist nach der herrschenden Meinung die richtige. Der Billetreslektant macht dem Theaterdirektor durch den von ihm beauftragten Rassierer ein Angebot; dem Direktor steht es frei, das Angebot anzunehmen ober nicht.

Nunmehr haben wir die Grundlage für die Beantwortung der Frage, ob der Theaterdirektor Personen vom Theaterbesuch ausschließen kann. Hat der Theaterkassierer einer mißliebigen Person einmal ein Billet verstauft, so kann der Direktor nicht nachträglich den Theaterbesuchsvertrag ausheben, wie es Hülsen im Falle Bülow getan hat; auch nicht, wenn der Kassierer von der Animosität seines Chefs gegen Bülow nichts weiß und sich deshalb in einem Frrtum beim Billetverkauf befunden hat; dieser Frrtum kommt nach Paragraph 166 B. G. B. nicht in Betracht. Nach der Aushändigung des Billets kann also der Theaterbesuchsvertrag nicht durch den Direktor aufgehoben werden; wohl aber ist der Direktor berechtigt, einem ihm Mißliebigen ein Billet zu verweigern.

Es muß noch eine Frage erwogen werden. Das Theaterbillet ist ein Inhaberpapier. Das heißt: Jeder Inhaber des Billets ist be-

----

rechtigt, die Leistung entgegenzunehmen, die der Aussteller des Inhaber= papiers — der Direktor — durch die Ausgabe dem Inhaber als solchem — dem Billetkäufer — verspricht. Auf diesem sehr leicht zu beschreiten= den Umweg könnte also auch der verhaßteste Kritiker ins Theater gelangen; er läßt sich durch irgend eine unverdächtige Person ein Billet Diese Person erwirbt dadurch das Recht, die Vorstellung anzusehen; sie hat also eine Forderung an den Direktor. Diese Forderung kann der Forderungsberechtigte an einen andern abtreten, indem er ihm das Billet verkauft ober schenkt. Verkauft man das Billet einem miß= liebigen Kritifer, so kann der Direktor dagegen nichts tun, selbst wenn er dem Kritiker bereits mitgeteilt hat, daß er ihm kein Billet verkaufen Der Kritifer ist dann der Forderungsberechtigte, dem gegenüber von dem Direktor der Theaterbesuchsvertrag zu erfüllen ist. dies für den Theaterdirektor sehr unangenehm sein. Aber es ist auch für jeden andern Schuldner eine recht peinliche Sache, wenn sein bisheriger anständiger Gläubiger seine Forderung einem Bucherer abtritt, der dem Schuldner arg zuset, ohne daß dieser die Abtretung der Forderung irgendwie hindern kann. Meist werden es allerdings die Kritiker unter ihrer Bürde finden, auf solch einem Umweg ins Theater zu gelangen. Dr. Richard Treitel.

#### Die Centaurin.

Einst schweifte durch die Wälder und Geklüfte, Uns Blonderen gesellt, die stolze Herde Der schwärzlichen Centauren, flog die Erde, Vom huf gelockert, Hüfte neben Hüfte.

Nun wehn umsonst die sanften Wiesenlüfte, Wir traben einsam durchs Gesild. Ich werde Oft wach des Nachts beim fernen Ruf der Pferde Und atme bebend schwille Sommerdüste.

Uns hat das herrliche Geschlecht verlassen, Ixions königlicher Stamm erstirbt: Ihr heißes Crachten geht nach Menschenfrauen.

Sie müssen uns um unfre Liebe hassen: Wir wiehern, wenn uns ihre Brunst umwirbt, Und ihre Gier verwandelt sich in Grauen.

> José Maria de Heredia (gest. am 3. Oktober 1905). Nachdichtung von Richard Schaukal.

# Henry Irving.

Es kann mir nicht einfallen, eine Biographie Henry Frvings zu schreiben. Die ist, aus Theaterlexiken, Gazetten u. a. m. entsnommen, abschriftlich in allen bessern deutschen Tageblättern bereits zu lesen gewesen. Ich will, ohne allen Datenkram, den Theatermann Irving würdigen.

Es ist in England, mehr noch im Auslande, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Nordamerika zum geslügelten Wort geworden, daß Henry Irving der größte englische Schauspieler unserer Zeit geswesen sei. Das ist ein Irrtum. Er war nicht der größte Mime. Es gibt mehr als einen unter den Lebenden, der ihn als Darsteller überragt. Aber was er wie keiner war, das ist: der Meister der gesamten Theaterkunst, der kein Opfer scheute, um das Dichterwort in ein würdiges Gewand zu kleiden.

Die edle Weihe, historische Treue, künstlerische Inszenierung, in der er seinen Lieblingsdichter, den Giganten Shakespeare, dem blasierten lonsdoner Publikum immer wieder vorführte; die hinreißende Begeisterung, die er nicht als Schauspieler, sondern eben als Meister der gesamten Theaterkunst den Leuten einzuslößen wußte, Männlein und Weiblein der Upper Ten, die ja sonst nur ins Theater kamen, um schöne Schultern gierig zu bewundern und gefällig bewundern zu lassen: Das sind Irvings hehre, klare, reine Verdienste gewesen, Verdienste, die man niemals vergessen soll und kann.

Wie hat er schon vor dreißig Jahren Heinrich den Achten in Szene gesett! Der Aufzug des Kardinals Wolsen war eine kulturgeschichtlich merkwürdige, getreue Darstellung, so wahr, so echt, so flammendsarbig, als ob sie von einem Menzel oder Meissonnier erdacht und gezeichnet, von einem Makart oder Brangwyn gemalt worden wäre. Er scheute vor keinen Auswendungen für die Ausstattung zurück. Ihn kümmerte der Geldgewinn so wenig, daß ich mich nicht im geringsten gewundert habe, zu ersahren, daß er nahezu arm gestorben ist.

Diese sublime Sorgsalt in der Inszenierung schränkte Henry Irving nicht auf die Werke seines Lieblings Shakespeare ein. Jedes Bühnen-werk, das er zur Aufführung brachte, war mit derselben Mißachtung des Geldbeutels, mit derselben Hochachtung für die Kunst in Szene gesett. Phantastisch schön hat er eine englische Verballhornung von Goethes "Faust" ausgestattet, und der "Madame Sans-Gene", diesem seichten Machewerke des raffiniertesten aller modernen Dramatiser, Victorien Sardou, hat er echte Kaiserzeit-Möbel und Mequisiten gewidmet. Den "Beckett" brachte er mit genauer Wiedergabe der "Canterbury-Großzeit" heraus. Casimir Delavignes "Ludwig der Elste" gab ein Spiegelbild der Epoche dieses ob seiner Härte interessanten Despoten. Selbst Kleinigkeiten widmete er

die liebevollste Aufmerksamkeit. So waren z. B. in der englischen Version von Erkmann-Chatrians "Polnischem Juden" die Einrichtungsstücke im Elsaß aufgekauft und nach dem Lyceumtheater gebracht worden.

Als Darsteller hatte Henry Jrving denselben Fehler, den schon Bogumil Dawison gehabt, den Ernst von Possart und Coquelin aîné auch haben: Er schritt auf dem Kothurn. Ich fragte ihn einmal, warum er das thue. Er antwortete einfach, ehrlich: "Das ist eine die ich dem Geschmack des Publikums bringen muß; Konzession, schritte ich einmal frank und frei und ohne jede manierierte Bewegung über die Bühne: die Leute würden mich als Dekadenten behandeln." In einzelnen feiner Rollen ging, wenn er fich fo recht ins Feuer gespielt, ber Künftler mit dem Komödianten durch, so z. B. im "Bedett". Allein meistens wußte er seine unbandige Natur so zu bandigen, daß er den traditionellen Henry Frving korrekt spielte, wie im Samlet, Shylod andern Shakespeare-Gestalten. Gein Mephisto, eine seiner Lieblingsrollen, war reizend ciseliert mit allerhand allerliebsten Mätchen, die unwiderstehlich auf das Publikum wirkten. Aber die Rolle, die seiner angenommenen Kothurn-Religion am besten paßte, das war doch der Napoleon in Sardous bereits genannter "Madame Sans-Gene". Da war Irving, der große Komödiant, ganz in seinem Element, wenn er den größten Komödianten der Beltgeschichte darstellte. Es war jeder Zoll ein Cafar, der bei Talma Unterricht im Handbewegen genommen hatte. Es ift daher ganz natürlich, daß sein Napoleon mit sehr viel Grund als seine beste schauspielerische Leistung angesehen worden ist Auf mich hat fie sicherlich benfelben Eindruck gemacht.

Groß, wirklich groß war Irving im "Sich-zu-recht-machen". Er verstand es wie kaum ein andrer, sich einen "Kopf zu machen". Seine Seste war, wenn auch immer theatralisch, immer nobel. Er war niemals ausdringlich, weder dem Publikum noch seinen Mitspielern gegenüber. Er ieß jeden auskommen, half ihm sogar mit geschickt angewendeten kleinen Kunststückhen, wenn einer so dann und wann einmal auf der Szene an der Stufe des Umfallens angelangt war. Er war ein bedeutender, unter Umständen sogar ein großer Schauspieler. Ein ursprünglicher, vergewaltigender, überwältigender war er nicht. Er vermochte mit seiner Kunst zu überzeugen — hinzureißen, das lag nicht in seiner vornehmen Natur.

Ich hasse den Dekorationsunfug mit allem, was dazu gehört, vom Grund meiner Seele. Er verdirbt das Publikum, verscheucht den letzten Rest von Kunstgefühl und erzeugt den Barbarismus des Geschmacks, von dem die Kunst sich abwendet und den Staub von ihren Füßen schüttelt. Das wahrhaftige Kunstwerk hat stets innerliche Kraft genug, um Situationen zu vergegenwärtigen, auch ohne unwürdige, der Kunst zuwider laufende Wittel. Es bedarf bescheidner Andeutungen, nicht aber sinnverwirrender Essette.

#### Rundschau.

Der gerettete Sudermann. Dem Schwan von Matiden, Hermann Sudermann, find die Retter und Rächer erstanden. Bei dem schweren Fall, den jüngst sein dramatisches Gestein in Berlin tat, hatten die Zuschauer mit einigem Nachdrnck kundgetan, daß ihr Beifall lediglich dem Darsteller Baffermann gelte. Zürnend erhoben sich darob zween Männer bon Berlin, brachten ihre Entrüstung zu Papier und ließen sie — merkwürdig genug — in Wien, ziemlich außerhalb des Gesichts= freises des angeklagten Publikums, Wie heißen die beiden, druden. deren sachlicher Edelmut für den deutschen Dichter Sudermann, den Durchgefallenen, in die Schranke Baul Lindau und Oskar

Blumenthal heißen sie.

Paul Lindau entrüstet sich im "Neuen Wiener Journal" also: "Als nach dem sehr stark wirkenden dritten Attschluß der Vorhang aufgezogen wurde und der Dichter erschien nur er erscheinen durfte, da den mitwirkenden Schauspielern Lessing = Theater bei Strafe ver= boten ift, dem Hervorruf Folge zu leisten —, wurde ihm bon berschiedenen Seiten der Name , Bafferentgegengerufen in demonstrativen Absicht. den Dichter fühlen zu lassen, daß dem Schaus spieler der Löwenanteil des Erfolges Das erscheint mir nicht gebühre. nur als unverdiente Kränfung eines in dieser Situation völlig Wehrlosen, fondern auch als eine Ungerechtig= Ich bin wirklich der lette, der Baffermanns schauspielerische Qualt= täten unterschäßen möchte. es aber dem ausgezeichneten Schau= spieler vergönnt war, durch seine Kunst die Zuschauer tief zu ergreifen und zur Begeisterung hinzureigen - wem verdankte er es? Heinrich Laube stellt der unverständigen Redensart, daß ein erfolgreiches Stück seinen Erfolg lediglich der

guten Aufführung verbanke', den einen Satz entgegen: ,Als ob der beste Schauspieler eine gute Wirkung machen könnte, wenn ihm die vom Dichter vorgeschriebene Situation und Rede nicht wirksame Gelegen= heit bietet, insbesondere die Situation, welche ja nur der Dichter schafft?" Und der Dichter ist eben Hermann Sudermann."

So ähnlich, nur mit der ihm eignen höhern Ausführlichkeit, mit dem vielen nedischen Drum und Dran des "geistvollen Plauderers" äußert sich Meister Blumenthal in der "Neuen Freien Presse". Shakespeare der berliner Konfektion aitiert Sudermanns wortgetreu Bühnenanweisung vom Ende des dritten Aftes — dessen Darstellung durch Bassermann eben die in Rede stehende Folge hatte — und sagt danntriumphierenden Geistes: "Das Bühnenmanustript des Werkes liefert den urfundlichen Beweis dafür, daß der Schauspieler nur (!) Strich für Strich und Atemzug für Atemzug mas wiedergegeben (!) hat, Dichter mit der vollsten Bildfraft (!) des beschreibenden Wortes vorge= zeichnet und gefordert hat." - -

Nur Schriffteller, die vom eigent= lichen Wesen des Dichterischen und Rünstlerischen überhaupt so völlig unberührt sind, wie die Stude schreibenden Kollegen Subermann Lindau — Blumenthal, fähig, mit so naiver Ernsthaftigkeit ihren Lesern so gründlich verwirrtes Zeug vorzutragen. Für diese edeln Theatermänner, die ihr Lebenlang nicht eine aufregende Reportage von einem ergreifendeu Dichtwerk unterscheiden Iernten, bedeutet nämlich immer noch der grobsachliche Einfall, die stoffliche Erfindung das Eigentliche der Kunst. Die primitive ästhetische Einsicht, daß das eigent= liche künstlerische Schaffen erst nach diesem (jedem leidlich phantasie= begabten Dilettanten in gleicher

Weise vollziehbaren!) Aft beginnt, sehlt ihnen; daß es sich um die des Stoffes handelt, Gestaltung Woher sollten sie wissen sie nicht. Thre theatralische Praxis audy? ist stets ein roh effektvolles Arrange= ment, nie ein sprachkünstlerisches Formen des Stoffes gewesen. Die Kunst aber beginnt — zehn Stadien jenseits von Sudermann — dort, ein Künstler in sinnlich er= greifenden Zeichen den Rohstoff des gefundenen Lebensausschnitts mehr als stofflicher Wirkung bringt. Dem Dichter gelingt dies durch Wahl und Ordnung von Worten; der Schauspieler erreicht die gleiche zauberhaft überwältigende Wirkung durch Stimmfärbung, Mienenspiel Wo der und Körperbewegung. Dichter nun, statt künstlerisch wir= kender Wortordnungen, bloß berichteten toten Rohstoff bietet, da kann noch immer die schöpferische Arbeit des Schauspielers einsetzen. Unser Blumenthal sagt, daß fein Schauspieler "die Macht besitzt, einen Erfolg zu schaffen, der nicht in dem Wert des Schriftstellers seine fraj= tigen Wurzeln hat." Daran wäre etwas lächerlich Richtiges, wenn unser Meister nur "Schriftsteller" in jenem tötlich bescheidenen Sinn meinte, wo es einen Gegensatz zu Dichter und etwa dialogischer Ite= porter, Textlieferant bedeutet. Denn außerfünstlerische durchaus Leistung, den Rohstoff herbei zu schaffen, muß allerdings der Natur der Sache nach immer irgendeiner dem Schauspieler abnehmen. Mann, der das tut, ist doch aber, um Gotteswillen, deshalb noch kein Die großen Schauspieler Dichter! haben, im Gegenteil, meist eine im dramaturgischen Sinne beklagen3= werte und doch verständliche Vorliebe für recht undichterische Texte, die ihnen volle Freiheit zur Entfaltung ihrer Kunst, der Kunst durch Körper= zeichen, gewähren. Benn die Dufe aber als Kameliendame, Matkowsky als Rean, Bassermann als Biegler

erschüttert, so ist Kunft an dieser Leistung immer nur das, was die Duse, Matkowsky und Bassermann bieten; die geniale Formung in der Zeichensprache der Schauspielfunst. Die Textlieferung der Dumas und Sudermann hat äußerlich mit dem Zustandekommen der Leistung aller= dings etwas zu tun, soviel und in derselben Art etwa, wie die Her= gabe der Bühne durch den Theater= beliger. Dies rein materielle Möglichmachen aber erhebt den Autor des Textes, sofern er kein sprachlicher Schöpfer ist, so wenig znm Künstler, wie den Grundbe= Und selbst wenn einer ein jiter. besonders geschickter Finder Vermittler von Texten, ein tüchtiger Zwischenträger zwischen Leben und Schauspielkunst ist (wie die Dumas etwa), so macht ihn diese sozial schätbare Qualität doch noch nicht zum Dichter, zum Priester am Menschenwort.

Wenn nun ein Publikum gefunden Instinkt genug hat, zu unterscheiden, ob die ergreisende Wirkung, unter der es steht, von einem wortgewaltigen, lebenerhöhenden Dichter geschaffen ist, oder ob eine rein schauspielerische Gestaltung, deren Kunsttat sich aus dem Nohstoff szenischer Reportage erhob, das Bublikum so unterscheiden kann, so scheint mir das höchst erfreulich.

Ilnd wenn es dann, statt allein jeinem Unwillen über die Nichtkunst des Textmachers Ausdruck zu geben, dem Schauspieler Beifall spendet, jo scheint mir das dankbar und klug. Und wenn es mit Energie dafür sorgt, daß seine Meinung nicht migverstanden werde, und nicht der schlechte Schriftsteller das dem guten Mimen gespendete Lob einheimse, jo scheint mir das höchst berechtigt und durchaus taktvoll. Wenn aber dann die Kollegen des also ge= fränkten Stückmachers kommen und sid in einem Schwall talmiweiser Worte über die Roheit und Thorheit dieses Publikums ergehen, so weiß man — mit Oskar Blumensthal zu sprechen — wirklich nicht "ob hier der Unverstand größer ist oder die Böswilligkeit". Bb.

Zwei Griefe.

Sehr geehrter Herr Jacobsohn! In der fünften Rummer Ihrer Zeitschrift befindet sich eine in ihrem Ursprung wie ihrer Tendeng für mich gleich durchsichtige "Besprechung" meiner vor fechs Jahren (!) er= schienenen Bebbel-Ausgabe. die Ausgabe bei ihrem Erscheinen von den wissenschaftlichen Beit= schriften und den Tageszeitungen gleich günstig besprochen worden und sich auch der wärmsten ilt Zustimmung der Witwe Fr. Hebbels zu erfreuen gehabt hat, so be= fümmert mich das absprechende Urteil des Herrn Heilbut herzlich wenig. Wenn der Herr "Referent" jagt, daß ich "Allem die Krone" dadurch auffețe, daß ich mich für die nachträgliche Bewilligung eines von mir ursprünglich geforderten vierten Bandes bei der Verlags= buchhandlung bedanke, so überlasse ich die Beurteilung dieser feltsamen Logif getrost den Lesern Zeitschrift. Da ich nicht zu den kritiklosen Hebbel-Orthodoxen ge= höre, so kann ich natürlich Werke wie "Julia" und "Ein Trauerspiel in Sizilien" nicht auf eine Stufe mit den Dramen der Höhezeit Sebbels stellen und mußte sie von einer Auswahl der Werke ang= Ich respessiere damit diliegen. auch nur den Willen des Dichters selbst, und ich empfehle dem Herrn Heilbut, sich doch einmal etwas näher mit Hebbels Tagebüchern und Briefen zu befassen und daraus zu ersehen, wie Hebbel, der ein fehr guter Kritifer seiner eigenen Werfe über war, pater Dramen selbst gedacht hat. Dak id) im übrigen heute manchen kritischen Einwand nicht mehr auf= 1

recht erhalte, versteht sich wohl für jeden, der nicht zu den Ewigfertigen oder den Unreisen gehört, von selbst. Es fällt mir nicht schwer, zu ent= scheiden, in welche von beiden Gattungen Kelix Heilbut Herr Wie es sich mit meiner gehört. angeblichen "Respetttosigfeit" Sebbel gegenüber verhält, mag Herr Heil= but aus den Jahresberichten des Königl. Hoftheaters zu Dresden Es ist am Ende doch erfennen. wohl etwas nütlicher und wert= voller, mitzuhelfen, daß der größte neuere Dramatifer mit seinen Tra= gödien auf der Bühne nun endlich dauernd zu Wort kommt, als ober= flächliche und persönlich gefärbte Die Ant= Rezensionen zu liefern. wort auf seine Frage, warum das Bibliographische Institut grade mir die Herausgabe der Werke Hebbels übertragen hat, mag sich Herr Heil= but bei der Leitung des Verlags selber holen. Mit der Bitte, diese Beilen in Ihrer gefchätten Beitschrift veröffentlichen zu wollen, bin ich

> Ihr hochachtungsvoll ergebener Dr. Karl Zeiß, Königl. Hoftheaterdramaturg in Dresden.

Hönigl. Hoftheaterdramaturg

in Dresden. Einem mangelhaften Buche kann es unmöglich zur Entschuldigung gereichen, daß es schon sechs Jahre alt ist. Aber vielleicht wollen Sie sagen, Sie sähen heute ein, daß Sie damals zu jung waren, eine Hebbel-Ausgabe zu redigieren. Das würde mir zur Erklärung für das eingeklammerte Ausrufungszeichen vollständig genügen. Ich kenne jedoch Ihr Alter nicht und will mich deshalb, was diesen Punkt anbetrisst, des Urteils enthalten.

Aber energisch protestieren muß ich gegen das — wahrscheinlich nicht unbeabsichtigte — Mißverstehen meiner Worte. Selbstverständlich mache ich es Ihnen nicht zum Vorwurf, daß Sie sich höslicherweise bei Ihrem Verlag für die Be= willigung eines vierten Bandes be= Die Angahl der Bande danken. ist mir wirklich gleichgültig. aber ein Berk wie "Herodes und Mariamne" erst in den nachträglich bewilligten Band aufgenommen wird, daß dieses Werk ohne das Entgegenkommen bes Berlags !wenn auch "zum Bedauern des Herausgebers" — ben Lefern Ihrer Ausgabe vorenthalten worden wäre - tdas fand ich zum mindesten bemerkenswert. Allerdings, wenn ich fagte, daß das "allem die Krone auffete", so habe ich mich vielleicht Ihrer übrigen Leistungen gegenüber etwas zu schmeichelhaft ausgedrückt.

Den Vorwurf der Respektlosig= keit kann ich nicht zurücknehmen. Wer bei der Herausgabe (dieses Wort ließe sich auch in Gänse= füßchen seten) ber Werke eines Dichters eine so große Anzahl angeblich aus Raumrücksichten — (Sie vergaßen wohl, daß Sie u. a. den "Demetrius" nicht brachten), fortläßt, muß sich schon einen der= artigen Vorwurf gefallen lassen. Benn Sie einmal eine gute Hebbel= Ausgabe zur Hand nehmen wollten, so würde ich Ihnen empfehlen, die Worte über das "Käthchen von Heilbronn" zu lesen. Da könnten Sie lernen, wie man einem Großen seinen Respett bezeugt.

Ihre Tätigkeit am dresdener Hoftheater kann ich nicht beurteilen. Sie ist mir auch gleichgültig. Wenn Sie sich dort Verdienste erworben haben, so werden Ihre Unterlassungs- fünden von vor sechs Jahren da- durch nicht gutgemacht. Uebrigens ist es in unserer Zeit so selbstver- ständlich, daß ein so großes Theater Werke von Hebbel bringt, daß es dem jeweilig angestellten Drama- turgen nicht einmal als Verdienst angerechnet werden kann. Ich mache

Ihnen ja auch keinen Vorwurf wegen der vielen Wertlosigkeiten, die Ihr Theater bringt.

Die Frage an das Biblios graphische Institut kann ich sparen. Ich weiß auch ohnedies, daß der Verlag einen Fehler begangen hat.

In freudiger Aufrichtigkeit Felix Heilbut.

Der Herr Haushofmeister. Der Reiz dieser englischen "fantasy", die im Lustspielhaus zur Aufführung gelangte, liegt in der Gegenüber= stellung von vier weiblichen Typen: die üppige, die kaum erblühte, die kindliche und die ländliche Schönheit werden uns abwechselnd in moderner und romantischer Tracht vorgeführt, und es ift eine Haupteigenschaft der englischen Theater= direktoren, daß es ihnen gelingt, entsprechende für folche Stüde "beauties" zu finden. Go betritt die hoheitvolle Frene Baubrugh die Bühne—und lächelt (cheers!), dann erscheinen ihre beiden jüngern Schwestern — und lächeln (cheers!), dazwischen ertönt das volle Lachen der kleinen "Tweenn" (cheers!), und fo erzielen sie einen Erfolg — wie bei uns das Gibson-Girl im Metropoltheater. Unfre deutschen Schaus spielerinnen aber wollen immer Menschen darstellen, selbst bei J. M. Barrie, und verstehen es nicht, nur "mitihres Mundes Lächeln" Siege zu erringen, und fo haben Stude bei uns nurschwachen Erfolg, die in ihrer Beimat Jubiläen feiern können. Dazu kommt noch, daß der junge Frving versteht, über alles so leicht hinwegs zugleiten und moralisierende Trivi= alitäten mit so vornehmer Zurückhaltung zu sprechen, daß man sie ihm nicht übelnehmen kann. Volk der Dichter und Denker aber nimmt alles immer so surchtbar ernst. 3. A.



We find a finess
on American Control of the Control
of the American Control
of the C

Man lehnt sehr zufällig und willfürlich gestellte Aufgaben ab, als ohne Interesse bei ihrer Seltenheit und Vereinzelung. Man verlangt, je nach dem man die Dinge typisch oder in der höhern Form des Typischen, die wir "wesentlich" nennen, fieht, eine typische oder wesentliche Aufgabe= stellung. Beide Arten stellen ohne Frage eine gewisse Annäherung an die Forderung der Notwendigkeit dar; auf ihnen beruht eine Reihe großer Dramen. Solche Stellung der Aufgabe, bei der ein Gefühl von Notwendigkeit erwacht, weil sie ständigen sich immer wiederholenden Problemen nachgebildet ist, begegnet sich nun in ihrer höchsten Verfeinerung mit einer dritten Kategorie, die ihre Notwendigkeit in sich trägt, die von dem Vergleich mit den typischen Fällen unabhängig ist und nur in der Wesenheit der menschlichen Seele gründet. Diese dritte Kategorie ist der sich selbst sexende Konflift. Das Kriterium für diese Problemstellung liegt darin, daß sie in sich als notwendig erscheinen, daß der Konflikt sich selbst setzen muß, sobald das noch konfliktlose Thema berührt wird, und zwar in der Borstellung, gemäß deren Gesetzen, die erlebt werden und nicht weiter zurücksührbar sind. — Das Drama ist, was lange ver= kannt wurde, ber Gegensatz zur Wirklichkeit, ist Vorstellungskunft, ist bas Spiel des Gedankens mit den Gegensagen. Es hat seine tiefste Bahr= heit und Notwendigkeit nur im Gesetz unsrer Vorstellung. Alle Zufalls= schranken, die die großen Gegenfätze im Leben trennen und einen Konflikt zwischen ihnen verhindern, räumt der Gedanke hinweg. Die Dinge, die im Leben durch breiten Raum jeder Art getrennt sind, die aber in der Seele des die Breite des Lebens überschauenden Dramatikers kraft ihrer innern Verwandtschaft, kraft der ewigen und rätselvollen Verwandtschaft, die in jeder Gegensätlichkeit liegt, in Gedankennähe zusammentreten und badurch in Konflikt geraten, erzeugen das Drama, das aus einem nur für unser Vorstellen wirklichen und notwendigen Konflikt Der fortwährend zeugend in uns vorhandene begriffliche Gegenfat der reinen Negation wie die unser Gefühlsleben beherrschenben Grundgegenfätze — so der bon Liebe und in ihr verborgenem Haß, von Reinheit und der in ihr liegenden Sündlichkeit und andre — die uns auch als gedankliche Gegenfätze bewußt werden, führen zu dem sich selbst setzenden Konflitt, so, wie wir irgend ein Positives, einen Wert, ein Gefühl stark und intensiv erleben. Zwei Momente kennzeichnen die Antithesen des sich selbst sexenden Konflikts: die innere Nähe zu einander und ihre Unvereinbarkeit, ihr unlöslicher Ausammenhang in der Vorstellung, in der sie einander immer erzeugen, und das Beruhen ihrer Verwandtschaft in ihrer ewigen Urfeindschaft. Dadurch sind die Anti= thesen miteinander verklammert, kein Zufall führt sie zum Kampf, sondern ihre Wesensnähe. Darum ist jeder sich selbst setzende Konflift unlösbar, unerschöpflich und ewig fruchtbar. Der Dramatiker ist innerlich gezwungen, den Gegensat in die Erscheinung, d. h. das Vorstellen in

Comple

Bilbern und Gestalten, hinauszuprojizieren. Dabei bedingt die innere ideelle Verklammerung der Gegenfate, sowie wir in die Breite der Erscheinung hinaustreten, eine weitere äußere, situationelle Berklammerung, mit der der Willenskonflikt — der Keimpunkt der Dichtung — unmittelbar eintritt; benn nur die Situation bringt die Gegenfate in engste Verklammerung, die fie in eines Menschen Bruft bannt. Macht und Ohnmacht, Herr= und Diener-sein, bis zur Stärke der Ibee ausgeprägt und in einen Menschen gebunden, führt notwendig einen Konflift mit sich, beide Gegenfäße zerzerren den Menschen, der in ihnen auf die Dauer nicht leben fann. Diefer fich felbst fegende Konflikt reiner Gegenfäße ist der Konflitt des "Wallenstein": der machtlose Berr — der übermächtige Diener. In beiden ist Macht und Ohnmacht, die sich in vierfachem Kampfe gegenüberstehen. Hier begegnet sich der typische, geschichtlich mehrfach belegte Fall mit dem sich in der Idee selbst setzenden Konflift. Der ethische Konflift zwischen den beiden großen lebenfördern= den Mächten, Werten: Treue und Machtwillen, als der das Wallenstein= Drama weiter erscheint, ift gewissermaßen nur die begleitende Bewußtseinserscheinung des Kampfes. Herr und Diener, Macht und Gehorfam, nur ein subjektives Moment, während der sich felbst setende Konflikt rein objektiver Natur ift. -

Da das freie Spiel mit Vorstellungen die Urform aller Kunft ift, ein Spiel, in welchem beim schöpferischen Künftler plöglich Reimpunkte auftreten, an benen die Dinge wie in Strahlen anschießen und Gestalt bilden, ist offenbar der sich selbst sexende Konflikt die notwendigste Form der dramatischen Aufgabestellungen, in der der Charafter des fünstlerischen Spiels noch nicht berwischt ift. Eine Steigerung der Rotwendigfeit eines dramatischen Kunstwerks darüber hinaus ist nicht denkbar. Doch gewinnen wir für die Notwendigkeit des Ablaufs aus dieser Form der Problemstellung noch eine neue Bestimmung, nämlich die: daß alle wichtigen Momente, die den Ablauf bedingen, aus den beiden Grund= gegenfäten des fich felbst setzenden Konflifts hervorgehen, daß sie diese Sier handelt es sich nicht mehr allein Antithese widersviegeln mussen. um die aus dem Leben ins Kunstwerk übertragene reale Kausalität, sonbern um eine lediglich dem Runftwerk angehörende afthetische Urfächlich= feit, die die allerstärksten Notwendigkeitswirfungen auf den Zuschauer ausübt, die gang allein den — in der realen Raufalität nicht durch= führbaren — Eindruck erweckt, daß ohne alle spätere Sinzufügung neuer Momente, aus dem Grundkonflikt allein und folgerichtig das Drama entwickelt fei. -

Wenn wir von einer Idee im Drama sprechen, so können wir berechtigterweise damit nichts meinen als einen sich selbst setzenden Konslikt. Ganz nach dem romantischen Sinn, der Idee definiert als einen bis zur Fronie vollendeten Begriff, "eine absolute Synthesis zweier abfoluter Antithesen, den steten sich selbst erzeugenden Wechsel zweier streitens der Gedanken". Unberechtigterweise ist — selbst von Männern wie Hebbel — gelegentlich die Schilderung eines thpischen oder psychologischen Geschehens als Idee eines Dramas bezeichnet worden. Diese Bezeichsnung setzt den schweren Irrtum voraus, daß man im Drama die Nachsbildung eines irdischsrealen Geschehens sieht, nicht die Entwicklung eines Borstellungsgeschehens aus einem starken und lebendigen gedachten Gegensaß. Wenn durch ein ganz künstlerisch geschassenes Drama irgend ein thpisches oder psychologisches Geschehnis illustriert wird, so ist das eine lediglich sekundäre Wirkung.

### flammen.

Wos eingeht in des Paradieses Weiten, Auf schlanken Säulen, die fich hoch erheben Uls Cor: dort rechts und links, gu beiden Seiten, Seh ich in dunkler Nacht zwei flammen beben. Ich seh sie beide spriihn in hellen Zacken, Ich feh die eine fich zur andern beugen, Die andre gu der einen flehn und flacken, Umfonft, vergebens fich einander neigen. . . . Es flammen aus fich selbst die heißen Brande, Es brennen aus fich felbst die weißen flammen, Binüber taften suchend ihre Bande Und schnelln zurück und kommen nicht zusammen. Im fieber gluten ihre fenerseelen Einander zu. Sie grufen fich und möchten Im feligen flammenkuffe fich vermählen, Die lohenden Leiber in einander flechten. Wie follte höher ihre Liebe leuchten, Wie sollte weithin strahlen ihre Wonne, Bis sie ein Licht aus ihren Nächten zeugten, Ein neues Licht, tagheller als die Sonnel Der Sturmwind kommt und braust von allen Enden Und geistelt ihre unruhvollen Glieder, Er peitscht von recht, um fie nach links zu wenden, Er peitscht von links und dreht nach rechts fie wieder. Sie zucken und sie baumen sich im Wehren, Und leifer klingen ihre flammenstimmen, Bis sie in eigner Sehnsucht sich verzehren, Im eignen Weh verqualmen und verglimmen!

Erich Siegel.

#### Das vierte Bebot.

Wir werben immer bescheibener, bescheidener in unfern Anforderungen an das Repertoire wie an die Schauspielkunft der berliner Bühnen. Da hat zwischen 1870 und 1890 ein deutscher Dichter über ein Dutend Dramen geschrieben, wie sie nach 1890 nicht wieder geschrieben worden sind, und von denen mindestens der dritte Teil zu dem eisernen Bestand jedes nicht gang kunst= verlaffenen Theaters gehören müßte. Wie oft bekommen wir fie zu sehen? Wenns hoch kommt, alle Jahre eins. "Das vierte Gebot" wenigstens ift im Jahre 1905 noch nirgends aufgeführt worden. Alfo schulden wir dem Kleinen Theater großen Dank. Ahnlich stehts mit der Schauspielkunft. Seitdem wir um Ferdinand Bonns Berliner Theater reicher geworden sind, ist jedes Ensemble in seinem Anwert gestiegen. So ware die Aufführung des "Bierten Gebots" wahrscheinlich selbst dann zu ertragen, wenn sie schlechter wäre. Sie ift aber garnicht schlecht. Und es geschieht auch nicht aus Kunstpolitik — die, um die Leute zu dem Dichter zu zwingen, gegen die Darstellung milbe verfahren würde und bürfte — baß ich das sage. Tatjächlich hat das Kleine Theater, an dem bisher das Spiel ebenso stark zu tadeln wie das Gespielte zu loben war, feinen Anzengruber nicht unebenbürtig aufgeführt. Müßte das nicht ganz selbstverftändlich sein? Ach, wir sind so bescheiden ge= worden, daß schon das ein Grund zur Freude und Anerkennung ist.

Je häusiger man das "Bierte Gebot" sieht, desto größer wird das Erstaunen und die Ehrsurcht vor dem Unerklärlichen, dem Anonymen in jedem künstlerischen Genie. Das "Bierte Gebot" wirft alles um, was man vor der Freien Bühne und nach der Freien Bühne über die Technik des Dramas gelernt hat. Diese erlernbare Technik hat Anzengruber garnicht gekümmert. Es ist müßig, zu fragen, ob ihm die angeborne Lässisskeit des Österreichers nicht die Energie oder die Mühsal des Broterwerbs nicht die Zeit dazu gelassen hat. Die Tatsache genügt, daß dieses Bolkssstück alle Fehler seiner Gattung und nicht bloß seiner Gattung aufweist. Wenn eine von den Personen des Stücks etwas ersahren soll, verbirgt sie sich hinter Tür oder Busch und lauscht.

Wenn eine andre nötig gebraucht wird, muß sie ihre Zigarrenspitze auf dem Klavier haben liegen lassen, oder kommt selbst ohne solche "Motivierung" auf die Bühne. Wo die Handlung von selbst nicht weiter geht, stellt eine Intrigue zur rechten Zeit sich ein. Alte Briese werden entdeckt, Geheimfächer werden erbrochen. Ich din noch lange nicht zu Ende. Eine Figur, wie der liebende Klavierlehrer, sucht an Schablonenhastigkeit ihresgleichen. Manchem Aktschluß ist der lauteste Essekt der liebste. Zemand tritt auf und hält unvermittelt eine Rede, nicht weil er dem Partner, sondern weil der Dichter dem Zuschauer dies oder jenes mitzuteilen hat. Oder die Rede wird ganz ohne Partner gehalten, als hätte kein Brahm die Monologe verboten, und die klügsten und schönsten Sentenzen hängen den Leuten zum Munde heraus, als hätte kein Schlenther die indirekte Charakteristik besohlen.

Warum ich das so breit auseinandersetze? Um mich selbst gehörig Lügen zu strasen. Ich habe hier neulich gegen Andersmeinende behauptet, daß die besondern Gesetze des Theaters ihrer nicht spotten ließen. Sie lassen ihrer spotten, wie alles seiner spotten läßt, was die Menschen übereingekommen sind, Asthetik oder Moral oder wie immer zu nennen: es kommt nur darauf an, wer spottet. Für die Macht Anzengruberscher Poesse ist das Alphabet der Bühnentechnik etwa so gleichgültig, wie die Betonung des Namens Böcklin (erste oder zweite Silbe?) für die Wirkung seiner besten Bilder.

Worauf diese Macht beruht, warum uns ein locker gefügtes und unrealistisch geführtes Bolksstück wie das "Vierte Gebot" nicht bloß rührt, sondern erschüttert und auswühlt, das wird auch dadurch nicht ganz erklärt, daß man alle mutmaßlichen Elemente des Einbrucks aufzählt. Es heißt doch wohl nur Worte aneinanderreihen, wenn man von der Schärfe dieses psychologischen Blicks, von der greifbaren Lebendigkeit und Wahrheitsstrenge dieser Charakteristik, von der unmittelbaren Tresssicherheit dieses blitzenden Dialogs spricht. Anzengrubers Ethos muß heran: daß erdieses Bild vom Niedersgang seiner Vaterstadt mit seinem Herzblut gemalt hat; daß er so ties verstehend und verzeihend im Verbrecher den Menschen aufweist. Was muß einer erlebt und gesehen haben, bis es ihn

431 16

trieb, die ursprünglichste, sicherste und schönste menschliche Beziehung, die von Mutter und Kind, satirisch aufzulösen, in ein Verhältnis von Großmutter und Enkel zu verwandeln! Das sind die Dinge, die jenseits der Tendenz an die Seele greifen. Tendenz ist ja billig, ist fast trivial. Ob jedes Elternpaar beanspruchen kann, von seinen Kindern geehrt zu werden, das mag in Zeiten des Kadavergehorsams, der Leibeigenschaft eine bange Frage gewesen sein. Nicht darin bewährt sich Angengrubers Rühnheit, daß er solche Fragen aufwirft und scheinbar gegen die Bibel beantwortet, sondern in Situationen und Szenen, wie ste die drei letten Bilder bringen: wenn im letten Bild der zum Tode Berurteilte aus den Fiebern der Todesangst in den tollsten Galgenhumor überspringt, um die erschreckte Großmutter zu trösten; wenn im vorletten Bild erft das häuflein Schalanter-Unglück aufzieht und dann die zurückgebliebene Josefa sich von ber Frau Stolzenthaler mit den Worten aufrichten lassen muß: "Db an einen oder an mehrere, wir find ja boch zwei Berkaufte"; wenn im drittletten Bild in einem schaurig raschen Tempo bas Verhängnis heranstürmt. Hier erstrahlt in voller Pracht das naturgewaltige Temperament bes geborenen Dramatikers, dessen Amt es weit weniger ist, Szenen regelgerecht aneinander zu kitten, als die Situationen zu finden und zu gestalten, die ringende Menschenseelen in ihrer gangen Tiefe beleuchten können.

ihrem Dichter mit einer Entschlossenheit nach, die nach den ersten beiden Borstellungen nicht mehr zu erhossen war. Die waren ja eigentlich viel schlimmer gewesen, als man es, "gelinde und schmeichelnd gegen den Ansänger", ausgesprochen hatte: primitiv und grob im Gesamtzug und ebenso provinzmäßig in den Einzelzleistungen. Diesmal hatte man mit dem echten Kostüm der siedziger Jahre auch etwas vom echten Anzengruberton anzenommen. Es war ein Niveau vorhanden, über das in seder Rolle — den Gesellen Johann des Herrn Abel ausgenommen — ein stärkerer Schauspieler hinausragen würde, unter das aber auch keiner geradezu herabsank. Daß der treffliche Herr Thaller mir unerträglich ist, vielleicht erst durch seinen abscheulichen Dorsrichter

geworden ist, ist eine Sache für sich, ist Sache seiner Art und meiner anders gestimmten Nerven, nicht seiner schauspielerischen Qualitäten.

Ich denke an Rudolf Tyrolts alten Schalanter. Aus der Welt Zolas trat dieser schwimmäugige, zerlumpte, nicht erft zerlumpende Drechslermeifter unter Frau und Kinder, ein bis auf die Knochen verrohter Patron, eine scheußliche Ausnahme, ein halbvertierter Hallunke, der sich im hellen Säuferwahnsinn gegen Recht und Sitte aufwirft, nicht mehr blos ein Hallodri, nicht mehr ber typische kleinburgerliche Handwerker, in dessen zerrütteter Gestalt, ber Dichter seiner Baterstadt einen warnenden Spiegei vorhalten Wie Tyrolt seine Auffassung energisch burchführte, das war ein kleines Wunder der Schauspielkunft. Jeden einzelnen Bug hatte er einheitlich und künftlerisch in das Gesamtbild zu verweben gewußt. Wenn er, ein wütiger Trunkenbold, zum erften Mal ins Zimmer polterte, umriß er ben Charakter und ließ ein ganzes Lebensschicksal voraussehen. Die Erkenntnis dieses Schicksals dämmerte ihm, schmerzlich schnell verlöschend, auf, bevor er end= giltig von der Bildfläche torkelte, auf faulem Stroh zu verenden . . . Gegen diese Leistung war nichts einzuwenden, als daß sie nicht ebenso deutlich wie die Zukunft dieses Menschen und seiner Klasse die Bergangenheit ahnen ließ, die ehrenfeste Bergangenheit des wiener Handwerks, der der neue Geift mit seinem ruchlosen Opti= mismus, seinem dünkelhaften Drang zur Feschheit nur zu erfolgreich Abbruch getan hatte. Anzengrubers Drama gibt diesen Zersetzungs= Wer ihn schauspielerisch nicht wiedergeben will ober kann, prozeß. darf nicht weniger geben als Tyrolt, aber ganz gewiß nicht so wenig wie herr Thaller, der in einer ärgerlich unernsten Weise mit dem Spiel spielt, der, ohne den leisesten Unterschied zu machen, Kleist und Anzengruber, Stilkomödie und Dialekttragödie mit seinen abgeschmackten Geften und seinen abgestandenen Soloscherzen verbrämt und sich sehr verrechnet, wenn er Unter den Linden mit denselben Mitteln zu wirken hofft wie in der Wallgasse. Wien war eine Theaterstadt. S. J.

# Dramatischer Machwuchs.

VIII.

Wir sahen bisher jene Fähigkeiten, von denen die Renaissance unfres dramatischen Stils ausgehen muß, sich bei getrennten Gruppen junger Talente entfalten. Die einen, die kulturvollen Artisten, haben die vieldifferenzierte Sprache des neuen Pathos, und sie haben den Inrischen Tonfall, der den Hörer unmittelbar ergreift und über allen bramatischen Kampf hinweg ein sicheres Gemeinschaftsgefühl heiligen Kunstfriedens zwischen Dichter und Zuschauer stiftet. Und die andern, die leidenschaftlich Elementaren, haben das sprachliche Bermögen zum dramatischen Antithesenbau und die Kraft, selbständig scheinende Gestalten szenisch eindruckvolle Bewegungen ausführen zu lassen. Disjecta membra Wie aber, wenn in einem jungen Talent diese Elemente zusammenschöffen, wenn es gelänge, die besondern Worte des neuen Lebens in dem Kampfrhythmus des Tramas anzuordnen, wenn die Ihrische Grundkonzeption, die lösende Harmonie des Künstlerwillens herauszuklingen vermöchte aus jedem Schritt der eigenwillig wandelnden Gestalten, wenn das lyrische Epigramm, der rhythmisierte Mimus sich Dann ist der dramatische Sochstil gefunden, ber Stil, ber einstellen! individuellstes Leben mit allgemeinster Bedeutsamkeit und den vollen Schein der Freiheit mit tiefster Gesetmäßigkeit vereint, der Stil, in dem das besondere Leben unsrer Zeit zu einem Torweg gewölbt scheint, hinein in das ewige Leben aller Zeiten.

Benn all diese Fähigkeiten sich vereinen, so sind die Bedingungen gegeben — die Bedingungen, unter denen ein in die Tiefen reichendes Temperament, ein auf den Höhen wandelnder, klar ordnender Geist, kurz, ein menschliches Genie, das große neue Drama schaffen — kann. Ich weiß nicht, ob dieses Genie schon erschienen ist. Aber einige junge Menschen sind auf den Plan getreten, in deren Temperament und Geist sich die kunstdringenden Kräfte so glücklich mischen, daß mir scheinen will: man darf ihnen heute keinerlei Möglichkeit absprechen, selbst die höchste nicht, soviel ihnen auch einstweilen zur Höhe noch sehlt. Alle jene Quellen des neuen dramatischen Stils strömen im Bett ihrer Kunstsorm zusammen: nun bleibt zu erwarten, ob ihrer Seele jenes ungeheure Gefälle zuteil ward, das über Moorgründe und Sandbänke hinweg das lebendige Basser hinausreißt auf die hohe See.

Der bisher mehr genannte von den beiden jungen Leuten, an die ich hier denke, ist Wilhelm Schmidt-Bonn.

Wilhelm Schmidt-Bonn hat sich bisher durch zwei sehr schlechte Stücke als ein sehr großes Talent erwiesen. Denn ein "schlechtes Stück" ist im Grunde auch sein in Berlin schon mit einigem Erfolg gespieltes erstes und besseres Schauspiel "Mutter Landstraße". Man kann diesem

Stud so ziemlich alles nur erdenkliche Schlechte nachsagen: die Hauptfigur, dieser verlorene Sohn, der unerschütterlich fest glaubt, der Bater, ben er ein halbes Menschenalter lang vernachlässigt und beleidigt hat, muffe ihn mit offenen Armen empfangen, ist eben in diesem Kernpunkt ein schier unwahrscheinlicher Schwachkopf. Er wirkt hier nicht lebenswahr - aber auch sonst nicht, benn weder er noch ber eiserne Bater find als besondere Individuen gesehen, sie sind Typen, die als Faktoren für das Stimmungsprodukt des Autors eingesetzt werden, sie sind, wie schon das Personenverzeichnis sagt, eben "der alte Bater" und "sein Sohn Hans". Damit hängt zusammen, daß die eigentliche Ibee des Dramas, das Hinübergleiten des Sohnes aus dem Reiche der Wohnenden in das der Bandernden, der Sieg der Landstraße über das Haus, gar nicht gestaltet ist als bramatisches Geschehen in einer Menschenseele. Der Hans, bem man vorher keinen Funken selbstsicherer Tüchtigkeit zutraute, der mit so haltloser Begehrlichkeit nach den väterlichen Fleischtöpfen langte, gewinnt durch das Spielmannszauberlied plöglich freien Entschluß und entsagende Kraft, die Bürde des freien Wandrers. Das ist nicht ein symbolhaltiger Lebensprozeß, das ist krasse Allegorie. Aber, wenn man zu Ende ist mit diesem Sündenregister, bann muß man, was einer ehrlichen Afthetit nicht selten geschieht, bekennen, daß man trop alledem durch und durch erschüttert ist, ergriffen von der Macht eines Dichters, dessen Sprachgewalt sich in jedem Wort des Dramas ankündet. Wie wenig auch die einzelnen Atome zu einem vollkommenen Organismus geordnet find, jedes einzelne Teilchen trägt doch den Stempel des poetischen Genies. Wenn etwa Hansens Frau, das schöne, schwarzhaarig bleiche Ligeunerwesen, gleich mit ihrem ersten Wort unauslöschliches Eigenleben gewinnt: "Ruffe mich, wenn uns niemand fieht" - fo ift das schlechthin ein Geniestrich. Benn die andre Frauengestalt des Stücks, die in gesunder Schönheit blühende Nichte des Alten, Hansens Jugendliebe, eingeführt wird in einem Gespräch durchs Fenster — sie kann nicht kommen, weil sie ihr langes Haar kammt — wenn sie dann kommt, für den fremden Wandrer einen Teller Suppe in Händen, den Zipfel der Schürze, die Brot, Butter und Meffer birgt, zwischen den Zähnen — so fühlt man, wie hier szenische Situation und mimische Bewegung zu Trägern lyrischer Wirkung, erdabrüdender Märchenstimmung werben. Benn der Spielmann zu dem scheidenden Fahrtgenossen sagt: "Es trifft sich, paß auf, daß wir noch irgends in der Welt aufeinanderlaufen, an einem Sommertag, auf einem Fleck Wiesengras" — so fühlt man, wie sich hier die sehnsüchtig weite, zagborfichtig streifende Sprache der neuen Seele mit der Wirklichkeit vortäuschenden Härte des dramatischen Tons vermählt.\*) Wenn der

Crowk

<sup>\*)</sup> Der fünstlerische Zauber dieses wundervollen Sates ruht nämlich einerseits in dem lässig aparten "irgends" und dem fast grotest finnlichen

dramatische Kampf sich in solchen Dialogstellen formt: "Laß mich hinaus! Rechtfertige dich vor den Wänden hier, du bist ihnen nicht gleichgiltiger als mir." "Ich lasse dich nicht." "Ich lasse dich." "Ich hänge mich an beinen Rock wie ein Kind." "So zieh ich den Rock aus und leg ihn über den Stuhl" — da fühlt man daß hier die finnlich starken Bilder dramatischer Kampffraft, wie sie eiwa auch Eulenberg zu geben vermag, um einen leichten Ton reicher und weicher sind, daß die allzu scharfen Umrisse der Charafteristif in leisen Erschütterungen schwanken. Und was diese Erschütterung erzeugt, was mit einer süßen Traurigkeit und unverletbarer Heiterkeit über bem äußern Geschehen des Dramas erzittert, das ist eben jene lyrische Kraft, deren leichte Schönheit die dramatische Schwere Jene lette Kraft, die unmittelbar ein vertrautes Berhältnis erlöst. schafft zwischen Hörer und Dichter, ein Verhältnis ruhiger Hingabe, Geführtseins, diese große Kraft, um die ein Talent wie Eulenberg vergeblich ringt, sie lebt in der Sprache des Dichters Schmidt= Bonn und gibt feinen noch schlechten Stücken einen heiligen Zauber. Die Inrische Grundkonzeption (denn um des schönen Spielmannsliedes willen ward dies Stud geschaffen!) befruchtet hier inen gleich echten dramatischen Instinkt.

Darum muß man viel von diesem Dichter hossen, chschon sein zweites Stück nach erheblich größere Schwächen hat als das erste. Das rheinische Kleinstadtdrama "Die goldene Tür" ist zwar gleich stark in der lhrischen Grundströmung, die Menschen dieses wehmütigen Bildes im Biedermeiersstil, diese vertrockneten Kontorleute, unter denen ein Fräulein Frühling jäh aufleuchtet und schnell vergeht, diese Menschen sind sogar schon etwas individueller gezeichnet als die Hauptsiguren der "Mutter Landstraße" — dafür aber tritt hier eine große Gesahr des Menschen Schmidt-Bonn noch stärfer hervor als im ersten Stück: eine Neigung zum Sentimentalen — was für den Künstler sofort eine bedenkliche Neigung zum Theatralischen im übelsten Sinne des Wortes bedeutet. Wenn dem schändlichen Versührer des Fräulein Frühling grade im entscheidenden Woment sein kranker Junge entgegen läuft und so Umkehr und sittliche

<sup>&</sup>quot;aufeinanderlaufen", die zugleich die Sprache der Wirklichkeit vortäuschen und sie doch wirksam steigern, andrerseits in den refrainartig absichließenden, gleichgebauten Prädikatsbestimmungen, die Ort und Zeit ganz unsicher allgemein, aber mit stark konkreten sinnlichen Farben malen und so das erregte Schwanken lyrischer Wirkung hervorbringen . . . Diese detaillierte Wortanalyse stehe einmal hier, um das Wunderbare der poetischen Leistung in ihre letzten erfaßbaren Elemente zu verfolgen. Das Wunder wird dadurch nicht geringer, unsre Erkenntnis vom Wesen des sprachkünstlerischen Prozesses aber ein wenig größer. — Dies den "idealistischen" Ustheten zur Notiz!

Erschütterung bewirkt — so ist das in seiner innerlichen und äußerlichen Zufälligkeit fast eine sudermännische Geberde. Und Züge dieser Art, in denen ein kräftiger Theaterinstinkt Wirkungen ernten möchte, die keine künstlerische Arbeit gesät hat, sehlen auch sonst nicht ganz bei Schmidts Bonn und bilden die ernsteste Gesahr für die Zukunft dieses großen Talents.

An dem polar entgegengesetten Punkte liegt die Gefahr des andern jungen Dichters, von dem hier zu reden ift. Emil Ludwig ist bisher mit dramatischen Gedichten hervorgetreten, denen gerade die breite volle Rundung zum theatralisch Wirksamen in fehlerhaftem Grade abgeht. Mit einer hipigen Rervosität, die überhaupt diesen kulturell viel raffi= nierteren Künstler von Schmidt-Bonns breitgetragener Rheinländerart sehr unterscheidet, wirft Emil Ludwig Dialoge und Szenen hin, deren sprunghafte, treffende Aphorismenart den Leser manchmal entzückt, den Schauspieler aber, der das Wesentliche nur auf breit erbauter Lebens= grundlage geben kann, in jedem Falle zur Verzweiflung bringen würde. Wie Eulenberg nur Muskeln, so gibt dieser Autor oft nur Nerven feinen Gestalten fehlt zum Leben bas scheinbar Unwesentliche, die Fülle; seine Szenen, zu leicht zufrieden, die Ideen angeschlagen zu haben, verfäumen oft, in Handlung und Dialog die breite Resonanz zu schaffen, die erst ein theatralisch wirksames Weiterschwingen ermöglicht. Detail aber zeigt dieser junge Künstler in vielleicht noch deutlicherem Grade als Schmidt-Bonn die Kraft zur Eingliederung des neuen Pathos in den dramatischen Kampfrhythmus und zur Überstrahlung szenisch starker bedeutsamer Situationen und Bewegungen durch eine Inrische Grund= stimmung. In einigen erstaunlichen Einzelzügen offenbarte diese Gabe schon des Autors ersterschienenes Werk "Ein Friedloser", das im übrigen dramatisch nicht in Betracht kommt, weil es — in viel höherem Grade als "Mutter Landstraße" — klare Allegorien für symbolisches Leben gibt. (Gin Maler, der zwischen zwei weltenverschiedenen Frauen schwanft, bokumentiert dies dadurch, daß er auf einem See, an dessen beiden Ufern die beiden wohnen, hin und her fährt!) Viel beträchtlicher ist Ludwigs zweites Werk "Ein Untergang" (bei B. Caffirer, 1904): es ist der Ausgang Lorenzos di Medici, des unverwirrbaren Genießers, der seinen eigenen Untergang genießt. In der Unverwundbarkeit seines heroischen Spikuräertums ist dieser Lorenzo eigentlich ein antidramatischer Held — jeder Anfturm des Schickfals zerrollt zu seinen Füßen. doch liegt Kampf in der Art, wie er sich seinen Standpunkt gegen die Berlockung fremder Leidenschaften sichert. Hier gibt der Dialog Ludwigs Momente von hoher dramatischer Kraft her, und wahrhaft bedeutend ist an dieser Dichtung die Kunst, mit der all diese zum Teil prachtvoll erfundenen Szenen und Situationen in das Licht der lyrischen Grund= konzeption getaucht find. Die Ruhe des kühlen weißen Sonnenuntergangs

200

to be to to the

liegt ergreifend über der Szene. Am stärksten aber zeigt alle Gaben des Dichters ein ber weitern Offentlichkeit noch nicht vorgelegtes Werk, das nichts Geringeres als einen neuen "Debipus" zu geben unternimmt. Das 1901 entstandene Werk ist noch nicht publiziert, weil es einem hervorragenden Komponisten der jüngern Generation als Textvorlage dienen In seinen rein lyrischen und wieder sehr allegorischen Anfangs= szenen ganz wohl zur Vertonung geeignet, wächst es gegen Ende zu so eminent psychologischer Kraft und Größe an, daß mir die Einordnung biefer Sprachkunft ins Gefüge einer ("Musikbrama" hin und her) Oper recht problematisch erscheint. Der Dichter hat hier das letzte Ausammen= treffen des Oedipus und der Jokaste nach der Enthüllung zu gestalten gewagt und dies ungeheure Unternehmen mit einer erstaunlichen Konkordanz szenischer Erfindung und sprachlicher Kraft durchgeführt. Es gibt hier Momente von wundervoll tiefer Bilblichkeit: "(Dedipus — wahnfinnig — hat die Pforte ausgehoben und steht nun auf der Schwelle, die Pforte fchräg vor sich haltend, wie einen Schild:)

> So reiß ich dich, Portal des Ehgemaches, Du Pforte meines Glücks aus deinen Pfosten! Du stürzst zu Boden, ausgerissene Schmach, Und krachend kehrt das Eisen rück zur Erde!"

Noch ein andrer Augenblick, wo in tief dramatischer Weise die Bewegung den Sinn trägt, den die Worte verkünden:

"(Dedipus nimmt der Jokaste mit seierlicher Bewegung, nato wahnssinnig, halb hingerissen, den Gürtel ab, verläßt sie, ihn vor sich in den erhobenen Sänden haltend:)

Willsommen mir, du Gürtelschloß der Liebe, Du spitzige Wehr, wachsam um ihren Leib — Noch einmal öffn' ich dich zu meiner Lust! Und zitternd, so wie einst voll Ungeduld, Zuckt meine Hand erwartend und beklommen. Du goldne Spange, hinter dir liegt Licht!

(Et hat langsam den Reif geöffnet, in der Mitte gewahrt man zwei goldne Sitzen. Er fenkt langsam die Spizen in seine Augen —)"

Dies als karge Proben aus einem Stil, der diese ganze furchtbare Sene in gleich großen Jügen von Mimus und Sprache führt. Dieser wedierte Oedipus, der dem Mythos von der Mutter als Weib einen synnbildlichen Wert für das tiefste Wesen der Erotik abzugewinnen trachtet, st eine so starke Talentprobe, daß man viel von diesem Autor verlangen darf. Zunächst, daß er begreisen lerne, wie nicht die scharfe Ausprägung des Wesentlichen in köstlichen Einzelmomenten, sondern der breit aussteigende Zug planvoll aus der Fülle geförderter Akte das volllebendige Bühnenwerk entstehen läßt.

# Wom moralischen (Problem des Schauspielers.

Ī.

Daß die moralische Persönlichkeit des Schauspielers von den verschiedensten Bölfern in frühern Zeiten, bis an die Schwelle unfres Zeitalters, verworfen ward, diese Tatsache muß für den künstlerischen Menschen von einer niederdrückenden, ja unheimlich beklemmenden Gewalt sein. Man halte sich nur vor: die Ausübung einer Kunst - der lauterste Eifer, die innerste Gewißheit der Berufung, die stärkste Macht über die Gemüter vermochten daran nichts zu ändern — ein künstlerischer Beruf macht, ohne persönliche Berfehlung, "ehr= und rechtlos." Er schließt zu Reiten von der Gemeinschaft der Gläubigen aus — bis ins achtzehnte Jahrhundert verweigert die protestantische Kirche der inhonesta professio den Genuß des Saframents und das ehrliche Er bewirkt nicht nur gesellschaftliche Achtung und politische Begräbnis. Rechtlosigkeit — der Komödiant entbehrt auch, dem Landstreicher, dem Ruppler, der Dirne, dem Senker gleichgestellt, die wichtigste prozessuale Waffe, den Kern des Rechtsschutzes: angeklagt, vor dem Zivil- oder Kriminalrichter, hatte der "Ehrlose" nicht das jedem Freien zustehende Recht zum Selbst= oder Reinigungseide, ja er galt überhaupt, auch als Reuge, als ein von vornherein Unglaubwürdiger und Anrüchiger, für unfähig zum Eibe. Der Künstler zum Paria, zum aus der Gemeinschaft Berstoßenen herabgewürdigt: ist diese Erscheinung, die, beiläufig bemerk, im alten Rom gang die nämliche war, nicht fehr geeignet, über das innere Verhältniß der Gesellschaft nicht bloß zum Schauspieler, sondern zum Künftler überhaupt aufzuklären, der ihr vielleicht immer im Grunde ein Fragezeichen, ein Gegenstand des Migtrauens bleibt? Man denke baran, daß in der volkstümlichen Ansicht der Schauspieler noch immer der Künstler an sich ist. Und welche Abgründe von Leiden in der Seele des Künfters müßten sich bei einer geschichtlichen Betrachtung dieses Verhältnisses auftun, wieviel verletter Stolz, sich aufbäumender und zähneknirschender Trop! Bieviel müde Einsamkeit, qualvolles Jrre werden an sich, wieviel Selbstverachtung und boses Gewissen! Aber auch wie viele Aberwindungen und damit ein allmähliches Werden und Erstarken des Selbstbewußtseins des Künstlers! Und man beruhige sich nicht damit, daß die ganze Frage für uns doch nur antiquarisches Inter-Das Problem dünkt mich noch immer "aktuell" genug. Denn es wäre ein höchst leichtfertiger Jrrtum, zu glauben, jene Wertung bes Schauspielers sei heute vollständig überwunden oder höchstens als belangloses Überlebsel aus abgetaner Beschränktheit noch vorhanden. Sie ist ebenso wenig verschwunden, wie etwa der Judenhaß mit der

Emanzipation der Juden aufgehört hat. Trop gesellschaftlicher Gleichstellung, inmitten einer demokratisch nivellierten Gesellschaft, bei aller äußern Ehrung einzelner Berühmtheiten, bei aller Anerkennung und Geltung der Schauspielkunst! Wer durch die täuschenden Hüllen hindurchssieht, der gewahrt, wie auf dem Grund ein gutes Stück des alten Mißtrauens, der alten Minderwertung liegen geblieben ist. Nur die Brutalität der Ablehnung hat aufgehört; sie ist seiner, geistiger geworden, ja sie ist sogar in die höchsten Negionen kulturphilosophischen und ästhetischen Denkens vorgedrungen; aber sie trifft in dieser Form vielleicht am empsindlichsten, denn "die kleinste Klust ist am schwersten zu übersbrücken." Und es kann sehr nachdenklich stimmen, wenn eine Zeit wie die unsrige, mit dem guten Willen ausgerüstet, alte "historische" Gegenssie auszulöschen, es doch nicht ganz vermocht hat. Deutet dieses Nißslangen vielleicht auf innere, schwieriger zu versöhnende Trennungen hin, tie alle formale Gleichstellung noch nicht zudesen konnte?

Sagt man bon jemand, um sein Berhalten zu fennzeichnen, er sei ein Schauspieler, ein Komödiant, er spiele stets Komödie, so meint men damit noch immer etwas Berächtliches: man jagt damit von dem Fesprochenen aus, daß er als Charafter unzuverlässig und schwankend, lignerisch, unecht und unehrlich sei. Daß er ein Mensch sei ohne Schwergewicht und Restigkeit, unfähig, einer Person oder einer Sache vahrhaft zu dienen, nur um das eigene liebe Ich und dessen wirkungs= volle Geltendmachung besorgt. Einer, der mehr aus sich machen will, als er ist, der, felbst leer, sich mit einem entlehnten Inhalt füllt. Giner, der aus Gründen der Eitelkeit oder des Eigennutzes andres bekennt, als er imerlich glaubt, Gefühle vorheuchelt, einen Schein voräfft, eine Maske bas Gesicht hält, die sein wahres Wesen verberge. Ein Mensch, der "pirfen" will um jeden Preis, der alles, auch die höchsten Dinge, ge= wsfenlos diesem Awed opfert. Run ist freilich der Sprachgebrauch kein unbedingt zuverlässiger Führer, wie etwa das Wort "Pfaffe" beweist, dffen beleidigender Sinn heute wohl kaum, nach dem Gefühl der Dehrzahl, den ganzen Priesterstand treffen kann. Aber es scheint mir de nicht zweifelhaft, daß noch immer die meisten Menschen, heimlich oer offen, bewußt oder unbewußt, den Charafter des Schauspielers in änlicher Beise empfinden. Urteilt doch selbst Nietsche im Sinne dieser Keinung, wenn er gegen Richard Wagner als schwersten Vorwurf erhebt, e bedeute die Herauftunft des Schauspielers in der Musik und damit me Verfälschung dieser. "Der Musiker wird jest zum Schauspieler, fine Kunst entwickelt sich immer mehr als ein Talent zu lügen." Man ift Schauspieler damit, daß man eine Ginficht bor dem Rest ber Renschen voraus hat: was als wahr wirken soll, darf nicht wahr Der Sat ist von Talma formuliert und enthält die gange Binchologie des Schauspielers; er enthält aweifeln wir nicht

baran — auch bessen Moral." Ja, Rietsche versieht sogar gange Kulturen und Geschichtsepochen mit dem Kennzeichen "schauspielerisch" als einem negatiben Vorzeichen. Wobei ich in diesem Zusammenhang mich nur mit dem Sinweis begnügen muß, daß bei Nietssche die moralische mit einer ästhetischen Minderwertung innig verknüpft erscheint; benn eine Kunft, die blos ein Talent zu lügen ist, kann auch als Kunft nicht viel bedeuten. In der populären Meinung wird man freilich im Gegenfat dazu die merkwürdige Gabelung ethischer und ästhetischer Wertung bemerken: daß der Schauspieler als Künstler aufs höchste geschätt wird, daß seine Runft die volkstümlichste, beglückendste und erregendste ift, und daß dennoch die notwendigen seelischen Voraiß= setzungen seiner Künstlerschaft ihn als Menschen fragwürdig macher. Auf der einen Seite verleiht man dem Tun des Schauspielers den Abe. und die Burde einer Kunft — und es kann nicht fehlen, daß diese Auszeichnung den Träger dieses Tuns selbst erhöht und auszeichnet auf der andern Seite ist man geneigt, mit dem Begriff "Schauspieler" etwas moralisch Erniedrigendes zu verbinden, mit der einen Hard so wieder nehmend, was man mit der andern gegeben hat.

Betrachten wir einmal die Gründe dieses Verhaltens. sich der Schauspieler in der Seele des mehr moralisch als ästhetisch Orientierten? Muß es auf diesen nicht unheimlich wirken, daß ein Mensch imstande ist, gleichsam auf Kommando jegliches Gefühl zu äußern, vielleicht gar zu empfinden, ohne einen wirklichen hervorrufenden Anlaß? Eben stand er noch scherzend hinter der Szene, und auf das Stichwat kommt er in wütendem Affekt herausgestürzt. Er kann lachen und weiner, jubeln und wehflagen, toben und milbe fein, ohne wirklichen Gruw. Ist einem Menschen, der dieses kann, zu trauen? Wenn er einer Enpfindung sichtbaren Ausbruck gibt, ist es gespielt ober nicht? Empfindt Muß nicht in einem Menschen, der immerfort Ge er überhaupt noch? fühle darstellt, der sein eigenes Gefühl beobachten muß, um es späte darstellen zu können, muß da nicht alle Echtheit und Unmittelbarkeit de Empfindens durch diesen Migbrauch verloren gehen? Und ferner: Schauspieler, dort oben auf der Buhne, tann die verschiedensten Gestalte: annehmen. Gestern sah ich ihn als Schurken, heute sehe ich ihn al: Bald ist er ein Narr und bald ein Beiser. Einmal gan; Beiligen. Bürde, Strenge und Ernst, ein andermal ein possenhafter Wegwurf vor Hanswurft. Diesmal ein Ginfach=Schlichter, das nächste Mal ein rätfel= haft Zusammengesetter. Belche von diesen Gestalten enthüllt sein wahres Ist, wie er sich im Leben gibt, wie ich ihn kenne aus dem Verkehr des Tages, ist dieses seine Wahrheit oder auch nur Maske und Schein? Und am Ende ist an dem Kerl überhaupt nichts Bahres? Sondern sein Besen ist eben, keines zu haben und immer nur Fremdes nachzuäffen, zu borgen und sich damit zu behängen? Wie kann sich ein

Charafter ausbilden, bei einer feelischen Disposition von so labiler Art. die nur darauf gerichtet ist, alle Arten von Charakteren nachzuahmen? Daß solche Vorstellungen einen wichtigen Grund des Mißtrauens und der Minderwertung bilden, namentlich der Biderwille gegen den Miß= brauch der Empfindungen oder ihres sichtbaren Ausdrucks, dafür mag ein Zeugnis aus den ersten Zeiten der Kirche, denen das Schauspielerwesen besonders verhaßt war, dienen. Es rührt von dem finstern Sitten= prediger, dem affyrischen Asketen Tatian her: "Ich habe einen Mimen auftreten gesehen und habe seine Kunft bewundern müssen. aller Bewunderung mußte ich denken: wie ist er doch innerlich ein ganz andrer! Und äußerlich lügt er uns etwas vor, das er nicht ist, da er sich einmal ganz geziert und weibisch verzärtelt (effeminiert) gibt, bann wieder die Augen rollt, seine Sande pathetisch hin und her wirft, mit maskiertem Gesichte rast, bald die Aphrodite, bald den Apollo darstellt. Dieser Mann ist ein Ankläger gegen alle Götter, eine Quintessenz des alten Aberglaubens, eine Travestie der glorreichen Heldentaten, ein Darsteller von Mordgeschichten, eine lebende Illustration des Chebruches, eine förmliche Hundgrube jeglicher Tollheit, ein Großmeister für alle Beiblinge, die Ruflucht der Verbrecher; und ein solches Subjekt wird von allen gepriesen!" Deutlich ist hier zu erkennen, was gegen den Schauspieler einnimmt: es ist nicht blos die Vorstellung von ihm als geborenem Lügner und Sichversteller; es klingen noch andre tiefere Tone mit: einmal die Schmach, sich an einen unwürdigen Inhalt zu prostituieren; und dann wird es als frevelhaft empfunden, die besten, stärksten und tiefsten Gefühle ohne der Kraft ihres Ausdrucks entsprechenden Anlaß, nur zum Spiel zu migbrauchen, zu profanieren,

Damit sind wir bei dem angelangt, was auch feinern Naturen, ja gerade ihnen, diese Kunstübung und ihre Träger abstoßend und niedrig erscheinen lassen kann. Es ist nicht bloß der gelegentliche schmachvolle Dienst an einen erbärmlichen oder zuchtlosen Inhalt, es ist mehr noch die seelische und körperliche Prostitution an einen anonymen Haufen. Schon das rein Körperliche, Verkleidung, Kostüm, Schminke, mag als Wegwurf der Persönlichkeit, als Herabwürdigung ihrer gelten. Vor allem das Berufsmäßige daran: denn in erhöhter Festesstimmung, im Abermut ober in feierlicher Ergriffenheit, wird Berkleidung und Maske als natürlich empfunden. "Es giebt vielleicht wenig Grauenhafteres für uns Laien der heutigen Zeit," schreibt Richard Wagner in seinem Brief über das Schauspielerwesen, "als einen Schauspieler vor dem Beginn einer Vorstellung in der Garderobe, wenn wir dort einen Freund aufsuchen, mit welchem wir kurz zuvor noch auf der Straße verkehrten. desten abschreckend wirken hier noch die graufamen alten und krüppelhaften Masken, wogegen die jugendlichen Helden und Liebhaber mit ihren falschen Locken, verführerisch gemalten Gesichtern und überzierlich



ausstaffierten Anzügen uns zu wahrhaftem Entfeten bringen können." Kann schon die Verkleidung als beschämende Maskerade und Narrenspiel wirken, um wie viel beklemmender und unwürdiger mag erst die seelische Hingabe empfunden werden. Gelbst die Angehörigen des Berufs es sind freilich gewiß nicht die besten — sind oft nicht frei bon solchen Instinkten. Es kommt garnicht so felten vor, daß Schauspielerinnen es nicht über fich bringen können, eine Dirne birnenhaft zu spielen, auch wenn sie es gar wohl imstande waren, und dann erft recht nicht, wenn ihre persönliche Lebensführung garnicht weit davon eutfernt ist. Wie es beispielsweise auch Schauspieler gibt, welche sich eine Figur darzustellen weigern, die im Stude mit Juftritten oder Brügeln bedacht wird. mentlich das Erotische kommt hier sehr in Betracht: die Darstellung einer Liebesleidenschaft, eines brünstigen Begehrens gar durch eine Frau vor einer großen Menge tann als eine große Unteufchheit empfunden werden, nicht minder gut dargestellte Künste der Rofetterie und Verführung. Das gilt von allen Dingen erotischer Intimität, deren Ausdruck Sitte, Bartgefühl und Scham bor Zeugen zu berbergen gebietet, und die hier fich frei und offen vor einer Menge preisgeben. Und so erscheint überhaupt jede Rolle leidenschaftlicher Natur als ein Att feelischer Selbstentblößung. Das Beimlichste, Berschloffenste, Tiefste kommt ober scheint zum Vorschein zu kommen, das Stolze und Herrliche wie das Gemeine, Kranke, Miß= gestalte und Berkehrte, das sonst in weisen Schranken Gehaltene, mit vorsichtigen Schleiern Verbedte -- benn wo ist ber Mensch, ber nichts Muß der Schauspieler — die Frage brangt fich zu verbergen hätte? auf — nicht auch als Mensch von dieser Schamlofigkeit sein? Hat er nicht auch im Leben biese gesteigerte Reizempfindlichkeit, diese Unfähigkeit, nicht zu reagieren, diesen Mangel an Zucht und Gelbstbeherrschung? Empfindet es doch der Schauspieler an unlustigen Abenden felbst als schmählich, daß eine "Pflicht" ihn zwingt, seine Seele nacht zu zeigen und seinen Leib in ein Narrenkleid zu steden! Um so begreiflicher, baß der mehr moralisch als ästhetisch gerichtete Laie ihn in diesem Lichte er= blickt. Und wenn er ein so Beschaffener ist, Scheu, Rücksichten und Ehrfurcht, die die Gemeinschaft fordert, nicht achtend, den Impulsen und jeglichem Affekt ein fklavischer Diener und Bekenner: fühlt fich diese nicht im Recht, wenn sie ihn als gesellschaftswidriges Element sich fanft oder rauh vom Leibe halt? Der Verurteilung der Schamlosigkeit liegt freilich, beiläufig bemerkt, die Vorstellung zu Grunde, der Schauspieler fühle fich mit seiner Rolle eins, lüge sie also nicht vor — bennoch ist es wohl häufig ber Fall, daß der Schauspieler gerichtet wird, weil er lügt und weil er uns teusch sei, obgleich dies nicht vereinbar. Aber es gibt noch viel folimmere Biderfpruche, die in der menschlichen Seele einträchtig nebeneinander wohnen können. Dr. Emil Gener.

S-pools

## Das Theatermuseum.

Ein Theatermuseum soll in Berlin geschaffen werden. Der Rebakteur der "Deutschen Bühnengenossenschaft", Georg Richard Kruse, hat die Anregung gegeben, ein Komitee die Ausführung des Plans in die Hand genommen, im Lessinghaus wird die Sammlung untergebracht werden. Weiteres ist die jest über das Unternehmen nicht bekannt geworden, denn die wirkenden Faktoren wollen zunächst in aller Stille zu einem sasbaren materiellen Ergebnis kommen, bevor sie der Öffentlichkeit die Grundzüge ihres Plans vorlegen. Den Plan an sich wird jeder wilkommen heißen, der Interesse an Theaterdingen nimmt, und wer sich jemals mit bühnengeschichtlichen Studien befaßt hat, der wird mit mir der Ansicht sein, daß sogar ein dringendes wissenschaftliches Bedürfnis für eine solche Gründung vorliegt.

Es fragt sich nur, in welcher Beise die löbliche Idee zur Ausführung gebracht werden foll. Denn vielerlei Wege stehen offen. Das Theaters museum kann — und baran denkt der Laie wohl zunächst — eine Erinnerungsftätte und Ruhmeshalle für verstorbene Buhnengrößen fein, ein Kuriositätenkabinett, das neben den Bildnissen der Gefeierten die Trophäen ihrer Siege und sinnige Reliquien enthält. Etwa in der Art der Geistinger= und Gallmeyer-Nischen der wiener theatergeschichtlichen Ausstellung von 1892, wo man neben anderm Kranzschleifen, Briefmappen, Raffeetaffen und Schreibfedern verehrend bewundern konnte. Oder es kann eine reichhaltigere Schausammlung sein, die solche Zeugnisse der theatergeschichtlichen Entwicklung enthält, die für die Menge des Publikums interessant und lehrreich sind. Ober man kann schlieglich auch die Gründung eines wissenschaftlichen Instituts im Auge haben, dessen Sammlungen vor allem den Zwecken bühnengeschichtlicher Forschung dienen sollen. Wie Herr G. R. Kruse mir mitteilt, wird das berliner Unternehmen "feine wesentliche Lücke" enthalten und nach seiner Durch= führung "alle Bünsche der Forscher auf dem Gebiet der Theatergeschichte" befriedigen. Es soll also eine Anstalt mit wissenschaftlicher Grundlage werden, an die man die höchsten Anforderungen stellen darf.

Betrachten wir einmal, von dieser Voraussetzung ausgehend, die sich darbietenden Möglichkeiten. Was zunächst die äußere Gestalt anbetrisst, so könnte und müßte meines Erachtens die Organisation unser naturwissenschaftlichen Museen als Vorbild dienen, die bekanntlich die strenge Teilung in kleine orientierende Schausammlungen für das Publikum und in größere "esoterische" Magazine für die Fachgelehrten mit Ersolg durchgesührt haben. Die Vorteile dieser Scheidung liegen so klar auf der Hand, daß sie keiner besondern Erklärung bedürfen. Das Magazin kann alles aufnehmen, was aus wissenschaftlichen Gründen der Sammlung einverleibt werden muß, ohne zugleich in seiner Gesamtheit für die

Masse des Publikums ein besonderes Interesse zu haben. Und zwar wird man gut tun, bei der Aufnahme ber Sammelobjekte von Anfang an die Grenzen möglichst weit zu ziehen. Sogar eine streng ausschließende Beschränkung auf das nationale deutsche Theater würde mir nicht ratsam erscheinen. Gerade unsere Bühnenkunft ift in allen ihren Entwicklungsphasen vom Ausland so stark beeinflußt worden, beispielsweise das italienische, englische, französische und auch das antike Theaterwesen aus dem Plan des Theatermuseums nicht ganz ausgeschlossen werden darf. Ich erinnere nur daran, welche Bedeutung die Typen der italienischen commedia dell'arte, die englischen Komödianten des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts, die Shakespearebühne und die Operndekorationen der italienischen Spätrenaissance für die Gestaltung des deutschen Theaters gehabt haben. Natürlich wird das Hauptgewicht immer auf die nationalen Erscheinungen gelegt werden müssen, und das Ausland brauchte nur soweit herangezogen zu werden, wie für das Verständnis jener dienlich und notwendig ist.

Die Gruppierung des Materials ergibt sich von selbst aus der naturgemäßen Dreiteilung: Theater, Ensemble, Drama. Die Anordnung müßte in der Hauptsache nach chronologischen Gesichtspunkten erfolgen, ohne gelegentliche Abweichungen auszuschließen. Den möglichen Inhalt der einzelnen Gruppen im Detail auszuführen, fann natürlich nicht meine Absicht sein. Alles, was mit dem Theatergebäude zusammenhängt, das Außere und Innere der Schauspielhäuser, die Ruschauerräume, Ruschauersize, Garderoben und Fopers, die Bühnen und Bühneneinrichtungen von den primitiven Schaustätten der mittelalterlichen geiftlichen Spiele, den "Fastelabendsburgen", den "Brüggen", den Podien und "Hütten" der englischen Komödianten bis zu den modernsten Errungenschaften des Asphaleiasystems und der Drehbühne, die Geheimnisse des Schnürbodens und der Versenkung, alle Arten von Bühnenmaschinen und -dekorationen, die Beleuchtungseinrichtungen und die Sicherungen gegen Feuer und Unfälle: alles dies und noch einiges andre könnte, teils in Natura, teils in plastischen Modellen, teils in bildlicher Re= produktion oder Rekonstruktion, den reichen Inhalt der ersten Gruppe bilden, bei deren Zusammensetzung auch das Marionettentheater nicht zu vergessen ware. Die zweite Abteilung wurde bann neben ben Portrats ber Schauspieler und Bühnenleiter Zusammenstellungen von Theaterkoftumen, Figurinen, Perruden und Masten enthalten. Daran müßte fich eine Sammlung von grammophonischen Walzen anschließen. Ich unterschätze das Dupend Gründe, das gegen diese Forderung anzuführen wäre, keineswegs und gebe mich in Hinsicht auf die Dürftigkeit und Unvollkommenheit des heutigen Phonographen keinen optimistischen Täuschungen hin. Tropdem: wie wertvoll würde es für den Theaterhistoriker unserer Tage sein, wenn ihm beispielsweise von einem Ethof, einem Schröder,

- Carrolla

einem Ludwig Devrient auch nur wenige farge Bruchstücke eines Monologs oder einer charafteriftischen Dialogstelle auf diesem Wege erhalten wären! Um wieviel plastischer und farbenreicher würden seiner nachschaffenden Phantasie die Bilder jener Großen erscheinen, von deren fünstlerischer Art er fich heute trop der eingehenden Schilderungen begeifterter Reit= genossen kaum einen matten Begriff zu bilden bermag. Die Gründung eines möglichst umfassenden grammophonischen Archivs halte ich danach unter allen Umständen für eine der wichtigften Aufgaben des Theater-Die dritte, alle auf das Drama bezügliche, sowie sonstige schriftliche Dokumente enthaltende Abteilung würde sich im großen und und ganzen als eine Bibliothef darstellen. Die Texte von Theaterstücken. und awar namentlich von folden, die nicht in die Literaturgeschichte übergegangen find oder überzugehen Aussicht haben, die aber als erfolgreiche Repertoirestücke für den Geschmack ihres Publikums und das Kulturniveau ihrer Zeit charafteristisch sind, wären hier aufzunehmen. Ber die Erfahrung gemacht hat, wie schwer solche von den öffentlichen Bibliotheken meist ausgeschlossenen, dem Theaterforscher aber unentbehr= lichen Texte oft schon nach wenigen Jahrzehnten aufzutreiben sind, der wird von der Notwendigkeit dieser Sammlung überzeugt sein. zettel, Ankündigungen von Vorstellungen, Schauspielerkontrakte, Theaterbillets, Kritifen u. a. m. würden diese Abteilung vervollständigen. ihr schließlich noch eine regelrechte Bibliothef von bühnenwissenschaftlichen Werken anzugliedern sei, mag zweifelhaft erscheinen. Als Gegengrund kann man anführen, daß sich durch eine solche mit der Idee des Ganzen nicht notwendig zusammenhängende Erweiterung des Planes die Berwaltung des Museums allzu schwierig gestalten würde. Andrerseits aber wäre zu berüchtigen, daß eine einigermaßen vollständige theaterwissenschaftliche Bibliothek heute mit verhältnismäßig geringen Mitteln zusammengebracht werden könnte, während dies in absehbarer Zeit wahr= scheinlich überhaupt nicht mehr oder doch nur bei einem unvergleichlich größern Kostenguswand möglich sein wird. Die tatkräftige Beteiligung an bühnengeschichtlichen Korschungen wächst eben von Jahr zu Jahr, und das jett noch in Menge auf dem Büchermarkt vorhandene Material dürfte bald in einigen Dupend Privatbibliotheken begraben sein.

Aus den Vorräten des Magazins und etwa auch der Bibliothef wäre sodann die Schausammlung zusammenzustellen, die neben einer ständigen wenn irgend möglich auch wechselnde Ausstellungen enthalten müßte. In diesen — ich denke dabei an die regelmäßigen Sonderausstellungen im Oberlichtsal unseres Kunstgewerbemuseums — könnten von Zeit zu Zeit Kollektionen zusammengestellt werden, die das Publikum über die Entwicklung oder den heutigen Stand einzelner wichtiger Zweige des Theaterwesens orientieren; etwa in Bezug auf das Kosiüm, die Deskoration, die äußere Bühnenform, den Theaterzettel u. s. w. Diese Sonders

ausstellungen würden dem Museum vor allem den Vorteil bringen, daß das Interesse des Publikums an dem Unternehmen immer aufs neue geweckt wird.

Wenn ich nicht fürchten müßte, in meinen Wünschen und Hoffnungen allzu ausschweisend zu erscheinen, so würde ich schließlich noch im Rahmen des Museums die gelegentliche Veranstaltung von Aufführungen älterer auf dem heutigen Theater nicht mehr lebensfähiger Bühnenwerke im charakteristischen Stil ihrer Zeit befürworten. Zunächst freilich gilt es, die organisatorische Basis zu schaffen und soviel Material zusammenzubringen, daß die Gründung und Eröffnung des Museums überhaupt möglich wird. Hossen wir, daß die Männer, die am Werke sind, den rechten Weg und auf diesem Wege die notwendige Unterstützung sinden Dr. John Schikowski.

# Prolog.

(Zur Eröffnung des duffeldorfer "Schaufpielhaufes").

Bereit ist alles. festlich steht das haus. Ihr wartet offnen Augs auf unser Spiel, Bald klingt das erste Wort zu euch hinaus — Was spricht, verspricht da ein Prolog noch viel? Leicht ifts, am festtag große Worte fagen, Doch schwer, fie halten in den Werkeltagen. Ihr mußt uns helfen! Wenn der Cag verblaft Und jedem feine Saft vom Ruden fällt, Dann laden wir euch bei der Kunft zu Gaft Und locken euch in eine andre Welt. Ihr follt euch selbst im bunten Bilde feben Und lächelnd oder weinend euch verstehen. Die Bühne hält euch euern Spiegel vor Und löst des Lebens Qual in leichtes Spiel; Aufatmend blickst du dann von dir empor Und fühlst, was Zufall an dir ist und Ziel, Hörst dich aufwühlen und dich wieder schlichten: Nach ihrer Bühne ist die Zeit zu richten. Bleibt uns getreu! Ihr spielt die Zukunft mit, Ihr müßt uns helfen. Kommt, so oft ihr wollt! Ihr mußt bewahren, was die Kunst erstritt, So habt ihr enerm Leben Dank gezollt. Dem Besten woll'n wir zu gefallen streben: Die Hand drauf! So mag sich der Vorhang heben. Berbert Eulenberg.

to be to talk the

S-poole

## Rundschau.

Der achtzigjährige Haase. Unter | der Erde schon liegt jene Zeit, deren repräsentativer Schauspieler Friedrich Haafe gewesen ist. Unter der Erde lag sie schon lange, als Saafe vor gehn Jahren im Schauspielhause zwei volle Monate hindurch einen höchst geräuschvollen Abschied nahm. Damals war der rechte Augenblick, die künstlerische Unterbilanz dieses dauerhaften Lebens zu ziehen. Heute lage es nahe, einen Virtuosen einen Virtuosen sein, alte und neue Schau= spielkunst auf sich beruhen zu lassen und einem wunderschönen, unerhört rüstigen alten Herrn freudig und im voraus neidisch dazu zu gratu= lieren, daß er noch atmet im rosigen

Es geht nicht. Es ginge, wenn fich die andern damit begnügten. Sie aber vollführen seit Tagen, seit Wochen einen lästigen Lärm, fabeln von dem größten deutschen Schauspieler des neunzehnten Jahrhunderts, von der leuchtendsten Zierde seines Standes, bedichten, photographieren und interviewen diese Zierde, verewigen die Weis= heitssprüchel der Zierde über Ibsen und Hauptmann — furzum: sie stiften, wie immer, Verwirrung. Da muß denn doch irgendwo auch die Wahrheit ihrem Recht au kommen. Sie lautet, viel weniger volltonend als die Lüge: daß Frie= drich Haase an und für sich ein häufig amufanter Episodenspieler, in seiner Machtstellung aber ein Feind der echten Schauspielkunst und ein Verderber des literarischen Geschmads gewesen ist.

Geburtsort und Erziehung haben hier wirklich einmal Wesen und Weg eines Künstlers bestimmt. Haase ist nicht nur in der Atmos sphäre des berliner Hoses aufges

wachsen, sondern gleich im könig= lichen Schlosse geboren. Vater: Kammerdiener. Taufpate: Friedrich Wilhelm der Vierte. Lehrer: Lud= wig Tieck. Tied bleibt am un= wirksamsten. Entscheidender ist das Es giebt vollendete Hofmilieu. Umgangsformen und zwingt zur Haase wird elegantesten Hülle. früh ein Modespiegel, wie spater Sonnenthal in Wien, wie heute Le Bargy in Paris. Auch die körperlichen Mittel können blendender sein: das feinste Profil, die geschmeidigste Gestalt, die ritterlichste Haltung, die schmalsten Lippen, die blaublütigsten Hände. Dazu findet sich end Es ist, in den ver= fach von selbst. schiedensten Abschattungen, ein eins ziger Thpus: der abenteuernde Aristofrat, ber verschmitte, glatte Diplomat, der blasierte Chevalier, der lüsterne Hagestolz von vornehmer Abkunft, der gedens haft verlotternde Dümmling. Dieser Thous wird Haases Domäne, nachdem seine untiefen Anlagen und seine aufs Außerlichste gehenden Absichten ihn am berliner Hof= Theater neben Deffoir und Döring unmöglich gemacht und abgeklärte Männer wie Gubitz und Rötscher, die kritischen Mächte des dors und des nachmärzlichen Berlins, fast zur Verrohtheit aufgereizt habeu. In diesen Typus fallen Figuren wie der furchtbar traurige und furchtbar radebrechende Königs= leutnant, wie der ausgemergelte Mlingsberg und der behagliche Rocheferrier in der "Partie Piquet". Mit diesen drei Rollen und ein die alle durch paar ähnlichen, mühsam ersonnene und geschickt aufgesetzte Nuancen von einander abgehoben wurden, ist Friedrich Haafe ein halbes Jahrhundert durch die alte und die neue Welt ges

zogen, nichts in Ehren haltend als "die Dramaturgie des Rassen= rapports und des Eisenbahnfahr= vlans" — um ein hübsches Wort Martersteig zu gebrauchen. Wer sich ein ungefähres Bild machen will, wie Saase diese Rollen gespielt, was er überhaupt gekonnt hat, der sehe jett Bassermann in "Benignens Erlebnis". Wer wissen will, was er nicht gekonnt hat, der sehe Baffermann in andern Rollen, als Traumulus, als Sala und als Volksfeind. Es ist schwer abzu= streiten, daß hier erst die große Schauspielkunst beginnt, und daß Saase immer im Vorhof blieben ift.

Zum großen Schauspieler haben ihm so ziemlich alle Eigenschaften gefehlt. Er hatte feine Leidenschaft, keinen Humor, keine Naivität und keine Phantasie. Er konnte kein Bergeleid, feinen übermut und feine Liebe ausdrücken. Diese äußerlich reich bemittelte war eine innerlich Wenn es Sache der arme Natur. Schauspielkunst ist, die Seele in den Körper zu treiben, dann war er eigentlich kein Schauspieler. Denn von Seele hat er nie etwas spüren lassen. So blieb der Körver. Und in der Beherrschung des Körpers hatte er es allerdings weit gebracht. Er spielte mit allen Vieren! Mit Schultern, Armen, Sütten Wenn es schidlich gewesen Waden. wäre, barfuß zu kommen, hätte er auch mit den Zehen gespielt. Was er sich da entgehen lassen mußte, kam dem vierten Finger der linken Hand zu gute, der nun umso öfter und umso lieber frazend über den Tisch fuhr. Solcher drolligen Künste waren noch mehr: ein hochge= zogenes Suften, Krähen Krächzen, ein Quetschen, Quiet= dien, Gurgeln und Durchein= anderfollern Vofale. der Wit Künsten dieten wurde Shylock, Richard der Dritte, König Philipp und — Hamlet in gemäßigter 1

Form ebenso liebevoll bedacht wie Wachsfiguren von Rauvach. Robebue, Benedix und Gustow. Die gute Schauspielkunft bemüht noch aus Virtuosenstücken Naturgebilde zu machen; Friedrich Haafes Kunft war immer bemüht, selbst aus dichterischen Naturgebilden Virtuoseneffette zu schlagen. Schauspielfunft, die wieder Dialog= funst, Ensemblekunst werden wollte, nachdem sie zur Monologkunst wan= dernder Sterne herabgefunken war, hat ein Mann wie Haase zu lange und zu mächtig aufgehalten, als daß wir an seinem achtzigften Be= burtstag auch den Künstler, nicht bloß den unerhört rüftigen alten Herrn zu feiern hätten.

Ist er denn aber wirklich schon Man fennt oder erst achtzig? Baumeisters Antwort auf die Frage, wie alt Connenthal sei: "Bis vierzig waren wir gleich alt; dann hab ich ihn verloren." Im Gegen= jat zu den Schauspielern, die lang= jamer altern als ihre Alters= genossen, liebt es Haase, schneller und immer schneller zu altern. Jahre 1881 gab er an, 1829 ge= boren zu sein. 1896 bekannte er sid plöylid zu 1826 und 1905 noch plötlicher zu 1825. Es wäre böswillig, anzunehmen, daß er das getan hat, weil er die Feier des fiebzigsten und des achtzigsten Ge= burtstags nicht erwarten konnte. Immerhin darf man danach darauf gefaßt sein, daß er anno 1913 das Geburtsjahr Hebbels und Wagners zu dem seinigen machen wird: denn ganz anders als ein Neunzig= jähriger wird nun doch einmal ein Hundertjähriger gefeiert.

S. J.

Metropol-Theater. Ich bin im "Metropol-Theater" gewesen, und da gebietet zunächst die Chrlichkeit, zu konstatieren, daß ich nich (abseits

---

aller fritischen Erwägungen) sehr gut unterhalten habe. Sodann ist zu sagen, daß die kritischen Erwägungen, die nachkommen, durchaus nicht rein negativer Natur sind.

Das berliner Publikum hat fich im Metropoltheater eine neue Form fzenischer Genüsse geschaffen. Eine neue Form: denn diese "Jahres= diese lose Verknüpfung humoristisch behandelter Aftuali= täten, die ganz auf den Schein von "Handlung", von psychologisch und äußerlich begründeter Folge der Geschehnisse verzichtet — dies ist eine neue Form und zwar im stilistischen Sinne eine viel rein= lichere als die mit Ballet und Senfationswigen überschüttete Posse. Ja, ich personlich fühle mich bei dieser ehrlichen Amüseurfraft wohler als bei Sudermannschen "Trauer=" und Blumenthalschen "Lustspielen" — eben der Ehrlichkeit wegen. Und diese neue Form ist eine Schöpfung des berliner Publikums: denn auf dem Wege über die Trikotposse hat dies Publikum durch seinen einseitig konzentrierten Beifall an Operette, Volksstück, Vosse diesenige für den Auslese vollbracht, die folgsamen Autor und Direftor nichts übrig gelassen hat als eben das, was das Metropoliheater jest bietet. Daß kein Einzelner, sondern wirklich das Publikum hier Autor ist, das hat Vorteile und Nachteile angleich im Gefolge: einmal muß dies neue Produkt, als etwas or= ganisch Gewachsenes, einen so ent= schiedenen Geschmack bekunden, d. h. einen so einheitlichen "Stil" haben, wie es bei diesen szenischen Wiß= blättern tatsächlich der Fall ist – dann aber muß dies Produkt so schlecht sein, wie der Geschmack des berliner Bublikums und wohl jeder von keinem überlegenen Geist ge= Da liegt es! Die leiteten Masse. im Metropoltheater gefundene Form mir höchst wertvoll; die idieint Bühne als ein fröhliches Volks= gericht auch über die kleinen Aktu= 1

alitäten des öffentlichen Lebens, ein "Simplizissimus" auf dem Theater: das wäre ein sehr wünschenswertes Ziel, ja eine sozial wahrhaft besdeutende Sache! Aber was man bis jett bietet, das ist nicht "Simplizissimus", das ist kaum "Dorfsbarbier."

Kein andrer Geist leitet dieses Stück als der Wunsch, allen zu ge= fallen — Lokalanzeiger-Geist. Der demokratische Bürger soll auf die Kosten kommen, aber auch der lohale Beamte; die Frauenrechtlerin, aber auch die "deutsche Hausfrau"; der aber "Secessionist", auch Schillerianer — man will allen gefallen. Und das ist schlimm. Das nimmt allem den mutigen Elan einer Perfönlichkeit, die einheitliche Frechheit. Us wäre äfthetisch und schließlich auch kulturell fast gleich, ob ein Ultrafonservativer oder ein Revolutionär dies fzenische Withlatt redigierte — nur Illtra müßte er sein, frechverwegner Parteigänger, Temperament. Aristophanes war stodreaktionär . . . . Und da Die großen Ro= liegt das Ziel! mödien des Aristophanes hat man mit Fug die Witblätter der Antife genannt: die im Metropol-Theater entstandene Form kann Ausgangs= punft einer neuen satirischer Bühnen= funst großen Stils werden — wenn ein großes Temperament darüber fommt.

Einstweilen aber schreibt der Geschmack des berliner Publikums souveran durch Herrn Freund diese Stücke und verdirbt etwa so echt aristophanische und gar nicht un= wißig angefaßte Motive, wie die Szene im Himmel, durch einen Zujas ranziger Sentimentalität. Dennoch gelingt einzelnes schon famos: die Viuhstratsatire, gang das Hiberniaduett, das Auftreten von Niccaut=Delcassé, der festliche zu Pferde, die Einzugsschlächter Elgaparodie mit den urkomischen Klosterchören — das sind alles schon recht gute Dinge. Baufteine

für Besseres. Am meisten dämmern einem freilich die Möglichkeiten dieser Kunstart auf, wenn auf der Bühne der Künstler Josef Giampietro, dieser große Tragitomiser, steht und jedem Wiswort durch Ton und Geberde menschliche Tiese leiht. In seinem Stil dämmert die Zukunst neuer aristophanischer Komödien. Vorläusig allerdings bleibt Möglichkeit von Gegenwart noch so weit entsernt wie Aristophanes von Julius Freund.

Strindberge "Rameraden" Mit "Kameraden" meint Mien. Strindberg die Emanzipierten, die kameradschaftlich an den Mann In diesem Stück Angebiederten. nimmt er sie, so weit fein Grimm noch lachen kann, lustig — nachdem er sie in den "Gläubigern" und im "Bater" tragisch genommen hatte macht sich nichts aus ihrer parasitischen Berschmittheit und meint, einer nur mannhaft genug ift, so kann er sie schon noch unterkriegen. Das ganze Stück ist ein einziges Exempel barauf, das in Dupende von Unterexempeln zerfällt. , Rameraden" find natürlich Cheleute; Maler und Malerin. Er der Künftler, fie die Diebin seiner Kunst; er der Berdienende, sie die Diebin seines Geldes; er der Herr, fie die Diebin Die Kleinheit seiner Herrschaft. ihrer Mittel und die Ungeheuerlich= keit ihres Zweckes — den Mann bis zur Vernichtung auszusaugen stoßen in den witigsten Kontraften aneinander; ein erschütternd ernst= hafter Spaß. Aber dieses Zerlegen des Falles in scharf ersonnene Bei= spiele löst auch die starke dramatische Zuviel Vor-Linie flatterhaft auf. gange und zu wenig Aftion. Und eine Kette von Für und Wider, die eisern durch das Stück rasselt; fest= gehämmerte Logik, in flammenden Instinkten gehärtet. Am Ausgang steht denn auch ein Entschluß statt eines Schlusses: der Mann sagt endgiltig Rein, und das Weib weiß

keine Antwort mehr.

Zwischen diesen schnurgeraden Reihen von Voraussekungen und Schlüssen bewegen sich ein par practivolle Figuren von echtester Farbe und eigenstem Leben. Streicht man auch alles weg, was in der Komödie gegen die Emanzipierten bewiesen werden soll, so bleiben doch diese Menschen bestehen, echt und wahr und ewig — über jedes feministische Zeitalter hinaus. Beweise find Richts; das große unberständige Gefühl, das sich nicht biegen und nicht zwingen läßt, ist die Seele eines Werks, seine Schönheit und feine Dauer.

Direktor Jarno, der jett in zwei verschiedenen Theatern (dem Josef= städter und dem Lustspiel-Theater) verschiedene Literaturen awei durcheinandermengt, hat, als Darsteller, Regisseur mie als richtige Energie für dieje gewaltsamen Stücke. Er führt alle Szenen mit einer wunderbaren Reinheit und Kraft des Ausdrucks auf ihre richtige geistige Höhe, versteigt sich nie in unwirkliches Pathos und weiß doch auch dem ruhigen Drud Geibrach einen innerer Spannung zu geben, der alle Möglichkeiten kommender Explosi= onen in sich hat. So rettet er den Sinn des Stücks unversehrt an den dweren Unzulänglichkeiten seiner Mitspieler vorbei. Willi Handl.

Lienhards "Beilige Elisabeth" in Weimar. Am 21. Oftober hat am Großherzoglichen Hoftheater zu Weimar die Uraufführung von Frit Lienhards "Heiliger Elisabeth" stattgefunden. Wohl in dem heim= lichen Gefühl, daß sein Werk einer dramaturgischen Würdigung nicht standzuhalten vermag, hat Lienhard selbst es als "bramatische Dichtung" Mit einer Dichtung bezeichnet. haben wir es nun auch zu tun und awar mit einer echten, rechten

Lienharddichtung, die durch ihre Nangvolle Verssprache und die ein= gestreuten prächtigen Inrischen Stellen ihren Eindruck auf empfind= same Gemüter nicht verfehlt und als ein hübsches Epos oder ein Leses und Buchdrama angesprochen werden darf. Nur ein dramatisches Gebilde ist das Werk nicht. In einem Drama höhern Stils — das au sein das Stück doch Anspruch macht — wollen wir große Leiden= schaften sehen, die in einem zu= jammenhängenden Kampfe mitein= ander ringen; wir wollen vor allem eine Handlung sehen, die einheitlich, in einem Zuge nach einem bestimmten Ziel hin und mit innerer Notwendigkeit sich entwickelt. genügt da keineswegs, wie Lienhard zu glauben scheint, szenisch wirksame, pomphafte Massenszenen abwech= selnd mit rührseligen oder poltern= den Dialogizenen, die für Ganze mehr oder weniger belanglos einfach aneinanderzureihen, das Lebenselement des Dramas dagegen, die Handlung, nur anzus deuten oder, statt sie in ihrem Berlauf darzustellen, uns nur auf ein paar Etappen zu führen, wo sie Halt macht. Befriedigen fann an dieser "dramatischen Dichtung "eigentlich nur der Expositionsaft und von dem zweiten der Anfang, welchem die Handlung machtvoll genug einsett, um die schönften Hoffnungen für das Stück zu er= weden. Die Handlung des Stüdes ist: Der von Haus aus schwärmerisch frommen Elisabeth soll durch den finstern, harten Priester Konrad die Gatten= und Mutterliebe sozu= fagen unter den Füßen weggezogen werden, und zwar mit der bewußten Absicht, sie, die Fürstin, auf die hunderttausende von Augen schauen, zur Verherrlichung der Kirche und vor allem Konrads felber zur Heiligen zu machen. Das spricht, wenn auch erst im dritten Aft, Konrad jelbst aus. Was jedod) auf diesen guten Anfang folgt, ents

täuscht vollständig. Ja, es geht zu wie in der verkehrten Welt: Abschnitte, an denen um der Hand= lung willen alles liegt, werden episch gegeben, solche dagegen, die nur ein Beiwerk bilden und für eine kurze episodische Erzählung wie geschaffen wären, werden dras matisch vorgeführt! Beigt der dritte Aft gegen den Schluß noch einmal ein Stück Handlung: der vierte und der fünfte enthalten ent= halten überhaupt keine Spur mehr davon und find rein epischer Natur. Selbst die poesievolle Sterbeszene am Schlusse des Studs vermag, da sie reichlich lang und wieder mit Schilderung und Reslexion behangen ist, keine dramatische Teil= nahme zu erwecken.

Das Weimarische Theater= Publikum, das, um mit Lessing zu reden, "borlieb" zu nehmen pflegt, spendete der Aufführung wohl Bei= fall; der Kundige aber fand, daß dieser Beifall für weimarer Berhältnisse bezeichnend matt war. Der lebhaftere Applaus am Schluß der Vorstellung galt, wie allgemein zugegeben wurde, lediglich der guten Darstellung; vor allem aber der der Titelrolle, Vertreterin Frl. Elisabeth Schneider, die in der Elisabeth rührenden Partie der förmlich aufgegangen war.

Prof. Dr. Hermann Schlag.

Ein Sehnsuchtsschrei aus München. München hat eine seiner stärksten Attraktionen verloren Ernst von Possart ist nicht mehr. Der große Wime, der mit Goethe den persönslichen Adel gemeinsam hat und, wie der Olympier von Beimar, am Abend seines Lebens von seinen Schriften eine Ausgabe letzter Hand veransstaltet, hat, wie er mitteilen ließ, vom Prinzregenten von Bahern einen so hohen Titel verliehen bekommen, daß es ihm von jetzt an unmöglich ist, die Bretter noch einmal zu bestreten. Als man diese Mitteilung

S DOOLO

in den münchener Zeitungen las, glaubte man allgemein, der Prinzregent hätte Possarts sehnlichen Wunsch erfüllt und ihn in den Fürstensstand erhoben oder ihn wenigstens zur Ezzellenz gemacht. Nach der Abschiedsvorstellung, wo der große Komifer wieder einmal zum letten Wale den Shylock spielte, erfuhr man, wohlweislich nachher, daß Ernst von Possart zum Geheimen Rat ersnannt worden war.

Der große Mime und schlaue Hoflakai ist mit schlichtem Ab= schied entlassen worden. Niemals dienten Schauspieler einem schlim= mern Herrn: mit staunenswerter Kaltblütigkeit und grausamer Rück= sichtslosigfeit verfügte er über ihre Aber das Aergste war: Schickfale. er war niemals offen grausam und rücksichtslos, fondern verbarg alle feine unschönen Absichten und In= triguen hinter einem füßlichen Lädieln. Und idien ihm der Moment günstig, so erglänzte eine Träne in seinen wasserklaren Augen; und er war auch immer bereit, jeden öffentlich zu umarmen und zu füssen. Infolgedessen konnte er wohl von sich sagen: "Wissentlich habe ich nie= mals einem Menschen Boses zu= gefügt." Aber wie seine Tränen, so waren auch feine Küsse falsch. Alles an ihm ift falsch. Und wenn er einmal wunderschön aufgebahrt im Sarge liegen und der Hoftheater= singdor den Choral: "Nun danket alle Gott" singen wird, auch dann noch werden sich alle, die ihn ge= kannt haben, zweifelnd und fragend ansehen, ob nicht sogar das Komödie Frgend ein großer Mann hat einmal gesagt: es giebt so gemeine Seelen, daß sie nicht einmal der Weihe des Todes würdig sind.

Ernst von Possart hat die größten Dichterwerfe zu Komödien erniedrigt, wenn er darin auftrat. Aus Richard dem Dritten, aus Mephisto, Shylock, Moor, Friedrich dem Großen, Napoleon und vielen andern Gesstalten hat er die lächerlichsten Karis

katuren gemacht. So empfinden alle feinern Geelen, die nicht auf plumpe Komödianteneffette hereinfallen. Nein, er war kein großer Schauspieler, sondern ein großer Komiker, im Leben wie auf der Bühne. Wenn er als alter Goethe frisiert, durch die Maximilianstraße wandelt und mitten im Gespräch plötlich stehen bleibt, sodaß die beiden Herren, die ihm zur Seite gehen, einen Kreis um den hohen Berrn bilden muffen, so wirkt das unsäglich komisch. Und ebenso erheiternd wirfte es, wenn er in den Baufen der Wagnerspiele im Pringregententheater Cercle hielt. Es ist schade, daß er nicht mehr im Amte ist, schade, wenn er wirklich jemals im Ernste stürbe; denn es gibt in der ganzen Welt keinen Menschen, der so falsch ist in jeder Pose, jeder Geste, jedem Laut und jedem Wort wie Ernst von Possart. Und diese meisterhafte Falschheit und geniale Unechtheit in allem ist von einer tiefen, hinreißenden Komik. Von seinem Namenszug angefangen im Stile eines Schreiblehrers oder Kaufmannslehrlings — bis zu seiner füglich fäuselnden Stimme, in der eine falsche, tränentriefende Senti= mentalität zittert: alles an Ernst Ritter von Vossart mit dem unheimlich hohen Titel wirft unfäglich lächerlich, ein Gemisch von Hoflakai und Schmierenkomödianten.

Er hat alles getan, um im Amt bleiben zu dürfen. Er hat ein Gedicht auf den Kaiser verfertigt und hat ein driftkatholisches Theater= stud geschrieben und zum Schlusse, als sein Tron schon im Wanken war, noch einmal den Ministerpräsidenten zu sich eingeladen, ihm dann aber in seinem eigenen Hause den Rücken gekehrt, als er sah, daß alles ver= loren war. "Sein königlicher Herr", wie er den Prinzregenten immer nannte, wollte sich seiner entledigen, obwohl, wie er selbst versicherte, fein Personal ihn wie einen Bater verehrte; als was für einen Vater, das sagte er allerdings nicht.

Unzählige Male ist er "zum letten Male" aufgetreten; und jett, als Dank für die Entlassung, droht er dem Hof mit der Herausgabe seiner Memoiren. Nach der Ab= schiedsvorstellung fiel er auf offener Bühne einem nach dem andern in die Arme und ließ sich pater patriae in symbolischer Bedeutung nennen. Dafür durften die Umarmten ihm die Schminke von den parfümierten Baden fortkussen; er aber flüsterte mit tränenerstickter Stimme "Auf Wiedersehen". Und dann mußten junge Leute seinen Taxameter nach Hause ziehen. Man sah diesen ganzen Schwindel, lächelte freute sich dabei im stillen schon auf das erste Wiederauftreten Ernst von Poffarts, seine Eröffnungsborftellung nach der endgültigen Entlassung.

Ach, ja, er wird wiederkommen, er muß wiederkommen; wir wollen lachen und uns amüsieren können. Was ist München ohne Possart? Ein träger, trüber Sumpf. Er soll wiederkommen und uns durch seine Mätchen und Possen erheitern. Er muß wieder auf die Bühne, trot dem unheimlich hohen Titel. Er darf nicht nur, wie er es vorhat, ganz im Verborgenen in seiner Villa in Vogenhausen eine Schule für Theatralik und Tremulieressette leiten.

Noch einmal: er muß wiederstommen. Ohne ihn wird es gar zu ernst und langweilig in München. Otto Grautoff.

Theater und Hausfriedensbruch. In Nr. 8 der "Schaubühne" ift in dem Auffatz "Zirkus Hülsen" die Frage behandelt worden, ob ein Direktor Personen, die sich ihm mißliebig gemacht haben, von vornsherein vom Theaterbesuch außeschließen darf. Bon dieser Frage ist jene andre scharf zu trennen, wie weit das Recht des Theatersdirektors geht, einen Zuschauer hinsauszuweisen, der während der Bors

ftellung irgendwie unangenehm auf= gefallen ift. In diesem Falle hat der Zuschauer ein Billet gekauft, das ihn berechtigt, einer bestimm= ten Vorstellung beizuwohnen. Der Direktor schuldet ihm, ihn an der an= gefündigten Vorstellung teilnehmen zu laffen. Ein Theaterdirektor kann sich nun seiner Schulden ebenso wenig wie irgend ein andrer dadurch entziehen, daß er seinen Gläubiger hinauswirft. Zu solch einer Maß= nahme ist er nur dann berechtigt, wenn der Besucher sich strafbaren Hausfriedensbruchs schuldig macht. Wenn sich jemand im Theater der= artig beträgt, daß durch ihn daß Recht der übrigen Zuschauer auf ruhigen, ungestörten Genuß eines Dichtwerks vereitelt wird, so kann der Direktor, der Aufführungsvorstand, oder ein sonstiger Bertreter des Direktors ihn zum Berlaffen des Lokals auffordern. Kommt der Aufgeforderte diesem Ansuchen nicht ohne weiteres nach, so verweilt er nunmehr ohne Befugnis im Theater und macht sich damit des Hausfriedensbruchs schuldig, wegen dessen er verfolgt werden kann, wofern die Direktion einen Antrag an die Staatsanwaltschaft stellt.

Ob tatsächlich Hausfriedensbruch vorliegt, ist Sache der Würdigung des Einzelfalls. Das Recht, die Vorstellungen und die Schauspieler als solche zu kritisieren, steht dem Publikum durch uralten Gebrauch Das Publikum darf applau= dieren und darf zischen; fein Schauspieler hat bisher einen Zischer wegen Beleidigung verklagt, obwohl ja da unbedingt eine Ehrverletzung vorliegt. Wenn die Kritik Publikums sich in diesen üblichen Grenzen bewegt, so ist nichts dagegen zu sagen. Ob das Pfeifen auf Hausschlüsseln oder Lärmtuten noch im Bereich der üblichen Kritikäußerung liegt, möchte ich nicht entscheiden; ich glaube es kaum. Soch ein Verhalten greift unbedingt in die Rechte der übrigen Zuschauer

ein. Derartige Störenfriede wird also die Direktion auffordern dürfen,

das Lokal zu verlassen.

Fernerhin geht jede ostentative Mißfallensäußerung, die nicht den Schauspieler als solchen, sondern als Menschen treffen soll, über den Kreis berechtigter Kritikäußerung hinaus. Eine Schauspielerin war einmal durch eine recht häkliche Geschichte in den Vordergrund des Interesses gerückt worden. Als sie am Abend auftrat, wurde sie, bevor sie noch ein Wort gesprochen hatte, von einzelnen Leuten mit Johlen und Zischen und beleidigenden Aeußerungen empfangen, die nicht der Darstellerin der Rolle galten und gelten konnten, sondern der Auch hier hat die Direktion Frau. das Recht, die Störenfriede hinaus= auweisen.

In all diesen Fällen, in denen eine Direktion von ihrem Hausrecht berechtigter Beise Gebrauch macht, ist sie nicht verpflichtet, dem Hinaus= geworfenen das Eintrittsgeld zurückzuzahlen. Es darf nur nicht ver= kannt werden, daß das Hinauswerfen ein sehr bedenkliches Verfahren ist. Ungerechtfertigter Weise läßt man sich nicht vor einer zahlreichen Reugenschaft aus dem Theater weisen : und unbemerkt bleibt selbst der zarteste Wink, das Theater zu ver= lassen, nicht. Wird dann vom Gericht ein Hausfriedensbruch nicht als vorliegend angenommen, so fann die Direktion mit ziemlicher Sicher= heit darauf rechnen, wegen Be= leidigung belangt zu werden.

Nicht einmal Leute, die Freisbillets haben, dürfen sich im Theater unanständig benehmen. In den Disziplinarvorschriften der Königlich Sächsischen Hoftheater sindet sich der sehr vernünftige Passus, wonach Bühnenmitglieder, und ebenso ihre Angehörigen und Freunde auf Freiplätzen, sich aller Zeichen des Beisalls oder Mißfallens zu ents

halten haben. Wenn man als Gaft beim Gaftgeber ift, tut man gut, diese Vorschrift zu befolgen.

Dr. Richard Treitel.

Gillets zum Opernhaus. Neulich kam ich einmal in der Nacht von Sonnabend zum Sonntag um ein Uhr am berliner Opernhaus Da bildeten etwa fünf= borbei. undzwanzig Menschen Queue. Als ich erstaunt dreinblickte, sagte mein Begleiter nachlässig: "Ja, die stehen nun die ganze Nacht bis morgen früh um Biertelelf, dann wird die Kasse aufgemacht." Und er fügte "**E**3 bei, als ich empört auffuhr: werden bald noch viele hinzu= kommen." Richtig — am Sonntag gibt es ja Billets für die ganze Boche.

Vielleicht wendet man einmal verfehrspolizeilichen uniere stimmungen, die ja doch sonst so ausgiebig gebraucht werden, diesen Fall brutaler Menschen= qualerei an. Defretierte die Polizei, daß etwa vor acht Uhr morgens bas Stehen im Queue vor dem Opernhaus verboten ist, so wäre dem Unfug mit einem Schlage ge= Es bliebe denen, die zum Bergnügen da stehen, die Möglich= keit, auf menschenwürdige Weise einen guten Plat zu erlangen, und denen, die für Geld da stehen, noch genug Gelegenheit, etwas zu ver= dienen.

Will die hohe Obrigfeit mit dem schönen Sak: "Volenti non fit injuria" an dem Tun der zweiten Kategorie, dieser armen Lohnsnechte, vorbeigehen? Es ist freilich sehr töricht von solchen Leuten, lange Stunden in Wind und Wetter zu stehen, wo sie doch zur selben Zeit im Café bei lustiger Musik so ansgenehme Unterhaltung fänden.

A. (3).

Coolo

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Siegfried Jacobsohn in Berlin. In Desterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Hugo Heller, Wien I, Mibelungengasse 8.

Berlag: "Die Schaubühne" B. m. b. D., Berlin SW. 18, Sollmannstraße 10.



gingen, können für uns Ründer des Tiefften sein: aber nie reine Künstler. Mit dem Moment in ihnen, das geiftig über die vorangegangene Voll= endung hinausringt, zerstören sie das große In-sich-beruhen des Vollfunstwerks; ihre Kunstwerke kehren nicht in sich zurück, sondern ringen über fich hinaus. Sie find gestaltende Denker, nicht Gestalter. Ihrer Zeit, der der Sinn für reine Kunst geschwächt ist — dies tritt nach jeder Blutezeit ein - stehen fie deshalb höher, find fie bedeutsamer. scheint mir unser Berhältnis zu Sebbel zu tennzeichnen. Sebbel erkannte, daß nur ein ideeller Konflikt innere Notwendigkeit habe und neben ihm alle andern nur für den Einzelfall bestehenden Konflitte zufällig und ohne Interesse seien. Aber er blieb bei dieser richtigen Erkenntnis: daß die Idee im Drama nur und ausschlieflich die fünstlerische Notwendig= feit und Wirklichkeit des Problems zu bedingen, es aus der Region des einmalig Zufälligen hinauszuheben habe, nicht stehen, sondern kam zu dem berhängnisvollen Frrtum, im Drama die Berechtigung der Idee debattieren, die Diglektif in die Idee felbst hineintragen zu wollen, d. h. mit andern Worten: Dramen zu schreiben, die dialektisch be= streitbar waren. Die von ihm zuerst ganz klar und plastisch gesehene Notwendigkeit der Problemstellung ließ ihn die Notwendigkeit des Ablaufs vernachlässigen, ja schädigen. Statt des Kampfes von für die Vorstellung wirklichen Kräften ward ihm unter der Idee das Drama zum Er zog die Kräfte des Dramas, ftatt fie wirken zu Kambf von Rechten. Das überwuchern des in= lassen, direkt in Frage und diskutierte sie. tellektuellen Moments in allen Entscheidungen braucht nur um etwas gesteigert zu werden, so haben wir Ibsen.

Rur höchsten Körderung wie zur Entartung des Dramas gleicher= weise hat die philosophische Entwicklung beigetragen. wesentlich mit dieser einen Seite in Betracht: mit ihrer wachsenden Fest= stellung endgiltiger Ungewißheiten als letten Grenzen unfres Erkennens — der unendlichen Teilbarkeit des Phänomens durch den Gedanken mit ihrer Entdogmatisterung des Lebens, die der Erscheinung ihr Recht als volle Realität zurückgiebt. Das Erlebnis höchster Notwendigkeit ist uns im Gebiet des Erkennens durch die niedern negativen Notwendig= keiten, die sich als unübersteigliche Schranken hier in unsern Weg stellen, Das bedeutet die Rückfehr des Menschen aus der Philosophie zur Kunft, deren höchste Gebilde zwar in der Bielheit der Erscheinungen bleiben, aber als positive Empfindungsnotwendigkeiten den Willen zum Das Suchen nach inhalt= Zwang tiefer befriedigen als alle Regation. licher Notwendigkeit, das negativ endet, wird zum Suchen nach formaler Notwendigfeit: Form löft den Inhalt ab. Die dogmatischen Schran= einengten und auch im die einst Leben, Denken, Erkennen Künstler bestanden, mußten in einer Kunft, die den Umkreis alles Mensch= lichen auszuschreiben unternahm, im Drama, immer fichtbar werden. Sie

brachten damit eine außerfünstlerische inhaltliche Notwendigkeit hinein, die naturgemäß die Bildung der einzig organischen formalen Notwendigsteit beeinträchtigen mußte. Diese Schranken sind gefallen. Das zur absoluten Form strebende Kunstwerf ist möglich geworden. Aber an die Stelle dieser Schranken hat sich der alte philosophische Trieb in das körperliche Gebilde des Dramas eingenistet und verhindert noch immer das vollkommene Werk.

Wir muffen auf diese Entwicklung hoffen: es wird eine Zeit kommen, in welcher der "Faust" nicht mehr das absolute Symbol jedes strebenden Menschen sein wird. Jene Erkenntnis, daß nach droben die Aussicht uns verrannt ift, Faustens Zurückwendung ins Leben wird früher und früher wird vielleicht einmal zum Erlebnis schon des Knaben Ich erinnere an das berühmte Lessingsche Wort werden: Vorstufe. die er von sich weist um des Strebens nach über die Wahrheit. Wahrheit willen; mit dem Lessing aussprach, daß in der letten Erkennensnotwendigkeit das Ende läge, daß in ihm das Streben nach Awang erlöschen, der Geift in Teilgedanken zurückfinken müßte, das Entwicklungsprinzip unwirksam geworden wäre. Die Künftigen werden nicht mehr Lessings Antwort geben. Sie werden auch das Streben nach Wahrheit, soweit es um höchste Erkennensnotwendigkeiten ringt, aufgeben und nur das eine Mögliche suchen: Empfindensnotwendigkeit. Mit der Gesamtheit unsres innern Organs erlebt, vermag fie uns wieder und wieder die Beruhigung und Notwendigkeit zu geben, der unser geistiges Leben zustrebt. Die Künftigen werden früh die Wendung auf das geistig Wirkliche nehmen, auf die Kunft, während in uns der philosophische Trieb noch nicht durch die Negationen der Erkenntnis über= wunden ift. Wenn sie schon jung erfahren, daß das Leben, das in der Totalität seiner Erscheinungen in unserm Bewußtsein ist, keine höchste Erkennensnotwendigkeit zuläßt, wird sie der Wille zum Zwang früh dazu treiben, dieses Chaos künstlerisch für die Empfindung zu bewältigen, heimisch zu gestalten. Der philosophische Trieb entzieht noch dem Drama Kräfte. Erst wenn er ganz dem subjektiven Gestaltungstriebe weicht, kann eine dramatische Form entstehen, die für unsern Blick endgiltig sein würde. Wilhelm von Scholz.

Talent und Genie unterscheiden sich im Drama, vielleicht allenthalben hauptsächlich in einem Punkt. Das Talent faßt sein Ziel scharf und bestimmt ins Auge und sucht es auf dem nächsten Wege zu erreichen, was ihm, wenn es anders ein echtes ist, auch gelingt; nie aber erreicht es mehr. Das Genie weiß auch recht gut, wohin es soll, aber vor innerm Drang und Überfülle macht es allerlei Vreuz- und Quersprünge, die es scheindar vom Ziel entsernen, aber nur, damit es um so reicher ankomme, und zu dem Kranz, der ihm dort aufgesest werden soll, die Blumen gleich mitbringe.

-111-1/2

### Aller seelen am Rhein.

Es bleibt nichts weiter übrig. Einen Privatbrief zu schreiben, dazu läßt mich die Tätigkeit eines "Herausgebers" — o, Ihr prophetisches Gemüt! — wirklich nicht mehr kommen. Ich kann also den begründeten Borwürfen, die mein hartnäckiges Schweigen mir einträgt, nur dadurch für kurze Zeit Einhalt gebieten, daß ich einmal meine Wochenchronik an Sie. Liebe, richte. Sie lachen ironisch! Ich weiß, was Sie sagen wollen. Es sei Ihnen unerhört gleichgültig, ob Herrn Bonns Abschiedsabend wieder ein großes Stud näher gerückt sei; ob Reinhardt seine Eröffnungsvorstellung schon vergessen gemacht habe; ob — überhaupt ginge die ganze Theaterei Sie nicht das geringfte an. Wichtig sei Ihnen meine Gesundheit und mein Seelenheil, die "Schaubühne" dagegen nur insofern, als ber Grad ihrer Wirksamkeit ja nicht ohne Einfluß auf mein Seelen= heil bleiben könne . . . Reden Sie sich ruhig, wenn dies Adverb hier möglich ift, in den Zorn hinein, der Sie so gut fleidet. Dann aber erlauben Sie mir zu erwidern, daß ich Ihnen bergleichen Lekture niemals zumuten wurde. Ich wollte und will Ihnen viel= mehr von einem so wunderschönen Tage erzählen, wie ich ihn seit unserm arilder Juli nicht gehabt habe. Wenn ce dabei doch nicht ganz ohne Theater abgeht, so schelten Sie nicht, sondern beklagen Sie ein Opfer seines Berufs.

Der Zweck des Ausflugs war nämlich — natürlich — das Theater, und es ftand keineswegs auf dem Programm, daß ich die reicheren Stunden außerhalb des Theaters verleben würde. sehr ich mich darauf gefreut hatte, auch die Menschen Martersteig und Louise Dumont wiederzusehen — meine Hauptsorge galt den Künstlern. Da hat man sich solange über die Vorherrschaft Berlins ereisert, bis sie endlich ins Wanken geraten ist. Da hat man sich solange dagegen aufgelehnt, daß jede dramatische Neuheit von Belang auf Berlin angewiesen sei, bis jetzt wirklich von zehn Dutzend Neuheiten nur noch der dritte Teil zuerst vor die Augen der Berliner kommt. In einer Woche, wo die beträchtlicheren berliner Theater auf ihren Lorbeeren ausruhen oder im stillen die Wassen für den Kampf um frischen Lorbeer schmieden, kannman in Leipzig und in München Bahrs "Undere", in Dresden und in Köln Erlers "Bar Peter", in Elberfeld und in Duffeldorf verschiedene Dramen des Englanders Stephen Phillips und in Duffeldorf überdies die erften Vorstellungen des

Schauspielhauses sehen. Ich hatte zwei Abende zu vergeben und vergab sie an das alte kölner Stadttheater und an das neue düsseldorfer Schauspielhaus. In Düsseldorf winkte mir außerdem eine Nachmittagsvorstellung. Denn es war Allerseelen.

Sie hören das Wort zum ersten Mal und würden es in Ihrem kleinen Wörterbuch vergeblich suchen. Sie leben in einem ganz protestantischen Lande und Allerseelen ist ein ganz katholischer Feiertag. Man schmückt die Gräber seiner Lieben und singt das Lied: "Stell auf den Tisch die dustenden Reseden". Später heißts in dem Liede: "Ein Tag im Jahr, er ist den Toten frei". Dabei seuchtet sich manches Auge, wie sich bei Ihnen manches Auge feuchtet, wenn in der Bolkshymne die Stelle kommt: "ack, jag vill lekva. jag vill dö i Norden! Drum leben will ich, sterben hoch im Norden!" Der Seelenschmerz, der sich in diesen Tränchen offensbart, hindert die guten Rheinländer selbstverständlich nicht, nachs mittags ins Theater und abends tanzen zu gehen.

In Köln kam ich am Borabend von Allerseelen so zeitig an, daß ich behaglich durch die Straße "Unter fetten Händen" zum Theater schlendern konnte. Gin Riesenhaus, außen und innen aleich schmucklos. Die Bühne ift in allen Akten nicht weniger schmudlos gehalten. Man weiß nicht, ob aus wirtschaftlichen Gründen oder aus puritanischen Prinzipien ; weiß nur, daß jene im reichen Köln nicht ausschlaggebend, daß diese im prachtliebenden Röln nicht angebracht sein dürften. Handelt es sich um den zweiten Fall, so verdient Martersteig Ermutigung in seiner Entsagung. Allerdings gebieten ihm auch Klugheit und Stilgefühl, sich allem bekorativen Glanz zu widersetzen. Wie arm sein Theater an halbwegs genügenden Schauspielern ist — ich muß wohl richtiger sagen: die dem Großftadtgeschmack halbwegs genügend erscheinen — bas würde im Prunkrahmen noch gang anders auffallen, als in diefer dürftigen Bon diesen Schauspielern ware an einem großen berliner Theater nur ber möglich, der aus Berlin kommt: Herr Hans Siebert. Er spielt, nicht überwältigend, aber immer interessant, ben Zaren Peter.

Liebe, ich fühle Ihr Auge mahnend auf mich gerichtet. Ob ich Sie nun etwa auch mit dem Stück behelligen wolle? Seit Bobrikows Ermordung — die wir im vorigen Jahr mit solchem Jubelaufnahmen—habedasstammverwandte Finnland nichts mehr von den Russen zu leiden gehabt; nach den Niederlagen in Japan — die uns in diesem Jahr so viele frohe Minuten bereiteten — habe es auf Jahrzehnte hinaus nichts mehr zu befürchten. Und da wolle ich noch immer Ihr Interesse für dieses Land und gar für die Vergangenheit dieses Landes ansprechen! Fällt mir ja garnicht ein. Daß das Stück in Rußland spielt, ist wirklich Nebensache. Daß es talentvoll ist, macht es mir der Rede wert. Das sreilich will ich Ihnen zu Gefallen tun, daß ich mich heute mit ein paar Andeutungen begnüge und die gründliche Kritik bis nach der Aufsführung am berliner Schauspielhaus verspare. Zu dieser Aufsführung muß sich unsre Hofbühne entschließen. Sie würde das Niveau ihres Repertoires beträchtlich heben und hätte wieder einmal eine Rolle für ihren Matkowsky.

Auch Otto Erler ift endlich wieder einmal ein Duskel= Nach soviel Seelenzerfaserung tut es wohl, mann. einen wie seit Wildenbruch über die Bühne fturmen zu sehen. Dabei ift er kein Wildenbruch = Epigone. keiner gefturmt ift. Er gelangt weiter als Wildenbruch, bleibt aber nicht und ungebrochen wie Wildenbruch. Für ben Preußen= fänger gilt die Umkehrung bes Mephistoworts: "Mit Sturm ift ba nichts einzunehmen, wir muffen uns zur Lift bequemen." Für den Russensänger gilt der Sturm und gilt die Lift. Die Lift leider nur halb; fonst mare nämlich das Ideal erfüllt. Erler ift zu kritisch, hinter dem Rücken von Logik und Psychologie vergnügte Schlachten aufzuführen. Es geschieht bei ihm in vier langen Alten nicht soviel gegen die Logik, wie bei Wildenbruch in jeder kurzen Szene. Aber auf Psychologie versteht er sich boch nicht genug, um einen gemischten Charafter zum Mittelpunkt eines Dramas zu machen. Und er will gar drei helben der Geschichte menschlich erklären. Sein Peter soll alle Widersprüche des Urbilds aufweisen: menschliche Größe und bestialische Robeit und feminine Liebebedürftigkeit. Sein Alexei foll zaudern zu toten wie hamlet, foll zaudern zu fterben wie homburg und foll ein ebenso unentichlossener Künftler fein. Sein Menschikoff foll wieder eine andre Zusammenschung von Tatendurst und Handelnsohn= macht darftellen. Ihrer aller wie Katharinas Streben, den Thron zu behaupten oder den Thron zu erringen, hakt sich zu einer ftarken Handlung ineinander, die ein paar Stunden fast ununterbrochen in Spannung hält und uns schließlich fühl entläßt. Trot aller Sprachkraft und aller Detailkunft: die Menschen greifen mir nicht

ans Herz. Zede Achtung vor der geistigen Arbeit, die in diesem Drama steckt! Aber an Immermanns "Alexis" — den Hofmanusthal einmal für Reinhardt einrichten sollte — darf man nicht denken.

Nach der Vorstellung mit Martersteig, am nächsten Morgen über den Khein in die Stadt Immermanns: Düsseldorf. Vielleicht, wahrscheinlich gibts schönere Städte in Deutschland: ich kenne sie nicht. Die Königsallee hinunter zum Hofgarten mit seinen Schwänen, seinen entwipfelten Bäumen und dem raschelnden Laub, das die Sonne neckt! Mittendrinn steht ein Kriegerdenkmal mit der Inschrift:

"Ruhm ward den Helden genug und Preis und grünender Lobeer — Tränen, von Müttern geweint, schufen bies steinerne Bild."

Die Inschrift stammt von — Sudermann. Weiter, nach Kaiserswerth! Dortwohntein Freund mit Frau und Kind und dichtet. Vom Dach des Hauses die köstlichste Kundschau über den mächtigen Strom ins weite Land. Diesseits zum Greisen und jenseits in dämmernder Ferne Felder und Fluren voll von strozendem Vieh und ungeborenen Früchten. Wucherndes Haidekraut um die rissigen Mauern einer Ruine. Aus diesem Kastell hat einst Bischof Hatto den jungen Heinrich geraubt. Oder darin gefangen gehalten. Ich weiß es nicht. Um alles die helle, frische, duftige Herbstesluft. Über allem die sommerlich sengende Mittagssonne. Es ist eine Lust zu leben.

So lange, bis die Pflicht ins Theater ruft. Ich bin mir nie törichter vorgekommen, als da ich diesem Ruf folgte. Also wirklich, zurück in die seiernde Stadt und um das Theater, das neue Schauspielhaus herum. Es ist ein Stein des Anstoßes für alle, die des Weges kommen: vorn Louis Seize, hinten Gralsburg; ein Drittel Theater, ein Drittel Wohnhaus, ein Drittel Kneipe. Aber es ist eine Augenweide für alle, die den ersten Rang betreten, im rotweißen Auppelraum weilen, aus einer Loge auf das leicht ansteigende Parkett hinunter, in den geräumigen zweiten Rang hinauf, zu den geschmackvollen, schweren Bühnenvorhängen hinüberschauen. Was sich dahinter birgt, das wird für Düsseldorf in keinem Falle eine sozialpolitische, umwälzende, befreiende Tat, im besten Falle wird es ein erwünschtes und erfreuliches Theater-ereignis sein. Das Spiel kann beginnen.

Wenn ich Sie, Liebe, jetzt nicht zufriedenstelle, wird es mir nic gelingen. Über diese Vorstellung der "Jugend" ist wirklich nichts zu sagen. Das Haus scheint von guter Akustik. Die Spieler spielen ihr Spiel, zwischen den freundlichsten drei Wänden, teils routiniert, teils unroutiniert, teils talentiert, teils untalentiert. Eine anständige Durchschnittsaufführung ohne unterscheidende Merkmale. Sie verhindert nicht, daß Halbes Erstling wirkt. Wie sollte er auch nicht! Allerseelen, Heines Geburtsstadt, "Lang, lang ists her!" — wer wollte da nicht sentimental werden!

Iwei Afte genügen. Dann gehe ich zu Josef Lewinsky und stehe bewundernd vor soviel Reinheit, soviel Güte, fühle ein siedzigzjähriges Leben vor mir ausgebreitet voller Kämpfe gegen eine widersvenstige Physis, voller Siege eines lebendigen Geistes, blicke in ein Auge, das Zeit seines Lebens mehr nach innen als nach außen geschaut zu haben scheint, und fasse eine Hand, die nach dem Höchsten gelangt und Hohes umgrissen hat. Ich höre weise Reden, höre sie eine Stunde später von der Dumont und von Paul Ernst und lasse mich wieder nur schweren Herzens ins Theater fahren.

Hoffentlich entspricht bei den Rheinländern ein höherer Grad von Geneigtheit dem Einladungsruf so kluger Geister. Hoffentlich find diese Geister für die Rheinlander auch dann verführerisch, wenn sie nicht durch ihre Menschlichkeit, sondern durch ihre Künftlerschaft zu wirken haben. Der Boben ist nirgends geeigneter. Eine schneller und schneller wachsende Stadt von forglosestem Wohlstand und regstem Geldumlauf, die in dreißig Minuten vier Millionen Menschen aus der Umgegend an sich zu ziehen fähig ift. Bielleicht gelingts. Ich kann nur hoffen, nicht urteilen. Ich kenne zur Genüge weder den Bildungsstand noch die Geschmacksrichtung noch die Kunstansprüche dieses Menschenschlags. Ich war nicht in dem andern, Theater der Stadt und weiß daher nicht, ob diese anständige Durchschnittsaufführung von "Kabale und Liebe" mit ihren richtig schließenden Decken und Thuren bas Gewohnte übertrifft oder nicht einmal erreicht. Ich habe die entscheidenden Aufführungen nicht gesehen, weder "Judith" noch die "Komödie ber Liebe". Ich weiß auch nicht, ob man wirklich schon ein paar Tage nach der Eröffnung "Die zärtlichen Berwandten" und "Stein unter Steinen" hat in Betracht ziehen muffen. Eins weiß ich trop alledem gewiß: um Theatervorstellungen zu begutachten, werde ich nicht wieder an den Rhein zu fahren brauchen. Ich bin bereit, für den kölner Dom den berliner Dom und für die Duffel die Panke zu geben, aber ich werde lange prüfen, ob der nicht Luft

hat zu betrügen, der Lust hat, gegen das alte kölner Stadttheater und das neue düsseldorfer Schauspielhaus unsre beiden Schillers Theater einzutauschen.

Tempora mutantur. Sie, Liebe, müssen als Schwedin nicht wissen, daß das düsseldorfer Theaterwesen eine ruhmvolle Bersgangenheit hat, aber Sie werden sich nicht weigern, sie kennen zu lernen, wenn ich Ihnen versichere, daß es durch ein paar Sätze geschehen wird, und daß diese Sätze zu den schönsten und ergreisendsten gehören, die es in unsrer Sprache gibt. Karl Immermann spricht über seine eigne Gründung und sagt kein Wort, das unbesfangene Historiker nicht unterschreiben könnten und müßten:

"Die duffeldorfer Buhne hatte Tendenzen, wie fie mir auf keinem andern deutschen Gerüfte neuerdings ersichtlich geworden sind, und, was menschliche Kraft vermag, ist aufgeboten worden, den Tendenzen nachzusommen. Und hat sich eine fräftige Feder bewegt, ist ein beserdter Mund laut geworden, die Gunst des Hofes, die Ambition unstrer Reichen und Vornehmen rege zu machen, daß sie von ihrem leberfluß etwas abgäben, um das Institut zu erhalten? Mitnichten. Die dusseldorfer Bühne ift nicht an einem innern Leiden, sondern einzig und allein daran untergegangen, daß die mehreren Millionen, welche das Kapital unsrer hiesigen Optimaten bilden, nicht ein ferneres jährliches Sub-sidium von viertausend Thalern mehr abwerfen wollten. Nun ist es Winter geworden, und nun schmerzt es mich erst recht, daß meine hübsche Bühne dahin ist. Man kann wohl wehmütig werden, wenn so etwas untergeht, woran man so treue Pflege jahrelang gesetzt, um das man eine ganze Handvoll grauer Haare mehr gekriegt hat. Und dann ergreift mich wieder ein Zorn, daß unter den sechsunddreißig Fürsten Deutschlands sich keiner fand, der ein ganz komplett eingerichtetes Theater mit klassischem Repertoire und einer schon feststehenden Tradition und Regel mit geringen Kosten sich erkaufen mochte. Und doch stiften sie überall schlechte Hofbühnen für schweres Geld. Ich fühle zu tief, was Deutschland entbehrt, seit es seine Buhne auf eine so geringe Beise hinhält, und sehe eine gewisse Ernüchterung und Bermagerung unsrer sozialen Zustände in naher Verbindung mit diesem Unglück. Keine Kunstvereine und Kunstausstellungen, keine Musikseste, nicht Eizenbahnen und sonstige Gemeinnütigfeiten vermögen das tieffinnige Gedanken= schauspiel einer großen poetischen Bühne und ihre wohltätigen abstringierenden Wirkungen auf die menschliche Schlassheit zu ersetzen."

Wer von der Wahrheit dieser letzten Sätze tief durchdrungen ist, dem werden Sie, Liebe, es hoffentlich verzeihen, daß er auch seine schwachen Kräfte an eine Hebung des Theaters setzt.

Ihr unverbesserlicher

Coolida

# Wom moralischen (Problem des Schauspielers.

H

Der Schauspieler — ein Lügner, und der Schauspieler — ein Schamloser, aus beiden Gründen ein Unsozialer: das sind — formelhaft ausgedrückt — die Borstellungen, von welchen die moralische und soziale Minderung des Schauspielers genährt wird. Fragt sich freilich, ob sie einer genauern Analyse standhalten. Um es gleich zu sagen: sie sind keineswegs ganz irrig. Nur unklar und verworren, ein Gemisch von Wahrem und Falschem, eine Bermengung verschiedner Gesichtspunkte. Sei zuerst der Frrtum sestgestellt. Er entspringt aus dem Mangel richtiger Einsicht in das Wesen jeglicher Kunstübung und aus der Unempfindlichkeit des unkünstlerischen Menschen gegen die innersten Antriebe fünstlerischen Schassens.

Es ift ein Grundsat sittlicher Beurteilung: nicht das Tun entscheidet, sondern das treibende Motiv. Der Komödiant im Leben will irreführen, will täuschen über sich felbst, aus Eitelkeit oder um eines Vorteils willen. Der Schauspieler dagegen, indem er einem "Traum der Einbildung" Körper und Seele leiht, will niemand täuschen, oder vielmehr, er will nur die geheimnisvolle Täuschung der Kunst herbeiführen, in der dem Genießer das Bewußtsein der Illusion immer gewahrt bleibt. die Täuschung Ernst, hier ift sie Spiel. Der Schauspieler, der auf dieselbe Beise im Leben Komödie spielte wie auf der Bühne, würde übrigens augenblicklich durchschaut werden. Denn die Ausbrucksmittel einer jeden Kunft muffen intensiver, absichtlicher, bedeutungsvoller, sinn= fälliger sein als die von derselben Art im Leben, da jene begrenzt, diese unendlich sind. Was uns auf der Bühne als höchste Wahrheit erscheint, könnte außerhalb ihrer als grobe, affektierte Lüge erkannt werden. Immer wieder wird der naibe Schluß von der ästhetischen Physiognomie des Künftlers auf seinen Charafter gemacht, während nicht fräftig genug betont werden kann, daß der Bezirk ästhetischen Schaffens bei allem Zusammenhang mit allen Ländern der Seele doch ein Gebiet für sich bleibt, weil hier erhöhte Zustände der Seele wirksam werden, Ausnahmes zustände, die Charakter und Lebensführung nicht vornehmlich bestimmen, und eine Befreiung von utilitaristischer Zielstrebigkeit eintritt, und in sich felbstgenügsame Gesetze walten.

In einem höhern Sinne hat es freilich mit dem Komödiespielen seine besondere Bewandtnis. Nietsiche sagt oder zitiert einmal — ich muß wieder Nietssche nennen, weil er trot aller Gegnerschaft und allem Irrium die feinsten und tiefsten Einsichten in die Seele des ästhetischen Menschen besaß — Nietssche gebraucht einmal ungefähr die Wendung:

Jeder Mensch ist der Schauspieler seines eigenen Jdeals. Und so sind auch die besten unter den Schauspielern Komödianten ihres Ideals. Ihre Sehnsuchten von menschlicher Hoheit, Würde, Stolz und Schönheit, von den höchsten erträumten Ausschwüngen im Guten wie im Bösen, die Kraft in jeglicher Erscheinungsform, in der Reinheit adliger Seelen, in der Schrecklichseit dämonischen Berbrechens, im stberschwang der Freude und des Schwerzes, all das, was das gehemmte und gesbrochene Leben zu erfüllen sich weigert, was ihnen ihre eigene, nicht auf die Tat, sondern auf das Schauen gestellte Art versagt, wollen sie im erhabenen Spiel der Kunst aus sich erreichen und beglückt erfahren. Wer kein Napoleon sein kann, will ihn wenigstens spielen. Und ein andres Ideal ist: sein Wesen durch Gestalten der Dichtung in allen Möglichkeiten auszuwirken, alle Spielarten menschlichen Wesens in seiner eigenen Brust zu versammeln, zu erleben, zu bezwingen.

Damit fällt auch der naive Frrtum zusammen, daß die Schauspiel= kunst im Besentlichen die Kunst der Verstellung sei. Sie ist es nur im Richt der "ideale Affe", nicht wer am besten die Stimme verftellt. Gang und Haltung verändert, Masten macht, ist der beste Schauspieler; er kann im günstigsten Kalle ein feelenarmer Virtuos, Sondern wer die reichste, umfänglichste oder intensibste oder liebenswürdigste Seele besitzt. Es kommt erst in zweiter Linie darauf an, wie es gemacht ift, in erster Linie, wer dahinter steht, und ob es echt und wesenhaft ist. Denn die Gabe des Künftlers erkennen wir ja darin, daß er sein Wesen aus fich gesteigert herausstellen kann in dem Material, in dem er arbeitet. Und dieses ist für den Schauspieler sein Rörber und seine Stimme. Gin bedeutender Künstler kann viele Ge= stalten, ohne nachzuahmen und zu lügen, aus sich herausbilden, weil er in jede nur einen Teil seiner "geräumigen" Natur projiziert, und weil feine Kunft ihm die Ausdrucksmittel leiht, die verschiedenen Farben unfres Wesens mannigfaltig zu mischen und zu binden. Er kann Schurken fo gut spielen wie Eble. Denn auch die Reime zum Bofen aller Art find in einem jeden von uns. Und Glück, eine kaum merkliche Berschiedenheit der Wesensmischung, ein bischen Willenstraft weniger, ein bischen Begierde mehr. Aufall des Milieus, der Erziehung, von Stunde, Gelegenheit, Erlebnis sind es, die über die Bahnen der Menschen entscheiben. Bir sollten uns eigentlich nicht darüber wundern, wie jemand zum Mörder werden konnte, sondern wie es möglich war, daß wir es noch nicht geworden. Der große Künstler hat das große Wiffen um alles Menschliche. Ein solches Aussichempfinden und Ausbrudenkönnen aller Arten des Menschlichen, auch des Verponten, Gebrandmarkten, ja Berruchten, macht den Schauspieler zum Künstler. So ist ja unter den Schauspielern felbst das Wort "Komödiant" zu einer Art von Schimpfwort geworden für einen, ber ein "Macher" und fein

Künftler ift. Nicht die Gabe der Berstellung entscheidet, sondern die Fähigkeit, Zeugnis abzulegen von seiner tiessten, durch keinerlei Rūd= sichten gebundenen "Wahrhaftigkeit".

Bekenner feiner tiefsten Wahrhaftigkeit ift der Künstler unter den Schauspielern, wie jeder andre Künstler. Auch das, was wir Prostitution, Selbstenthüllung, Schamlosigkeit nennen, hat seine Kunst mit allen Rünften gemein. Die Lyrit ift voll ber intimsten Bekenntniffe, ift kaum etwas andres. Aber überall sonst verrät der Künstler zulett sich selbst, gibt er feffelabgeworfen das Lette und Berschwiegenste seines Wesens, feine Stärke und seine Schwäche, seine Schande und seinen Stolz. Am meisten natürlich in den dionysischen Künsten, die es mit Bewegung und Erregung zu tun haben. In der Kunft hört eben die Schamlofigfeit auf, wird fie "heilig", erhält fie das gute Gewissen. Der Künftler empfindet anders, freier, unter dem Druck seines ichöpferischen Mitteilungsbranges. Er fühlt fich, in ber Erregung feines Schaffens, im Dienst eines Aberindividuellen, einer Ibee, der Kunft. Und eine Idee rechtfertigt das Schamlose, eine Sache heiligt das Berbotene, dafür überwindet man felbst die tiefste menschliche Scheu. Man denke nur an Goethes Lebenstonfession, den "Werther", mit seinen großen, gewiß arglos begangenen Indiskretionen, baran, wie fein Dichter bamals und später noch oft Briefe leidenschaftlicher Natur von den Empfängern ein= forderte, um sie literarisch zu verwerten. Das Werk steht höher als der Schöpfer — was liegt an seiner Person und ihren Geheimnissen: das ist ein Grundgefühl des Künstlers, von dessen Allgemeingiltigkeit sich ber Laie oft nicht Rechenschaft zu geben vermag; er empfindet es nur beim Schauspieler, weil es hier am greifbarsten zutage tritt, weil zwischen Werk und Schöpfer keine Distanz ist — und deutet es falsch, moralisch ftatt äfthetisch.

Kunst als verselbständigtes Lebensgebiet hat auch eine anders geswendete, eigene Moral, ein eigenes Ideal. Schamhaftigkeit ist ein soziales Gefühl, entspringt aus sozialen Geboten und Hemmungen von Trieben und Leidenschaften. Für die Kunst eine tödliche Fessel, da sie letten Endes dahin treibt, alle Gewalten der Seele, die sonst durch die Gessellschaft eingedämmt und gebunden sind, wenn auch nur in erregtem und erregendem Spiel zu vollenden. Da müssen alle Schleier und Hüllen sort: es ist jene tiefdämonische Lust des Menschen, von Zeit zu Zeit unterzutauchen ins Elementare und von dorther Verjüngung sich zu erholen.

Die seelische Grunddisposition des Schauspielers ist die des Künstlers überhaupt: und alles misverständliche Urteil gegen jenen entspringt nur aus der Untrennbarkeit, dem Zusammenfallen, der — allerdings nur scheinbaren — Identität von Persönlichkeit und Schöpfung. In Wahrheit wiederholt sich auch beim Schassen des Schauspielers, daß der Künstler,

C-odillo

ganz hingegeben an sein Werk, dennoch Distanz und Besonnenheit sich gegenüber behält; ja grade bei ihm zeigt sich jene Spaltung des Beswußtseins, die mitten im heftigsten Rausch selbst der künstlerischen Ersregung einen Rest von Objektivität wahrt, am merkwürdigsten: er ist von einer Gestalt besessen, und hat sich dennoch in der Gewalt, sie planzund kunstvoll herauszugestalten.

Man glaube freilich nicht, mit dem Allgemeinwerden dieser Erkenntnis seien die Einwände gegen den Schauspieler für jeden widerlegt. Gegnerschaft arbeitet mit Argumenten, die wohl als Jrrtum erwiesen werden können — das ihnen zugrunde liegende Gefühl läßt fich nicht wegdisputieren. Es erfährt im besten Fall eine Abschwächung, wenn zum Bewußtsein gelangt, es bilbe nur einen besondern Fall einer alle gemeinen Erscheinung: und diese ist der ewige Antagonismus des vorwiegend moralischen und des nur utilitaristischen Menschen gegen den künstlerischen, der Moral und des Utilitarismus gegen die Kunst, der, zeitweilig verdect oder durch vorübergehenden Aufschwung sogar überwunden — und auch dies gilt nur für die Moral — doch immer wieder hervorbricht. In diesem Kampf find die Schauspielfunft und ihre Diener gleichsam der vorgeschobenfte Boften : denn am Schauspieler, wie ja auch seine Kunst tiefer als sonst eine im Instinktiven und Elementaren der künstlerischen Anlage wurzelt, offenbart sich der Allgemeinheit am finnfälligsten, was ihr den Künstler wert macht, aber auch was ihr ihn fragwürdig erscheinen läßt. Und dieses ist: ein Mensch mit andern Interessen, andern Motiven. Der Ernst der andern ift ihm Spiel, fein Ernst das Spiel der andern. Die Hingabe des Lebens an ein Unpersönliches, das ein bloges Phantasiegebilde ift, dem Durchschnitts= menschen kaum faglich, an ein Zweckloses, an ben Schein bes Lebens, an seine wesenlose Spiegelung. Die zerstörerische, selbstverzehrende Neigung, alles Leben und Erleben nur als an sich nichtigen Rohstoff anzusehen, der erst Wert und Sinn erhält, wenn er die Umformung in Die Unlust, sich an das Leben zu binden, das Losgelöste Runft erfährt. und wieder Parasitäre seiner Existenz, der Künftler ein Luguswesen. Diese und ähnliche Borstellungen bilden die eigentliche innere Schranke.

Mit der vielfältigen und scharf gesonderten Differenzierung und Berselbständigung der verschiedensten Bezirke sozialen und geistigen Wirkens haben sich in jedem besondere Bewegungstendenzen entwicklt, die auseinandersprengen wollen, was eigentlich innerlich zusammengehört. Ein jeder hat den geheimen Machtwillen, die andern zu verschlingen. Gegen diese Gefahr sträubt sich die Gemeinschaft. Auch das Aberwuchern des Asthetischen ist eine solche. Und darum ist auch der Widerstand das gegen — über seine Intensität wird freilich kaum eine Einigung zu erzielen sein — zu Zeiten notwendig und berechtigt.

Dr. Emil Gener.

# Pariser Theaterzettel.

### Opéra.

Relache. Jeden zweiten Tag wird gespielt, aber unsereiner geht boch fast nie hinein. Unsern aus Wagnerschen Forderungen und male-rischen Bünschen entstandenen Bedürfnissen wird hier, wo "Tristan" zum Einschlasen langweilig und harmlos ist, keinerlei Besriedigung geschenkt.

### Opéra Comique.

Die beste Regie von Paris. Herr Carré macht still und ohne viel Notizchen, was anderwärts . . . Sogar wirkliche Bälder . . . Bann man hingeht, mags "Manon", "Griseldis", "Berther", was immer sein, hier lebt man angenehm bewegte Stunden.

### Comédie Françaife.

"Don Quizote" von Jean Richepin. Nein, ich war nicht drin. Man sindet den Weg in die Rue Richelieu immer schwerer. Schließlich ist einem nicht immer nach Archäologie bange. Außerdem, ich weiß wie dieser Don Quizote war. Ein paar hundert Verse sind mir glatt vor den Augen vorbeigeslossen, und jener pathetische Singsang der akademischen Lyrik Frankreichs ist nicht allzu nüancenreich. Der einzige deutsche Kritiker aber, der in Paris lebt und gewissenhaft überall hingeht, hat erzählt, er wisse nicht, wie es war, er habe sanft geschlasen.

### Théâtre Mational de f'Odéon.

Hier ist man nach dem kurzen vorjährigen Zwischenspiel der "Ventres dorés", die amüsant, bewegt waren, wieder zum moralischsethischsagitastorischen Chestück zurückgekehrt. Diesmal heißts "Le cour et la loi". Die Autoren: Paul und Victor Marguerite. Tapfer und langweilig wird das Recht der Liebe gegen die Kraft des Gesetzs verteidigt. Man tut den Autoren nicht weh, wenn man sagt, dieses Stück stehe auf der künsterischen Höhe der Leitartikel der "Vossischen Zeitung". Denn erstenskennen sie die "Vossische Zeitung" wohl nicht, und zweitens liegt ihnen garnichts an dramatischer Wirkung; sie wollen nur die Aushebung irgend eines langweiligen Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, auf Scheisdungen bezüglich, Seite so und so viel, Alinea so und so viel. Uns gehts nichts an.

### Chéatre Antoine.

"Vers l'amour." Ein fehr hübsches Stück von Gandillot. Einfach, charmant, aufrichtig. Kein Drama, eigentlich nur ein paar Szenen, aber von Zeit zu Zeit sieht man einige Menschlichkeiten hervorkommen. Dabei ist nichts unterstrichen, es wird bis zum Schluß, einem unglücklich symbolischen Selbstmord, garnicht geschrieen, garnicht Mörder und Räuber

gespielt — ich meine: man übertreibt die Gefühlsdinge nicht, sucht nicht Reize und Triebe in Ethit, Moral, Leidenschaft voll hehrer Schöne um= zudeuten. Und dabei kommt sehr hübsch heraus, wie sich bas Spiel ber Geschlechter immer wieder verschiebt, die Rolle des Mannes und die der Frau nicht mehr so fest bestimmt ist, wie das in der konventionellen Literatur bisher war. Entweder Er ist der Starke und Sie die Schwache, oder umgefehrt, hieß das Schema. In den liebenswürdigen Szenen von Gandillot fieht man nun einmal das Sin und Her, sieht den verlassenen Mann, spüttin etlichen noch nicht abgedroschenen Situationen den Egoismus als einzig fruchtbares, weil einzig aufrichtiges Motiv des Geschlechts= und Sinneslebens. Ein Maler nimmt eine kleine Geliebte in sein Bett — dem sehen wir mit vielem Bergnügen in einem ersten Aft zu, der das Montmartre-Leben auf die Bühne bringt. Er ist ihrer müde und will eine junge Dame aus der Gesellschaft heiraten, verabschiedet die Kleine, heiratet die andre aber doch nicht, weil er in der kurzen Zeit zweier Szenen erlebt, wie nett die eine fich wegbruden läßt, erschüttert, aber nicht zuwider, während die andre sehr hählich über jene Frauen spricht, die ihm vorher ihre Liebe geschenkt haben. Das ist der zweite Akt, in dem etwas Entzüdendes geschieht: Der Maler hat jenes kleine Mädchen im Bois getroffen auf einer Bichclepartie, und bort zwischen bem Grun der Baume und einem jener fleinen Geen, die wir alle fo lieben, errät fie, daß er heiraten, sie verlaffen will. Sie möchte weinen, aber ihre Hande sollen ja das Bichcle halten. Sie fagt ihm also: Halt mir das Nad! und schluchzt einen Augenblick. Und er steht da und halt ihr das Rad, damit sie über ihn weinen kann. Ich finde diesen Augen= blid nicht nur entzüdend, ich finde ihn wunderschön, tief, was weiß ich alles, fast nicht mehr Theater. Dritter Aft. Er hat nicht geheiratet, aber Einen reichen Mann, der nach keiner Vergangenheit fragt, nur die Der Maler aber liebt nun die Ehegattin und Gegenwart für sich will. Denn die Erinnerung an füße Bartlichkeiten holt sie sich noch einmal. ist noch stärker als die Reize reichen Lebens. Also ein Ehebruch. aber schwindet die Frau dem Geliebten hinweg. Sie gewinnt Geschmad an der Sicherheit des Daseins ihrer Ehe, und ihre Liebe verweht. Bierter Aft: Der Maler zerrüttet, entnervt, weil fie fast nie mehr kommt, ihn warten läßt, wird ein lettes Mal von der Geliebten um die Hoffnung der Liebesluft gefoppt. Sie telephoniert ihm ab. Schluß: man sieht einen Mann, der von einer Frau nicht loskommen kann, im Bois figen, auf der andern Seite des Lebens, ermattet, eigentlich garnicht mehr leidend, sondern nur fehr verftört, leer im Gemute. Sie fommt, heute unerwartet. Und fagt ihm: "Mein Lieber, es ift aus. Mein Mann hat unsere Liaison erfahren, er will derlei nicht, das ist begreiflich. Und ich, mein Lieber, ich liebe dich doch nicht genug. Jest ists zu spät. Du hafts versäumt." Sie ist entzückend, man sieht ihr ordentlich die kleine Seele,

das Seelchen hervorkommen: ein wenig tut ihr der arme Mensch leid, ein wenig verachtet sie ihn, wie wir alle, Männer und Frauen, jene verachten, die uns erfolglos lieben, und eigentlich empfindet sie auch die große Gerechtigkeit, daß er jest der Verlassene ist, er, der sie im Bois damals weggeschickt hat. Die schönen Kleider, das nette Leben haben sie zur Geliebten der Eleganz gemacht; dies kann sie nicht mehr auß Spiel sein, der Liebe wegen. Die Jugend ist ja vorbei . . . Diese Gesschichte wird sehr fein gespielt.

#### Théâtre des Mariétés.

"Le Bonheur, mesdames", ein angenehm geistreiches Lustspiel, vielleicht ein wenig Baudeville, von Francis de Crosset, gibt der Granier, der Lavallière, Brasseur, Prince, Baron, kurz einer Rahl von Schaufpielern allererster Art Gelegenheit, Geift, Anmut, Liebenswürdigkeit, Beiterkeit, ja wirklich kluge Beiterkeit zu zeigen. In einem gut gespitten, lächelnden Dialog spielt sich das Schickfal einer Ehe und einer jungen Dame ab. Die Ehe ist zwischen der Granier und Braffeur. also sie ist die Granier. Giebt es in Deutschland eine Schauspielerin, die den Typus "liebenswürdige Frau der großen Welt" noch durch den persönlichen Reiz der Klugheit zu erhöhen vermag? Diese Frau liebt ihren Mann, glaubt ihn treu. Er liebt fie, nur follte fie nicht fo fehr an seine Treue glauben. Solche Sicherheit, solches Rutrauen frankt Männer, macht sie nervöß. Braffeur ist ein einfacher, nicht allzu überlegener Mann, ein Bildhauer. Bourgeois. Die junge Dame ift die Lavallière, und diese ein wenig hysterische Pflanze, die eine unfäglich komische, aber auch charakteristische Art hat, ihre Arme, Beine, ihren ganzen Körper zu krümmen, zusammenzuziehen, diese Frau, die in Krämpfen der Unbefriedigung, der Begierde, des sinnlichen Neides auf andre, einfacher Fühlende, ihr Leben vertut, setzt sich den Braffeur in den Kopf. Nicht, weil seine Art sie, die Nervöse, Lüsterne, Zapplige, reizen könnte, sondern weil sie einmal eine Umarmung dieser beiden Eheleute gesehen hat, und weil ihr Glud -- bas Glud der Andern ift. die Situation des Stück; der sogenannte Konflikt kommt natürlich, als die Chebrecher erwischt werden. Die Granier braucht nur vorzugeben, daß sie einen kleinen Idioten, einen Lebeknaben (den Prince spielt, daß man glaubt, eine Zeichnung des Toulouse-Lautrec oder einen Extrakt der Besucher des Palais de Glace vor sich zu sehen), sie braucht also nur vorzugeben, daß sie diesen Jüngling liebt, um die Lavallière auf ihn zu hetzen. Diese Intrigue ermöglicht den letzten Aft, jenen obligaten, ein wenig spöttisch=parodistischen Akt der glücklichen Lösungen, in dem die Che geleimt, ja sogar die Liebhaberin des Glücks der Andern für kurze Zeit zu reuiger Erkenntnis ihrer Hysterie gebracht wird. Mir hat an diesem Stud am meisten gefallen, wie gut im Maß die Leidenschaften

- Camble

vorgebracht find, was ja nun allerdings die Schauspieler auch wundervoll können. Man denke sich nur, was bei uns angegeben wird, wenn eine Frau erfährt, daß ihr Mann fie betrügt. Ober ein Mann zu ahnen anfängt, daß seine Frau ihn erwischt hat. Sier spürt man auch, daß es den Menschen einen ordentlichen Ruck giebt, aber es sind doch nicht alle Frauen Elektra-Naturen, alle Männer hamletisch veranlagt. Leute verlieren gleich ihre ganze Natur, verlaffen sofort ihr bisheriges Dasein, sind in die Bufte verstoßen, in Derwische verwandelt, wenn sie Richt alle find Heroen oder Neurastheniker eine ernste Stunde erleben. mit blitschnell entfesselten Anfällen; das vergift man bei uns alle Augen= blicke und spielt jene Leute der großen Welt, die Durchschnittskulturen find, als wären sie alle unerhörte Perfonlichkeiten. Hier ist man wahrer, Auch bei uns geht zumeift das Leben nach so einem Schickfal weiter, die Menschen kriechen in neue Situationen hinein, der Augenblick aber wird so gespielt, als ginge gleich noch, bevor der Borhang fällt, die Welt unter. Hier ists anders. Und vielleicht berühren einen grade darum Konflikte, die anderswo nicht an uns herankommen; weil sie im richtigen Ton gestellte Fragen sind. Gewiß giebt es Tragödien der Untreue, der versagten Liebe, der Geschlechter, die das Tiefste hervorrütteln und nur ben Ton letter Erregung zulaffen; diesen aber immer wieder auf jede Laune des Trieblebens angewendet zu sehen, entspricht doch dem ehr= lichen Gefühl der meisten "bessern" Menschen von heute so wenig, daß sie ihr Interesse abwenden, weil sie diese aufgepeitschte, aufgehetzte Art nicht ihrem eigenen Wesen nahe fühlen können. Hier aber erhalten diese Dinge ihren rechten Gefühlswert.

#### Théâtre des Capucines.

In dem obligaten Stück, das irgend einen erotischen Bis oder Dreh bringt, spielt jest Louise Balty. Eine Parodistin, sehr beweglich, nicht nur mit dem dürren Leib, den nervösen Armen und Beinen, sondern auch mit der Stimme, die sie, man könnte sagen: auf jeden Naturalismus der Sprache verzichtend, als Instrument benust, um allerhand meist groteske Tonstimmungen hervorzurusen. In andern Szenen des gleichen Stofffreises Le Gallo; dieser Schauspieler spielt, was man bei uns Bonvivants nennen würde. Leute, die nicht pathetisch, leidenschaftlich werden können, ohne entweder selbst zu lächeln oder sich lächerlich zu machen. Le Gallo gehört zu den frechsten Schauspielern, die es gibt. Iedes Wort, das er sagt, klingt wie ein Hohn auf jedes in irgend ernste Tiesen gehende Gefühl.

#### Einige andre Theater.

Die Stüde habe ich glücklich vergessen, die Ausbeute war dennoch zumeist mehr als Füllsel leerer Stunden. Die Leute spielen hier wirklich unvergleichlich. Ich will nicht die abgedroschenen Worte bemühen: Tempo,

Laune und so weiter. Erinnere mich statt dessen, weil dies den Sinn des französischen Theaters anzeigt, an ein paar Sätze aus Wagners Schriften und schreibe sie her, weil Sie in Berlin ja jest sich wieder über so eine Sache gestritten haben. Also Nichard Wagner "Aber Schau= spieler und Sanger", Seite 159 im neunten Bande der gesammelten "Genau betrachtet muffen wir heraus erkennen, daß der Schriften: eigentliche Kunstanteil bei Theateraufführungen lediglich den Darstellern zugesprochen werden muß, während der Verfasser des "Studs" zu der eigentlichen "Kunst" nur soweit mit in Beziehung steht, als er die von ihm im voraus berechnete Wirkung der mimischen Darstellung für die Gestaltung seines Gedichts vor allen Dingen verwertet hat. daß es in Wahrheit und trop aller etwa ihm eingeredeten Maximen nur an die Leistung der Schauspieler sich hält und diese für die eigent= liche Wirklichkeit des seiner Apperception dargebotenen künstlerischen Vorgangs ansieht, befundet das Publikum noch am besten einen wirklich unverdorbenen Kunftsinn; es spricht hierdurch gewissermaßen aus, was überhaupt der Zwed der wahren Kunft ist." Soweit Wagner. Frankreich ift anzumerken: Da hier die Autoren den Bühnen nahe stehen, ihre Stude für bestimmte Schauspieler schreiben, ihre Menschen gleichsam ihren Künstlern während des Schaffens assimilieren, konnte eine wirkliche, noch heute lebendige Theaterkunft entstehen. Während es in Deutschland wohl eine Literatur, aber kein Theater gibt, ift hier viel eher das Umgekehrte der Kall. B. Fred.

### Die Allee.

Geschminkt und gart gemalt wie die Chlorinden, geht fie im Dammern folant durch die Allee, - Moos überzieht der Banke morsche Rinden das Köpfchen gudt aus riefiger Schleifen Schnee, geht mit gegierten Schrittchen, taufend Mätzchen, als reichte Lora fie ein Suderplätzchen. In langer Schleppe schlängelt blau das Kleid, die schmalen finger mit zu weiten Ringen knittern den fächer, der von losen Dingen der Kächelnden erzählt aus holder Teit. Blond muß sie gelten. Nafe, niedlich feine, du stimmst zum frausen Mund, der rosig schwillt und stolz scheint. Pflästerchen am Ohr: das Bild hat Glanz durch Dich, wohl kaum vom Auge, Kleine . . . Mus den "Fêtes galantes" von Paul Berlaine. Nachdichtung von Richard Schankal.

## Gerliner Theaterkritiker.

VII.

### Philipp Stein.

Philipp Stein ist eine — sagen wir: eigenartige Erscheinung unter den Theaterkritikern Berlins. Oder vielmehr unter den Leuten, die von einer Zeitung mit dem Posten eines Kritikers betraut worden sind. Denn diese Leute brauchen, wie ich an einem Beispiel zu zeigen mich bemühen werde, trot ihrer Stellung noch lange keine Kritiker zu sein.

Von einem Theaterkritiker kann man doch zum mindesten verlangen, daß er über ein Stück etwas Wesentliches zu sagen hat, daß er seinen Kunstwert erkennt und ein Publikum darüber unterrichtet. Wer aber, wie Stein, sich damit begnügt, den Erfolg eines Stückes zu konstatieren und dann den Inhalt zu erzählen, kann, wenn er auch einige nichtssagende Bemerkungen daran knüpft, höchstens zu den Reportern gezählt werden. Allerdings kann ein ehrlicher Bericht unter Umständen wertvoller sein als eine auf mangelhaften Grundlagen ruhende Kritik. Doch das trist leider bei Stein nicht zu.

Chemals redigierte Stein ein Fachblatt, das mit nichts in der Welt fo wenig zu tun hat, wie mit der Kunst. Aber das kann natürlich noch nicht gegen Stein sprechen. Er könnte tropdem ein sehr braver Mann sein. Leider aber trifft das wieder bei ihm nicht zu.

Als er sich von der Bekämpfung der Fleischnot abwandte und sich vor noch höhere Aufgaben gestellt sah, hatte er sich darüber schlüssig zu werden, welche Richtung er einschlagen sollte. Stein hielt es für opportun, für die Moderne einzutreten. Also z. B. für die Sezession. Und im Theater für den Naturalismus. Naturalismus? Ach Unsun: ein hoher Begriff! Sagen wir lieber: für die Brahmsche Bühne. Das ist ja auch ganz natürlich. Es konnte ihm nicht schwer fallen, in Erfahrung zu bringen, daß das Deutsche Theater damals in Berlin das einzige ernst zu nehmende war. Dafür einzutreten bedeutete also kein Rissko.

Schlecht und recht schrieb er nun seine Berichte. Wirklich nicht schlechter, als es viele andere auch taten. Man stellte ja auch keine Unsprüche an ihn. Um über den Stand der Kunst unterrichtet zu sein, liest man nicht die Blätter, für die Stein schrieb und schreibt. Man kann getrost sagen, daß Stein seinen Platz ausfüllte. Da er sich seinen Beg vorgezeichnet hatte, siel ihm das auch nicht schwer. Jedes Stück wurde eben, was Inhalt und Spielart betrisst, nach seinem Abstand von dem auf der Brahmschen Bühne Gebotenen beurteilt. Hier aber, bei Brahm, wurde prinzipiell alles gelobt und, wo es nur irgend anging, ein Ersolg konstatiert.

Tropdem könnte die Art der Steinschen Beurteilung — um einmal Sudermännisch zu reden — ein anständiges Bedauern erwecken. In der

Tat: sehr oft hat Stein das allgemeine Mitleid verdient. Wenn man fah, wie erbarmlich hilflos er vor seiner Aufgabe stand, und wie dunkel ihm der Wert der Stude war, über die er zu berichten hatte, wie er so gand auf seine schon vorgefaßte Meinung angewiesen war, und wie er sich — um wenigstens stilistisch etwas zu geben — vergebens abmühte, neue ober richtiger: nicht immer dieselben Ausbrude zu finden, bann blieb kaum ein andres Ergebnis: man mußte Mitleid mit ihm Leider nicht nur mit ihm. Oftmals auch mit den von ihm Gehaben. lobten. Man stelle sich einen feinen Menschen wie Hauptmann mit Steinschen Superlativen belegt vor. Mit denselben oder doch gleich= artigen Superlativen, mit denen eine Woche früher etwa Fulda belegt Ich denke mir, das muß wie eine Berührung mit gebrauchter Basche anmuten. Ober wenn Rittner dieselben Epitheta zuerteilt erhalt wie — Stieler. Und auch Brahm ift es sicher nicht angenehm, von einem Stein öffentlich so bevorzugt zu werden.

Aber soweit ließe sich gegen Stein noch immer nichts einwenden. Ober doch nur aus persönlichen Gründen — nicht von Seiten der Öffentslichkeit. Denn es ist ja nicht nur das Recht, sondern die Pslicht des Kritikers, seinen Geschmack kundzugeben. Und daß Stein in dieser Hinsicht haltlos ist, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Er hat seine Wängel lange genug offen gelegt. Weshalb ließ man ihn auf seinem Posten?

Die ernsthaften Einwände treffen erst sein Verhalten gegen Reinhardt — als Brahms bedrohlichsten Konkurrenten. Denn Reinhardt als Schauspieler wurde, da er ja dem Brahmschen Ensemble angehörte, selbstverständlich von Stein gelobt und gerühmt. Und diese Sympathie blieb Reinhardt auch zusnächst noch erhalten, nachdem er aus "Schall und Rauch" ein Theater geschaffen hatte. Als dieses Theater sich jedoch weiter entwickelte, als seine Bedeutung sich von Tag zu Tag erhöhte, da wurde Stein schwankend. Aber zu seinem Lobe sei es schwell gesagt: sein Schwanken dauerte nicht lange. Sowie von einigen Seiten die Leistungen von Reinhardt auf Kosten von Brahm hervorgehoben wurden, da wußte Stein, was er zu tun hatte. Er durste Brahm nicht im Stich lassen! Und sollte die ganze Welt von Brahm abfallen, er, Philipp Stein, wird Brahms Stütze sein und bleiben!

Wenn Brahm tropdem auch heute seine Bedeutung noch nicht versloren hat: den Vorwurf braucht er sich nicht zu machen, daß er es Stein zu verdanken hat. Denn Steins Stützmittel waren sehr durchsichtig. Und nicht nur durchsichtig, sondern auch unanständig.

Da Stein sich seiner innern Standpunktlosigkeit bewußt war, und da er alles Interesse daran haben mußte, diese zu verbergen, so war er gezwungen, um so deutlicher seinen Standpunkt nach außen hin zu zeigen. Und da ihm die Fähigkeit abging, Leistungen zu beurteilen, so machte er von dem Recht der geistig Armen Gebrauch: er ergriss Fartei.

An und für sich wäre das ja noch immer nicht das Schlimmste. Wenn er aus lauter Liebe zu Brahm bessen Leistungen in den Himmel gehoben hätte, und wenn er aus dem gleichen Gefühl heraus die Taten des Brahmschen Konkurrenten in den Dreck gezerrt hätte, so hätte man das mit begreiflicher Autosuggestion erklären und entschuldigen können. Stein ift aber eine viel zu falte und berechnende Ratur, um fich so weit von seinen Gefühlen hinreißen zu lassen. Er ist fich auch bewußt, daß bei Brahm nicht alles so einwandsfrei ift, wie er es gern haben möchte, und es ist felbst ihm unmöglich, Reinhardts Erfolge ganglich zu berschweigen. Aber was er ungern sagt, das bringt er an den verstecktesten Stellen an (wahrscheinlich um das Feststellen seiner Gefinnung zu erschweren); deutlich druckt er nur das Ergebnis seiner vorgefaßten Meinung aus. Wenn es ihm pagt, verhilft er dem schlechtesten Stud au einem Erfolg (in seinem Bericht), und aus einem wirklichen Erfolg macht er eine laue Aufnahme. Ich halte es für nötig, mich jest nicht mehr mit dem schlechten Rritiker zu befassen, sondern mit dem Menschen, der systematisch falsche Berichte in die Welt setzt.

Stein beginnt feine Kritifen ftets damit, daß er über den Erfolg berichtet, den ein Stud beim Publifum gefunden hat. Run gibt es bekanntlich bei jeder Premiere Leute, die klatschen, und Leute, die zischen. Kür einen Charakter wie Stein ist es also nicht schwer, mit diesen Barteien derartig zu operieren, das auf das aufgeführte Stud (in feinem Bericht!) das von ihm gewünschte Licht fällt. Gern spricht er von der "kleinen Minderheit", die allein bei Reinhardt Beifall zollt, und die höchstens bei Brahm Widerstand leistet, während die Mehrheit sich na= türlich so verhält, wie es Stein in den Kram paßt. Ein Beispiel: "Dem gestern Hofmannsthals Drama ,Das gerettete Lessingtheater hat Benedig' ftarken Erfolg gebracht. Nur nach dem dritten Akt und zum Schluß stellte sich dem lebhaften Beifall etwas Opposition entgegen." Kann man diesen Zeilen entnehmen, daß es sich um einen vollständigen Durchfall handelt?

Nach solchem Anfang wird gewöhnlich der Inhalt des Stücks erzählt, und dann — da Stein selber wohl nicht damit rechnet, daß jemand noch weiter liest — kommen noch einige "kritische" Bemerkungen, in denen Stein sich zuweilen sogar auf die Seite der "kleinen Minder= heit" stellt. Dies ist eigentlich bedauerlich. Denn sonst wäre Stein sicher schon lange der bewußten Fälschung bezichtigt worden.

Zum Schluß noch ein amüsantes Beispiel für das Berhalten Steinsden beiden Konkurrenten gegenüber. Am 26. Januar 1903 schrieb er nach der hundertsten Aufführung von "Monna Banna": "Monna Banna" ist der eigentliche Erfolg dieser Saison. Das Werk hat seinem Dichter, der früher nur von einer kleinen Gemeinde verehrt wurde, den verbienten Plat auch in der Schätzung des großen Publikums errungen.

Und nun hoffen wir, bald auch einige seiner früheren Dichtungen auf der Bühne zu sehen, von der Maeterlinds größter Erfolg ausgegangen ist." Ein paar Wochen später wurde — allerdings nicht auf "dieser Bühne" — das bühnenmöglichste ältere Stück von Maeterlinck gegeben. Da schrieb Stein: "Im Neuen Theater ist gestern der tapfere Versuch gemacht worden, Maeterlinck "Belleas und Melisande" der Bühne zu gewinnen. Aber trop all der künstlerischen Mühen und all des großen Auswandes ist dieser Versuch nicht geglückt. Ob diese Dichtung überhaupt zu einer geschlossenen Bühnenwirfung herauszuarbeiten ist? Ob ihre wundervolle Inrische Schönheit uns jemals von den Theaterbrettern herab wird erwärmen können?"

Muß man da noch etwas hinzufügen? Höchsiens, daß das ein Fall unter vielen ist; weiter, daß Stein von "Stein unter Steinen" als von einer "Dichtung" sprechen kann; daß er (als einziger) gesehen hat, wie Sudermann auf den bewußten Hervorruf offenbar nur deshalb vor den Vorhang kam, um für Vassermann zu danken; schließlich, daß er hier wirklich nicht um seiner selbst willen betrachtet wurde, sondern um der weiten Verbreitung des Blattes willen, für das er schreibt: des Verliner Lokalanzeigers.

# Luise Meumann.

Nicht Allzuviele, die jungft in den Blättern die Nachricht lafen, daß die Gräfin Luise Schönfeld hochbetagt, im Alter von siebenundachtzig Jahren, auf ihrem Landsit bei Wien gestorben fei, werden gewußt haben, daß mit ihr einer der leuchtenden Sterne aus der Glanzzeit des wiener Burgtheaters dahingegangen ift. Fast fünfzig Jahre find bergangen, seitdem Luife Neumann der Stätte, an der fie fast zwei Jahrzehnte hindurch die Gunft und Liebe des Publikums in beispielloser Beise erfahren hatte, für immer den Rücken kehrte, um mit dem Grafen Schönfeld die Ehe zu schließen, und doch gibt es noch Wiener, deren Augen höher leuchten, wenn sie sich an das "Lorle" der Luise Neumann erinnern, wie es ihnen als Jüngling die Köpfe verdreht hat. . . . Sie, die sich der Grenzen ihres Talents bewußt war, wie kaum eine Zweite, war so glücklich, die Bühne in dem Augenblick verlassen zu können, wo he auf der Höhe ihrer Kunst wie ihres Lebens stand. "Naive und fentimentalische Liebhaberin", wie man damals sagte, war sie und wollte Sie wußte wohl, daß ihr der Flug zur hohen Tragödie fie bleiben. versagt war, wie er anders gearteten Talenten, auch unter den "Naiven" mitunter vergönnt wurde, und so ging sie schweren und doch leichten Herzens, ehe die unerbittlichen "Bierzig" der "Liebhaberin" mahnend ein Halt geboten. Aber das ganze lange Leben hindurch, das ihr noch

\$-000b

beschieden war, hat sie warmen Herzens und offenen Auges an den Geschicken des Burgtheaters teil genommen, sie ist mit ihm aus dem alten, lieben Haus am Michaelerplat in den prunkvollen Reubau gezogen, sie hat keinen Gedenk und Ehrentag ihrer ehemaligen Kollegen vorübergehen lassen, ohne sinnige Gabe zu spenden, und wenn ihr weiches, edles Frauen und Künstlerherz auch am alten Burgtheater hing, es hat sich auch dem neuen nicht verschlossen.

Theaterblut hatte sie vom Bater und der Mutter her mitbefommen, wenn auch das größere Talent der Mutter, der unvergeflichen Amalie Haizinger, das reichere Erbe bot. Mit sechzehn Jahren tritt sie zum ersten Mal auf der heimischen karlsruher Bühne auf, mit zwanzig spielt fie im Burgtheater, wo sie gleich die Augen der Direktion wie des Publikums auf sicht, und das sie vom nächsten Jahr an bis zum Ende ihrer Theaterlaufbahn nicht mehr verlassen follte. Der Rauber, der von der Anmut ihrer Persönlichkeit und ihres Spiels ausging, machte sie rasch zu einem Liebling der Wiener, die damals ja im Personenkult des Schauspielers viel mehr Begeisterung aufbrachten, als wir es uns heute vorstellen können, aber ihre eigentliche Blütezeit begann erft, als 1850 Heinrich Laube die Leitung des Burgtheaters über-In seiner "Geschichte des Burgtheaters", diesem großen Rechen» schaftsbericht, wird der sonst leicht Wortkarge und auch wohl Herbe beinahe weich und zärtlich, wo er von Luise Neumann spricht. Er hatte fie schon fünf Jahre zuvor als Floretta in der "Donna Diana" gesehen und war schon damals wie von ihrer lieblichen Erscheinung so von ihrem Spiel betroffen. Aber erft als er ihr Direktor wurde, merkte er mit immer wachsenden Staunen, was er an ihrer stillen, edlen Kunft und an ihrer hohen, uneigennütigen Begeisterung für ihren Beruf und das Institut, dem sie angehörte, besaß. "Diese sieben ersten Jahre meiner Direktion war sie mir die getreueste und feinste weibliche Hilfe. Sie war ein Mitglied, wie es im Buche steht; nein! wie es nicht ein= mal im Buche steht. Nichts von Schauspielerei, nichts von Flitterwesen, nichts von gemachtem Rram. Die ehrlichste, einfachste Singebung an ihren Beruf; nicht nur die treueste Pflichterfüllung, auch die liebens= würdigste, welche felbst ein Opfer nicht versagte, sobald das Gedeihen des Ganzen ein Opfer in Anspruch nahm". Doch nicht nur die willigste Helferin in allen Besetzungsnöten fand Laube in ihr, die bis zur Ers schöpfung der physischen Kraft in jede Lücke einsprang ("unfre Perle, die sich halb tot spielt", fagte Bauernfeld in seinem Tagebuch), auch die dankbarste, feinhörigste Schülerin ist sie ihm geworden. In dem Nachlaß! Laubes habe ich die Originale jener vielen Briefchen und Billets, durch die Güte seines Stiefsohns, des Geheimen Juftizrats Hänel, einsehen dürfen, die ihm Luise Neumann zeitweilig Tag für Tag geschrieben hat. Ein eigener, stiller Zauber geht von biefen vergilbten Blättern aus.

Bald hat fie eine Frage an den Lehrer und Meister wegen irgend einer ihr unklaren Stelle in einem neuen Stud, bann fragt fie wiederum für die "Maste" einer ihrer Rollen um Rat, heut berichtet fie kleine per= sönliche Nöte und Angste und morgen empfiehlt fie ein Stud, das fie gelesen, einen Schauspieler, ber fich an fie gewandt hat, weil er weiß, daß sie des strengen Direktors Ohr besitzt. Aber niemals hat sie das Bertrauen und die herzliche Neigung, die ihr Laube schenkte, misbraucht. Nie hat sie versucht, im eigenen Interesse auf ihn bestimmend zu wirken. Gewiß ift fie gern seinem Bint gefolgt, wo er ihr einen neuen Beg oder ein locendes Ziel zeigte, aber nur zögernd hat sie sich ihm anvertraut, wo sie überzeugt zu sein meinte, daß er ihr das Biel jenseits ber Grenzen ihres Talents gestedt hatte. Im Konversationsstück, wie es zumal aus Frankreich tam, hatte sie ihre künstlerische Heimat, Publikum fich) und dem und hier hat sie, zur Freude, Studen, die meist heut bis auf ben Namen verschollen und vergessen sind, im Aleinen Großes geschaffen, indem sie sich Ensemble, auf das Laube besonderes Gewicht legte, mit taktvoller Bescheibenheit einfügte. Aber auch, wo größere Aufgaben an sie herantraten, die Beatrice in "Biel Lärmen um Nichts", die Adelheid in den "Journalisten", hat sie sich, von Laube beraten, vollauf bewährt. Wo das Interesse des Ganzen fie brauchte, war fie immer zu haben, auch wenn ihr die Rolle einmal nicht so "lag", sie trat aber ebensogern neidlos, ohne Rabale und Intrigue, und ohne sich hinter den Direktor zu steden, zurud, wenn andre, zumal Bedeutendere, kamen und eine Rolle spielten, die wohl in ihr Bereich gehörte. So ist sie Jahre hindurch so etwas wie der gute Geift des Hauses gewesen und war nicht nur, wie Laube felbst hervorhebt, "ein zartes, feines Band zwischen Publikum und Schaubühne", sondern auch zwischen Direktor und Schauspielern. Am 19. Dezember 1856 gab fie ihre Abschiedsvorstellung in ihrer berühmtesten Rolle, als Lorle in "Dorf und Stadt", die sie fast zehn Jahre zum Entzüden der Wiener gespielt hatte. Sie schied in der Fulle ihrer fünstlerischen und forperlichen Kraft und Anmut, und so als Lorle, wie sie Josef Kriehuber im Bilde festgehalten hat, mit dem reinen Oval des lieblichen Gesichtchens, bem lächelnden Bug um den feingeschnittenen Mund und dem sinnenden Ernst in den ausdrucksvollen Augen, ist sie den Wienern vor Augen geblieben, noch, als sie die ihnen Wohlbekannte als Greifin durch ihre Straßen schreiten saben. "Ach, es waren traurige Tage," sagt Laube, "als fie ihre letten Rollen spielte und als sie zum ersten= und lettenmale um persönlich zum Publikum zu sprechen und Abschied zu nehmen. . . . Eines der echtesten, der liebsten Blatter in der Geschichte bes Burgtheaters war vollgeschrieben und mußte umgewendet werden. Und wir habens doch getragen, aber fragt uns nur nicht wie!"

Dr. Hans Daffis.

s Specie

## Rundschau.

Beilige Sache. Lothar Schmidt scheint die Buhne mit Gewalt erobern zu wollen. Nach einigen migglüdten Versuchen, bie aber wenigstens ernste Absichten erkennen ließen, ist er jest auf die bewährten Mittel und Wite Er ist bei der Firma fommen. Blumenthal und Kadelburg in die Lehre gegangen. Und mit einigem Zwar fehlte es ihm noch an der nötigen Routine, aber mit der Zeit wird er vielleicht an seine

Meister heranreichen.

"Die heilige Sache" soll eine Nun — difficile est Satire jein. Aber der satiram non scribere. allein Mangel an Schwierigfeit einen Menschen genau so wenig wie zu einem schlechten Stück zu einer Satire veranlassen. da nicht Leid — oder auch Mit= leid - die Triebfeder ift, dann muß das Fehlen der innern Notwendig= keit störend wirken. Lothar Schmidt empfand feinen Zwang, eine Satire loszulassen, sondern er hatte nur eine "Idee". Er trat an allgemein befannte gesellschaftliche Erfcheinungen und Misstände heran und schlug mit der Pritsche drauf los. Er hätte aber bedenken sollen, daß der geeignetste Ort, solche Angelegen= heiten breitzutreten, der Biertisch ist, nicht die Bühne. Tagespresse und Wisblätter tun ja schon in ge= nügendem Maße das ihre, im anspruchs= und gedankenlosen Publi= fum eine fast ungeteilte Meinung entstehen zu lassen. Was ift da noch ein Dichter not? Ja, wenn er noch von einem neuen Standpunkt aus an die Frage heranzutreten vermöchte l Aber ebenso abgedroschen wie diese ist die Beantwortung.

Sollten wir erst lernen, daß die Wohltätigkeit — zumalauf Festen — nicht immer um ihrer selbst willen getrieben wird? Daß es Leute gibt, die durch diese "heilige Sache" ihre gesellschaftliche Stellung auf-

zubessern versuchen? Dak Bankier gerne Opfer bringt, um Kommerzienrat zu werden? glaube nicht. Wer das aber durch Augenschein bestätigt sehen will, der sehe sich die "heilige Sache" an. Er wird alsdann sicher überzeugt sein und sogar über manchen Wit Desgleichen wird lachen können. er fich freuen, bank berschiedenen Shlüssel=Szenen Erinnerungen an die Fälle Mirbach, Professor Meyer heiratskuppelnde Frau und die Ratin erwedt zu bekommen. diesem Menschen wird wohl auch die mehr oder weniger aufdringliche Darstellung durch die Schauspieler des Lusispielhauses zusagen. F. H.

Das gemeine Theaterstück, wie es bei uns die Bühnen überschwemmt, hat es mit den allergewöhnlichsten Zuständen und Menschen zu tun. Es braucht sich nicht erst Glauben zu er= kämpfen, denn es versteht sich von selbst; auf jeder Straße trifft man den Helden und sein Schickfal oben= Das poetische Drama kann garnicht existieren, ohne mit dieser Welt zu brechen und eine andre dafür aufzubauen, ganz gleichgültig, ob es sich in einer Bürgerstube ober einem Königssaal abspinnt. Publikum, man fage, was man wolle, lagt sich auch eben so gern beim Schopfnehmen und über alle Erbsen= felder und Düngerhaufen weg durch die Lüfte führen, wie der Prophet des alten Bundes, der Speise aufs Feld trug. Aber es muß der Engel des Herrn sein, kein eitler Marre, der die Hand ausstreckt. Run gibt es jedoch eine Menge Gesellen, die sich berufen fühlen, seine Rolle zu fpielen, ohne seinen ftarfen Arm zu haben; da ift es denn kein Wunder, wenn Habakuk sich wehrt, denn was hätte er davon, wenn er sich willig zeigte? Ausgerissene Haare, Schmerz im Naden und einen zerbrochenen Grüstopf. Sebbel.

Der schwarze Domino. Von der gewaltigen seelischen Anstren= gung, welche idie Neueinstudierung des "Ringes" im Königlichen Opern= hause gefordert hatte, suchte man fich dort auscheinend durch ein an= Plauder= genehmes, geistreiches stündchen wieder zu erholen. Die oberflächlich=graziöse Oper Aubers: "Der schwarze Domino", eignete sich vortrefflich zu diesem Zweck. Wit, Sorglosigkeit, Laune, konnten wieder einmal nach Belieben tollen! Allein so war es mit der Reuein= studierung dieser Oper doch nicht gang gemeint. Denn an Stelle des pricelnden, hellen französischen Esprits strebte die Darstellung eine mehr behagliche und intime "Stim= mung", an, die weder die Handlung noch die Musik des Werkes besitzt. Das Ergebnis war, zum ersten, daß Aufführung zuweilen etwas Müdes, Langweiliges erhielt, weil fich alle feine Bühnenstimmung in dem weiten Raum des Opernhauses ohne jegliche Resonanz verliert; zum andern, daß man nicht wußte, warum eine so leichte, winzige Sache so gewichtig breit genommen wurde; zum dritten, daß die äußer= liche Theatralik des Scribeschen Kabritats unangenehm itürend Über dies alles hätte herbortrat. ein wenig französischer Leichtsinn hinweghelfen können oder, wenn dem Dirigenten Richard Strauß etwas mehr von Mephistos Kunst geworden ware: Ein bischen Feuerluft, die ich bereiten werde . . . . . . Unter dem ungeschickten Tempo der Aufführung hatte der Darsteller der männlichen Hauptrolle, Herr Naval, zu leiden, der seine Partie, aller= dings nicht ohne eigene Schuld, zeitweilig mit komischer Steifheit durchführte und auch gesanglich nichts Besonderes bot. Biel besser fand sich Frl. Farrar mit der weib= Hauptrolle ab; denn sie hatte ge= fanglich wie darstellerisch ab und zu sehr hübsche Momente. Die Leistungen der übrigen Künstler und des Orchesters an und für sich waren vorzüglich.

G. Gräner.

Prinzgemaßl und Troubadour. Es ist die alte Geschichte: wenn Pringgemahl Troubadour und Gegensätze sind, wenn sie so gar feine Berührungspunfte haben, dann steht es faul (im Staate Dane= mark). In der Blumenstraße hatten wir einen neuen vielversprechenden Titel, der so gut über einer Tragi= komödie stehen könnte, und einen Autor (Xanrof), der uns durch seine Montmartre=Lieder manche vergnügte Stunde bereitet mehr enttäuschte Delto das Stück. das per= nod einer blüffenden Sumorlosigkeit ist und den einen Wit von der Pflicht des Prinzgemahls zu Tode hetzt. Doch schließlich ist uns das Stück ganz gleichgültig; wir haben ja auch die Hoffnung aufgegeben, daß Alex= ander uns im eignen Beim doch mal als Mascarille oder Scapin fommt. Zweierlei mussen wir aber Residenztheater verlangen: daß Alexander eine tragende Rolle hat, in der er alle Minen springen laffen fann, und daß er über eine verfügt, die Varinerin . Charme und Gewandtheit besitt, daß sie — im Spiel — ihre Niva= linnen — in den Logen — auszu= stechen vermag. Beides war leider nicht der Fall, und so war es recht Tröstlich langweilig. war dabei nur der Gedanke, daß wir in Berlin ein eignes Theater für solche Stücke den Spielplan der haben, die "literarischen" Provinztheater für Wochen brach legen. Vielmehr zwei jolche Theater. Unter dem Stadt= bahnbogen gab es eins der üblichen Feld=, Wald= und Wiesen=Ehebruch3= ståde ohne Chebruch von einem Autor (Beber), der uns schon einmal, durch seine "Lutti", gelangweilt Da aber ein Bonmot das hatte. andre jagte und die Darstellung bis in die kleinste Rolle auf einem

höhern Niveau stand als sonst, war es der unterhaltsamste Abend, den uns das "Trianon=Theater" seit langem geboten hat. G. A.

Wahr über Dekorationskunst. In Mr. 5 der neuen wiener Wochensschrift "Der Weg" stizziert Hermann Bahr eine Entwicklungsgeschichte der Dekorationskunst. Die Skizze ist dem Herausgeber eine so willskommene Ergänzung dessen, was er selbst in Mr. 8 der "Schaubühne" (S. 207/8) gesagt hat, daß er sie

hier wiedergibt.

"Bei den Griechen soll die De= foration nur verdecen, nämlich was die Schauspieler hinten treiben, sie ift zuerst nur eine Wand, niemals "stellt sie vor". Dies auch im eng= lischen Theater und in der ganzen Renaissance nie. Man baut dann mit der Zeit einen prächtigen Raum auf, aber als einen Raum des Spiels, nicht der zu spielenden Be= gebenheit. Diesen, den Raum der Begebenheit, den dramatischen Raum auszuführen, bleibt Phantasie der Zuschauer überlassen, wozu ihr zuerst ein Wort im Text des Schauspielers genügen muß, später eine Tafel helfen soll, auf der steht: Schloß oder Wald usw. Und dabei bleibts eigentlich. daß man diese Mitteilung, Schloß oder Wald, bald nicht mehr durch bloke Buchstaben macht. fondern durch Farben, nicht mehr hin= schreibt, sondern hinmalt. Die De= foration, zunächst nur Grenze, Wand, Mauer der Bühne, wird nun Tafel, Aufschrift, Plakat. Sie stellt aber eigentlich noch immer nicht dar. Es fällt ihr nicht ein, Schloß oder Wald zu sein, sondern nur ein Zeichen, daß sich der Zu= schauer Schloß oder Wald zu denken hat. Erst im letten Jahrhundert geschieht es dann, daß man plötklich der Phantasie des Zuschauers nichts mehr zutraut. Das wäre ein mehr zutraut. andres Kapitel, aus der innern Geschichte des Bürgertums: wie

dieses, kaum zur Macht gelangt, überall feinen Glauben an feine Kraft mehr hat und ihr Hilfen Hat also die Deforation fucht. vorher dem Zuschauer nur gesagt: Stell dir ein Schloß oder einen Wald vor, so muß sie jetzt, miß= trauisch, daß er das nicht mehr im= stande sein werde, vielmehr trachten, es darzustellen: sie wird, aus der Wand, aus dem Plakat, zum Pa= norama. Sie wird "echt". Gehen Sie nur ins Burgtheater! Lefler Man kann diese Art und Goly. von Dekoration wirklich nicht besser machen, die schlechte Dekoration. Wobei nun aber, was wieder ein andres Napitel wäre, aus der Psychologie, an die man leider im Theater gar nicht denkt, wobei nun geschieht, daß die Phantasie der Zuschauer, vom Spiele völlig aus= geschaltet, daß diese müßig gewor= dene, überschüffige Phantafie, eben weil sie nicht mehr ins dramatische Spiel gezogen wird, sich jest gegen dieses wendet. Die Phantasie, die nicht mehr mittun darf, wird fritisch. Das wäre eine lange Geschichte, die in allen Künsten heute spielt: die kritisch gewordene Phantasie, die sich, aus Rache, weil der Künstler sie an der Kunst nicht beteiligt, gegen ihn kehrt. Und das Ergebnis: daß uns allen, jedem Menschen, der nur ein bischen Geschmack hat, die jest üblichen Deforationen unerträglich geworden sind. lind wie das dann immer geschieht, die einen rufen : Zurud! die andern : Heraus, hinüber! . . . So weit war es bor sechs, sieben Jahren. Das ist ja das Merk= Uberall. würdige, daß, wenn etwas reif ist, es plöglich wie auf Verabredung überall beginnt und Menschen, die sich gar nicht kennen, gemeinsam einem unsichtbaren Befehl zu ge= hordien scheinen. Bei uns: Kolo Moser, Roller, Olbrich. Das Buch Der junge Fortung. von Appia. Dann in Berlin der Kreis um Reinhardt. Jest Craig. Allen ge=

meinsam: der Hak des Panoramas, Und gemeinsam: ein der Efel. heftig verlangender Wille, eine neue Form der Deforation zu Wobei nun zunächst ein finden. neues Schlagwort erscheint: stili= fiert. Jeder versteht darunter etwas Einig find sie nur, daß die Deforation nicht mehr vor= täuschen soll, dieses oder jenes zu sein, Schloß oder Wald, sondern daß es ihr zukommt, an der dra= matischen Stimmung mitzuwirken. Sie soll durch Linien und Karben tun, was der Dichter mit Worten: den Zuschauer zwingen, dasselbe zu fühlen wie der Schöpfer oder Leiter des Dramas. Gefühl ist schlieklich immer nur ein bestimmter Grad von Spannung in unsern Blutge-Der Dichter entladet sie in Worte, die, begriffen, nun die Blut= gefäße des Zuhörers auf denfelben Grad spannen. Der Musiker in solche Töne, der Schauspieler in solche Gebärden. Der Maler also in solche Linien oder Farben. Eine darstellen, dies enthält. psychologisch, zwei Prozesse: erstens den Grad von Spannung zu treffen, deren Ausdruck sie ist, zweitens den Dichter die Worte, den Musiker die Töne, den Schauspieler die Ge= bärden, den Maler die Linien und Farben finden zu lassen, die fähig jind, genau den Zuschauer auf den≠ selben Grad zu spannen. Alles Drama ist immer nur Suggestion gewesen. Mit einem etwas um= ständlichen Apparat, weil es auf die Masse zielt, in der jeder einen andern Zugang hat, diefer durch den Verstand, jener durch das Ohr ein andrer durch das Auge. Wenn im Drama also das Wort Schloß oder Wald fällt, so handelt es sich dem Dichter niemals um ein wirkliches Schloß oder einen wirklichen Wald, sondern immer blos um den fuggestiven Reiz oder Wert allein, den dieses Wort hat, und dem Maler handelt es sich jest darum, Linien und Farben von genau

demfelben Meia oder Wert au Das war der Sinn jenes geben. Stilisierens, von dem man damals Nadifal hat es querft fprach. Olbrich in Darmstadt versucht, dann Moser in Saltens Jung-Wiener-Theater, indem sie die Stimmung einer Szene aus dem wörtlichen und schauspielerischen in ihren mas lerischen Ausdruck verwandelten, der Vorhängen sichtbar wurde. Psychologisch will der Hamlet den Zuschauer durch eine Reihe von abwechselnden Gefühlen, wie aus warmem Wasser unter die kalte Douche in den Dampf, mit einer solchen Berechnung führen, daß er aulest, körperlich, seelisch, in jenen dramatisch gewollten Zustand der Erleichterung gerät, den Aristoteles die Kathariis nennt, mit einem medizinischen Namen, wie Ganze ja ein durchaus medizinisches Verfahren ist. Olbrich pflegt nun zu sagen: Dazu genügt mir ein Vorhang, den ich einfach, jedesmal Drama das Gefühl wenn im wechselt, immer wieder anders be= leuchten werde, eben mit der Farbe, die in jeder Szene der Ausdruck eben dieser Stimmung, eben dieses Gefühls ist. Daß wir jest auf der Terrasse, dann im Palast, bald im Rimmer der Königin, bald auf dem Kirchhof sind, dies erfährt der Zuschauer ja durch das Wort und es ist unnötig, ihm erst noch zu zeigen, was ihm ja schon gesagt worden ist. Sehen soll er nicht die Ter= rasse, die jeder sich denken kann, sehen soll er das Gefühl der Szene: was die Worte der Offiziere dunkel in ihm aufrauschen lassen, soll am Ende als Bild vor ihm erscheinen. Was eigentlich an den Traum erinnert, der immer durchaus dra= matisch verfährt, indem er uns einen körperlichen Zustand und seine zuerst nur dumpf vernommene Stimmung einer besondern Schwere oder Eile oder Rähe, drückend oder treibend, am Ende plötlich in Gestalten, als Bild zeigt . . . Aber — und hier

versagt dieser Versuch Olbrichs, und hier sett dann der andre Rollers ein: aber erst am Ende. Gine dramatische Szene ist kein Gedicht. Ein Gedicht hat seine Stimmung schon, bringt sie mit, schlägt sie so= gleich an. Dramatisch ist es, daß Stimmung erst wird, unter unsern Augen. Beil bas Drama ja mit ungestimmten Zu= schauern zu tun hat und eben bies sein Amt ist, sie zu stimmen, jeden von seinen persönlichen Gefühlen weg in ein gemeinsames hinüber. Was man also die Stim= mung einer dramatischen Szene nennt, ift erft ihr Resultat, sie produzieri es erst. Und wenn es nun, wie der Vorhang sich hebt, sich in der Dekoration schon zeigt, bevor wir noch durch den dramatischen Verlauf bereit dafür sind, kann es nicht wirken. Das hat Roller zuerst vielleicht garnicht eigentlich erfannt, aber er hat gefühlt, daß die "ftili= sierte" Deforation, die Deforation als Ausdruck der seelischen Stim= mung, sich erst zeigen darf, wenn eben durch den szenischen Verlauf das Gefühl des Zuschauers so weit ist, daß es jetzt drängt, sich im Bilde Daher seine Dekoratio= zu jehen. nen, die eigentlich ein doppeltes Spiel treiben. Die zunächst nur als Plakat wirken: stellt euch das Schiff des Triftan, den Kerker des Florestan vor! Die dann aber, wenn nun die fzenische Stimmung im Zuschauer zu wirken beginnt, wenn ihn sein persönliches Gefühl verlägt, wenn er der dramatischen Verwandlung erliegt, plötzlich von ihm gar nicht mehr als irgendein Schiff oder irgendein Kerker emp= funden werden, sondern als Gesicht des Gehörten: Tone, zum Bilde Am schönsten für mich geronnen. immer im Fidelio, wenn eben Leo= nore auf Pizzaro anlegt, jest draußen die Hörner den Retter verfünden, welche Verfündigung dann in der Ouvertüre wiederholt wird, und nun in dieser höchsten,

nach Licht lechzenden Stimmung sich endlich der sonnige Tag auftut. Ich glaube wirklich, daß, wenn wir in den psychischen Messungen weiter wären, sich nachweisen ließe, daß diese Farben, die er hier nimmt, uns genau auf denselben Grad spannen, wie die Tone, die wir hören, daß sie, psychisch, vollkommen der malerische Ausdruck dieser Musik sind . . . Dann noch Reinhardt, der, im Sommernachtstraum, end= lich das "Brettl" entfernt hat; die ganze Bühne ist hier drama= tisch geworden. Und nun Craigs eigentliche Tat: das dramatische Kommando dem Dichter ab= und für den Maler zu fordern. Schließ= lich in der Ferne mein Liebling, der "dramatische Architekt", der große Dichter, Mufiter, Dirigent, dem Schauspieler, Maler, Sanger, Tänzer, alle gehorchen."

Dem chronischen Willetsteuer. Geldmangel im Sädel unsrer Hauptund Residenzstadt abzuhelfen, sinnen die Stadtväter. Man sucht nach Objetten für neue Steuern. Und man ist auf eine Theatersteuer ver= fallen. Nachdem man gefehen, daß man, ohne zu viel Anstoß zu ersregen, die Hundesteuer nicht gut erhöhen könne. Und daß andere Quellen schwer zu entdecken sind. Warum auch nicht. Die Sektsteuer ist ein gutes Beispiel. Wer Gett trinken kann zu fünfzehn biszwanzig Mark die Flasche, kann auch eine halbe oder eine ganze Mark Steuer zahlen. Die Reichen, die Sekt trinken, können es tragen. Und man verschont die Armen, ohnehin unter Steuerlasten seufzen. Auf dieselbe Stufe, wie die Sekt= trinker, scheinen die Theaterbesucher gestellt werden zu sollen. Wer sich den Luxus gönnt, ins Theater zu gehen, mag auch zu den hohen Billetkosten ein paar Pfennig Steuer bezahlen. In Freuden sollt Ihr des armen, frierenden Staats, oder hier, der Stadt gedenken. Genau

wie im Winter der hungrigen Vögel. Das ift eine Bewertung der moralischen Anstalt, Theater genannt, die an Unverblümtheit der zutage tretenden Gesinnung wahrlich nichts zu wünschen läßt. Und man macht auch die Sache so hübsch plausibel. Die Theater erheben Aufgeld. Das geht über den Billetpreis hinaus, den Direktoren einst für ihr Theater aufgestellt haben. Warum soll der erhöhte Preis in ihre Taschen gleiten? Barum soll, wenn Not im Stadt= fäckel vorhanden ist, das Aufgeld nicht eine ständige Steuer werden? Denn darauf läufts doch hinaus. Die Erfahrung hat man doch oft genug gemacht. Neue Steuern, die dem Unternehmer auferlegt werden, werden von ihm auf die Konsu= Erst bei der menten abgewälzt. Warenhaussteuer hat man das er= So wirds auch hier werden. lebt. Die Preise für Theaterbillets werden noch teurer werden, als sie Der Mittelstand heute schon sind. klagt bereits genug darüber.

Tut nichts, schallts zurück. Thesater ist Vergnügen. Und Vergnüsgen sen soll und muß man bezahlen. Wird wirklich moralischer oder kulstureller Einsluß vom Theater geübt, nun, so werden eben nur die dieses Einslusses teilhaftig werden, die da zahlen können. Wir habens herrlich weit gebracht. Es ist immerhin gut, einmal zu sehen, wie man oben

offen denkt.

Die Theaterdirektoren werden weiterhin protestieren. Ilnd wahr= lich nicht ohne Grund. Sie haben es wirklich nicht leicht. Man sehe Un sich die berliner Theater an. den Fingern einer Hand lassen sich die herzählen, die finanziell ge= deihen. Sie haben große Ausgaben. Ein Ensemble und die Theaterpacht, die Abschreibungen auf den Fundus, und alles, was sonst dazu gehört, kosten sehr viel Geld. Die neuen Bestimmungen über den Feuerwach=

dienst erhöhen die Kosten, um die aber schließlich die Theaterleiter nicht herumkommen konnten. Nun solls

so weiter gehn.

Man wird es sich doch überlegen müssen. Und es ist nur zu begrüßen, daß der Magistrat zu den Beratungen über die neue Steuer Theaterdireftoren Brahm, Löwenfeld und Bolten=Bäckers hin= zuziehen will. Hoffentlich rechnen die Herren dem Magistrat einmal eine Theaterbilanz vor, und hosfents der Magistrat seine zieht Lehren daraus. Es ware recht schade, wennn man die Herren nur ehrenhalber, also mit beratender Stimme, hinzuzöge, und alles, was sie sagen, der bekannten wohl= wollenden Erwägung zu unter=

ziehen versprechen würde.

Müssen schon Steuern sein, so fönnen die unerhört lufrativen Variétés und Kabarets sie eher tragen als die Theater. Die Steuer auf die Theaterbillets legen zu wollen, ift kulturfeindlich, also jedenfalls verderblich. Schon das Experiment könnte schädlich sein. Es gibt in Berlin Theater, die nichts mehr abgeben können, auch die geplante Steuer nicht. könnten daran zu Grunde gehen, und eine große Anzahl von Kunstlern, die das Theater bis dahin genährt, kommen zu den vielen, vielen andern, die engagementlos herumsitzen. Das ist keine erfreu= liche Perspettive. Und daß sie nicht übertrieben dargestellt ist, werden die Theaterleiter, zu denen man auch einige kleinere noch hinzu= ziehen sollte, hoffentlich dem Ma= gistrat mit aller wünschenswerten Offenheit zahlenmazig anderseten.

Dr. Richard Treitel.

Die Serie, Dramatischer Nachwuchs" wird in der nächsten Nummer fortgesetzt.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Siegfried Jacobsohn in Berlin-In Desterreich=Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Hugo Heller, Wien I, Mibelungengasse 3.



# Über die Technik des Dramas.

faßten Theorien. Bir arbeiten viel mehr instinktiv als nach gewissen vorge, faßten Theorien. Bir arbeiten, ohne uns sehr klar zu werden, was wir tun, von Trümmern umgeben; denn die Formeln von gestern sind noch kaum erschüttert, so beginnen schon die von heute zu wanken. Stücke, die uns jest höchst veraltet vorsommen, hätte man vor zehn Jahren sür den Gipfel der Kühnheit gehalten, genau so wie die revolutionären Haarstrachten von heute die Perüden des nächsten Dezenniums sein werden. Arbeiten wir also darauf los, wie der Geist es uns eingibt, und solgen wir nur unserm Temperament und dem dunkeln Instinkt. Arbeiten wir wie in einer Wolke, ohne vorgesaßte Absicht und ohne uns unsres Schaffens allzu bewußt zu werden. Ich mißtraue solchen, die nach Vollendung ihres Werkes sagen, das und das hätten sie damit bezweckt; ich glaube nicht, daß sie sich mit der gleichen Klarheit über ihr Vorhaben an die Arbeit gesett haben.

Ich weiß freilich, daß es Leute gibt, die nach Theorien arbeiten, wie es Schauspieler gibt, die uns abends im Salon erklären, wie sie den Hamlet auffassen: sie erössnen uns gewaltige Perspektiven über diese Rolle, und wir werden hingerissen. Aber wenn sie den Hamlet spielen, ist es erbarmungswürdig. So gibt es auch Literaten, die etwas Bestimmtes machen wollen; ihre Theorien sind glänzend, aber die Aussführung ist zum Weinen!

Übrigens beginnt die Manie, Theorien zu schmieden, die vor zehn fünfzehn Jahren wütete, neuerdings nachzulassen. . . . Alle seit den letten drei Lustren auf der Bühne gemachten Versuche haben unsrer gegenwärtigen Technik mehr Freiheit und Beweglichkeit verliehen. Aber wie viel Übertreibungen waren nötig, damit ein bischen mehr Freiheit möglich wurde! . . . . Was wir wohl für alle Zeit los sind, das sind die großen Schlagworte, die man sich lange Zeit an den Kopf geworfen.

Wir find den Aberglauben an die "gutgebauten Stücke", an das Gespenst ber großen Pathosfzene (scène à faire) los, womit nicht gefagt fein foll, daß der Bühnendichter es nun nicht mehr nötig hätte, eine Szene zu entwideln und alles aus ihr herauszuholen, was darin stedt; ich freue mich nur, daß er dies jett so anfangen kann, wie es ihm gefällt, daß er die Szene breit ausmalen oder auch nur andeuten kann, wenn er nur einen finnfälligen Eindruck damit erzielt. Unsere dummen Schlagworte, das ift bühnenfähig und das nicht, bedeuten nur: das ist für die Bühne Denn was ist schließlich Bühnenkunst andres als die Kunft, Interesse zu erwecken? Wie, ist einerlei, wenn man es nur erweckt. Und das ist in der Tat eine Gabe; es gibt einen Theatersinn, aber es gibt keine Regeln und Gesetze, und wer diesen Sinn sein nennt, kann durch ein Nichts, ein simples Zwiegespräch paden. Sobald man im Theater fitt, merkt man fofort, ob der Autor Interesse zu erweden vermag ober nicht: man braucht bazu das Stück nicht bis zu Ende zu sehen. ließe sich sogar ein Stück benken, das weder Kabel noch Charakterzeich= nung besitzt noch fonst ein bisher giltiges Postulat, und das doch sehr Es ware ein Parforcestück, gewiß, aber vielleicht findet padend wäre. sich doch einmal der Autor, der es schreibt. Das würde der Theorie vom "gutgebauten" Stück den Rest geben. Ist der Misanthrop ein gut ge= bautes Stück? Oder der Tartüff? Und so viele andre Meisterwerke! Dergleichen Vorurteile, die von den Theaterdirektoren künstlich gehätschelt werden, beginnen, wie gesagt, reißend zu verschwinden. Mein "Aiglon" ift kein "Stück" — das Publikum hat es nicht einmal gemerkt. Und für die Generation, die noch auf der Schulbank sitt, prophezeie ich vollends einen festen Willen, mit der Bergangenheit oder wenigstens mit ihren Theorien reinen Tifch zu machen, und gleichzeitig ein heftiges Berlangen nach Handlung, nach spontaner Schöpfung, wenn ich so sagen soll, ohne Bersteinerung zu unfruchtbaren Formeln.

Die einzigen, für die diese neue Kunst üble Folgen haben wird, sind die Herren Theaterdirektoren. Bisher hatten sie ein untrügliches Kriterium für den Wert eines Stückes. War es gut gebaut, d. h. besaß es eine Fabel, die sich nach ehernen Gesetzen entwickelte, so war es leicht anzunehmen oder abzuweisen, ja selbst zu beurteilen. Was wird ihnen aber nun als Kompaß dienen, wenn sie es literarisch und psychologisch bewerten sollen? Ich fürchte, sie werden auf gut Glück entscheiden müssen und dabei arg daneben hauen. . . .

Edmond Rostand.

Deutsch von Friedrich von Oppeln Bronikowski.

## Gerliner Theaterwocke.

Es gab ein neues Stück, ein sehr altes und ein ziemlich altes Stück. Es gab einen Holländer, einen Engländer und einen Norweger. Es gab eine Tragödie, eine Komödie und eine Tragistomödie. Es gab eine mittelmäßige, eine herrliche und eine ansbetungswürdige Dichtung. Es gab eine anständige, eine wundersschöne und eine nie zu vergessende Aufführung. Es gab einen Standal, einen Erfolg und einen Eindruck, dessen Art und Grad nicht mit den Worten der Theatersprache zu bezeichnen ist. Es gab eine Première im Kleinen, eine Neueinstudierung im Deutschen und eine Wiederauffrischung im Lessing-Theater. Es gab einen Heisermans, einen Shakespeare und einen Ibsen. Es gab "Ghetto", den "Kausmann von Benedig" und die "Wildente".

Wenn der Vorhang über dem ersten Akt von "Ghetto" aufgeht, glaubt man sich in die Rosenstraße ober auf den Mühlen= Es ist dieselbe Gegend in Amsterdam, und die= selben Laute dringen an unser Ohr. "Und er gurgelte gar lieblich jene fetten Gutturalen, und er schlug dabei den Triller, den Schalscheleth, wie ein Bogel". In dumpfer Labenluft offenbaren alte und ältliche handelsjuden eine Gefinnung, die ebenso echt anmutet wie der Klang und der Inhalt ihrer Worte. kann die breite Zustandsmalerei dramatisch werden? Dadurch. daß gegen die Gestinnung dieser ältern Generation revoltiert wird. Die revoltierende Jugend tritt in die Erscheinung, und wir beginnen bereits für bas Stud zu fürchten. Denn Rafael nennt seinen greisen, blinden Bater Sachel nicht nur einen Betrüger, was er ift, sondern schildert ihm auch in beneidenswerter Fein= Dies dürfte er niemals, fühligkeit die Qualen seiner Blindheit. jenes allenfalls bei einem Abschied fürs Leben tun. Daß er nach dieser Auseinandersetzung dem Bater weiter auf der Tasche liegt, bringt ihn zunächst um unfre Achtung. Schlimmer ift, daß das, was folgt, ihn auch um unser Interesse bringt.

Wenn der Vorhang über dem zweiten Akt aufgeht mit seiner Eßzimmerdekoration und seinem gedeckten, leuchtergeschmückten

Familientisch, dann erwachen Freitag = Abend = Gefühle in jeder jüdischen Bruft. "Lecho Daudi Likras Kalle." hier aber geht Held Rafael der jungen Rebekka, die ihm ob ihres Geldes zur Braut bestimmt ift, burchaus nicht entgegen, fondern wirft fie Denn er liebt das chriftliche Dienstmädchen des Saufes und gibt dieser Liebe in Worten Ausdruck, jo ungefühlt und ausgeblasen, daß nur zwei Möglichkeiten bleiben: entweder ift diese Liebe unaufrichtig, oder diefer Liebhaber ift ein ungewöhnlich leerer Patron. Wir entscheiden uns nach den Erfahrungen des ersten Altes für das zweite und hören ihn mit erheblichem Gleich= mut seine Tiraden gegen Bater, Tante und Rabbiner schmettern. Die sichtbaren Mauern bes Ghetto sind gefallen, aber die unsicht= baren stehen immer noch. In diesen engen Mauern verdorren die Menschen bei ihren toten Göttern. Lebendia ist allein der Gott, der zu fühlen ift im Licht der Sonne, in den Duften des Sommers, im Tau des Feldes, im Glanz des Waffers. Also eine Predigt für den Pantheismus, bie offene Turen einrennt, das bischen handlung nicht vorwärts bringt und uns fehr gelangweilt in den britten Aft entläßt.

Wenn der Borhang über diefem dritten Aft aufgeht, feben wir in eine reizend gemalte Gracht, über die sich langsam die Dämmerung fenkt, und die in der ersten Fassung der Tragodie bazu biente, dem liebenden Dienstmädchen die Möglichkeit zum Waffertode zu geben. Die zweite Fassung hat sich für eine innerlichere Lösung entschieden. Rose will Judin werden. Warum? fragt Bater Sachel sie. "Weil ich mit Ihnen Mitleid habe und beinahe nicht den Mut, einen Sohn von feinem Bater zu trennen." Man schwankt, was man im Munde eines Dienstmädchens un= erträglicher finden foll: das "beinahe" oder das "trennen", kommt aber zu keinem Ergebnis, weil sofort eine Rede Rafaels erfolgt von so gedrucktem Charakter, daß dagegen Roses Sprache schon wieder wie die Sprache bes Lebens wirkt. Nachdem er sich auspathetisiert hat, versucht er zum Schluß bem armen Ding klar= zumachen, daß sie durch ihren Entschluß, Jüdin zu werden, das Band zwischen sich und ihm, dem Pantheisten, zerriffen hat. überzeugt sie so wenig wie uns, was für sie schmerzlicher ist als für uns. Sie hat an ihn geglaubt, und das ist uns glücklicher= weise keinen Augenblick eingefallen; sie wird zerbrochen, und wir werden nicht einmal berührt.

Auch große Schauspielkunst könnte wahrscheinlich diese mussige Mischung von jüdischer Gartenlaube und jüdischem Zola nicht genießbar machen. Die brave Schauspielkunst des Kleinen Theaters streckte vor den konfusen Phrasen die Wassen und nahm sich der wahrheitsgetreuen Zänkereien opfermutig an. Fräulein Grüning war eine keisende Kuchentante wie auserlesen, Herr Licho aber traf nicht nur den Krakehler, sondern auch den liebenden Vater.

Ein besserer Fenilletonist, als ich leider bin, wäre glücklich über den prächtigen Übergang, der vom "Ghetto" zum "Kausmann von Benedig" führen könnte. Liebe zwischen Christ und Jüdin hier, zwischen Jud und Christin dort; Judentum im Italien der Renaissance und im Holland der Gegenwart; der Jude Sachel und der Jude Shylock usw. Unvergleichliche Gelegenheit zu kulturhistorischen Antithesen und ästhetischen Parallelen, nach dem Muster zener Biederseele, die sich gar nicht über die "Ironie des Schicksals" beruhigen konnte, daß Herr Schildkraut, der Kontraktverächter, grade Shylock, den Kontraktversechter, als Antritts-rolle gespielt habe.

Ich möchte diesen Übergang vor allem darum nicht benutzen, weil ich dann gleich von Shylock reden müßte und damit Reinhardts Hauptverdienst verwischen würde. Das aber scheint mir darin zu bestehen, daß er bei seiner Nachdichtung des "Kausmanns von Benedig" eben nicht von Shylock ausgegangen ist, so verlockend es bei der schauspielerischen Potenz des Herrn Schildkraut am Ende auch gewesen sein mag, ihn in den Mittelpunkt zu stellen.

... Gedächtnisstarke Leser erinnern sich vielleicht, daß ich vor drei Wochen mit großer Liebe von dem Kritiker Friedrich Düsel sprach, der bloß an ein verbreitetes Blatt zu kommen brauchte, um ein wertvoller Faktor im berliner Theaterleben zu werden. Im besondern Falle machte ich ihm, wahrhaftig ohne die Wichtigkeit des Faktums zu überschätzen, zum Vorwurf, daß er die Existenz des Matkowskyschen Wetter von Strahl nicht gewußt oder nicht erwähnt oder falsch gewertet habe. Herr Düsel hat gereizter geantwortet, als es sonst in seiner ruhigen und überlegenen Art liegt. Er möchte noch einmal mit unerschütterter Be-

Kenedig" das hohe seiertägliche Gepräge gebe, auch im "Käthchen" lebendig und wirksam war. Das möchte er noch einmal betonen, denn er setze voraus, daß man versuchen werde, zwischen jener und dieser Aufführung Gegensätze und tiesgreisende Unterschiede aufzudecken. Außer Stande, den starken Erfolg und die tiefgehende künstlerische Wirkung dieser zweiten Aufführung zu schmälern oder zu verdunkeln, werde man glauben machen wollen, eben das, was hier zum Gelingen mitgewirkt, habe dort gesehlt.

Das glauben machen zu wollen, bin ich allerdings sehr gesonnen. Ich habe an der Aufführung des "Käthchen" zweierlei auszusehen gehabt: daß dieses Käthchen und dieser Strahl nicht stark genug seien, eine solche Ausstattungslast zu tragen, und daß man dem Dekorateur zuliebe den Dichter zersetzt und verstümmelt habe. Der "Kaufmann" ist unversehrt geblieben, und Porzia und Shylock hießen Sorma und Schildkraut. Man wähle Ermete Novellis Bearbeitung des Stückes und vertraue die entscheidenden Kollen Schauspielern zweiten Kanges an, und man kann eines ähnlichen Mißerfolgs sicher sein, wie ihn die Eröffnungsvorstellung hatte. Das ist meine Meinung. Wegen dieser Meinung mich und alle, die sie teilen, der "weibischen Wankelmütigkeit" und, rätselhafter Weise, sogar der "Feigheit" zu zeihen, ist keine schöne Art der Polemik . . . .

Die Aufführungen seit der Zeit der deutschen Shakespeare= Renaissance bis heute hatten fast alle aus dem Lustspiel des könig= lichen Kaufmanns von Benedig ein Trauerspiel des zu Tode ge= hetten Shylock und damit seines ganzen Volkes gemacht. allen Bersuchen, sich von dieser Auffassung zu befreien, hat keiner soviel Glück gehabt wie der Reinhardtsche. In frühern Fällen lag es an der Unzulänglichkeit des Shylock, wenn etwa ein Baffanio oder eine Porzia vorherrschten. Hier hatte ein bewußter fester Wille das chriftliche Element in die Mitte geschoben. Bölkchen bildet nicht den lichten Hintergrund für Shylocks düstere Geftalt, sondern Shylock ift der Störenfried, der unter dieses Bölk= chen tappt. Benetianische Lebensluft ist die Dominante der Auf= führung, hebräisches Lebensleid nur ein divonierender Ton. Wer auftritt, hupft vor Freude; wer abgeht, trällert vor sich hin. Bei Bassanios Räthchenwahl verdichtet sich dieser Frohsinn zu einer Reihe von "Leibern junger Mädchen, welche singen",

bei Zessicas Entführung zu einer sa,wellenden Serenade der jungen Kavaliere. In der meisterhaft abgetönten und grandios gesteigerten Gerichtsszene ist nichts so elementar wie der Schrei der Erlösung beim Urteilsspruch. Die volle Höhe wird erreicht, wenn auf den Jammer der Jubel folgen darf. Der fünste Akt ist von einem Märchenhauch umflossen, vom Borgefühl süßer Wonnen durchglüht. Shakespeares erotischste Poesse, die von Mondschein und Liebesgirren lebt und duftig ist wie ein Traum, wird im Deutschen Theater in ein Nokturno eingefangen, das an köstlicher Zartheit seinesgleichen nicht hat.

Dieser Eindruck wird von Reinhardt erreicht gegen eine ganze Schar mittelmäßiger Schauspieler, ober die grade diese Rollen mittelmäßig und noch schlechter spielen. Drei Afte lang ärgert man sich über ihre Übertreibungen und Geschmacklosigkeiten, über ihren Mangel an Stilgefühl; in den letten beiden Aften denkt man kaum noch dran. So stark hat Reinhardt diese amusischen Naturen schließlich doch mit seiner Persönlichkeit durchdrungen. Ich möchte ihm tropdem fagen, was alles mir im einzelnen mißfallen Durch Berschleierung erweift man ihm vielleicht einen hat. materiellen, sicherlich keinen ideellen Dienst. Man unterschätze auch diese Kleinigkeiten nicht. In Fällen, wo weder die Dichtung jo stark, noch der Boden für seine Regiekunst so gunftig, noch die Besetzung der Hauptrollen so glücklich ist, wird es ihn vor Schaden bewahren, wenn Umgebung und Beiwerk besser bedacht sind. Diesmal hat mir davon niemand weiter gefallen als ber Doge, der würdig aussieht und spricht; als Jessica, die zum ersten Mal eine echte Jüdin ift; als der alte Gobbo von Pagan, der mir noch nie mißfallen bat.

Herr von Winterstein ist der nüchternste Schauspieler des Ensembles; er kann primitive Brutalität, niemals Adel und Aumut lebendig machen. Er wäre ein wirksamer Marocco, den Herr Steinrück durch ein forciertes Gebahren umbrachte. Arragon ist ein geschraubter Hidalgo, kein lächerlicher Cretin. Lorenzo darf nicht die schönsten Verse des fünften Aktes fallen lassen. Antonio, der königliche Kaufmann, ist bedeutender, als Herr Kaysler scheinen kann. Lanzelot Gobbo gehört Herrn Leopold. Graziano ist vom Dichter aus seinssteinste individualisiert. Herr Moissi hat das Zeug zu einem großen Pantomimiker. Tubal ist eine der wichtigsten Kollen des Stücks. Nerissa sollte nicht einzig deswegen von Frau Wangel

gespielt werden, weil diese in der Gerichtsszene Komik einzusehen hat; hafür ist sie vorher von allen Grazien gemieden und drückt mindestens einen Akt laug auf die Stimmung der Sorma.

Die Sorma gibt im Anfang äußerlich aufgesetzte Putzigkeitseffekte, die nicht gerade der Porzia zukommen, sondern schon vielen frühern Rollen zugekommen sind. Erst die zweite Werbung offenbart diese Porzia als ein Wesen ganz besonderer Art, keck und geistreich, stolz und doch voll Sehnsucht nach dem wahren Mann. Wenn er erscheint, wie viel schöner noch müßte bei einem ebenbürtigen Bassanio ihre Hingebung, der keusche Ausdruck ihrer Sinnlichkeit klingen! Nachdem sie sich so lange ohne Partnerin und Partner hat behelsen müssen, richtet sie auch ihre Gnadenrede weniger an Shylock als ans Publikum. Es schadet nichts. Weise, hoheitsvoll und selber tiesbewegt führt sie das natürliche Rechtsbewußtsein zum Siege und ist dann im Triumph der frohste Schelm.

"Shakespeare hegte vielleicht die Absicht, zur Ergötzung bes großen haufens einen gedrillten Werwolf darzustellen, ein verhaßtes Fabelgeschöpf, das nach Blut lechzt und dabei seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obendrein verspottet wird. Aber ber Genius des Dichters, ber Weltgeist, ber in ihm waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so geschah es, daß er in Shylock trot der grellen Fratenhaftigkeit die Justisikation einer unglücklichen Sekte aussprach, welche von der Vorsehung aus ge= heimnisvollen Gründen mit dem haß des niedern und vornehmen Pöbels belaftet worden und diesen Saß nicht immer mit Liebe vergelten wollte." Auch ohne Heine gelesen zu haben, haben Edmund Kean und Ludwig Devrient aus Shylock einen Rache= helden gemacht, dieser einen greisenhaft gebrochenen, jener einen männlich widerstandsfähigen. Dem einen ober dem andern sind alle gefolgt, bis auf Possart, der eine geschickte Synthese von beiden herstellte, und Mitterwurzer, der sich zur grellen Fraten= haftigkeit, zum Fabelgeschöpf bekannte. herr Schildkraut, Mitter= wurzers einziger Schüler, ift als Shylock meines Wiffens ganz selbständig. Er will kein Prinzip verkörpern und keinen komischen Werwolf machen. Er fpricht kein Mitleid an für seinen Juden und läßt doch kein Lachen aufkommen. Er lacht jelbst sehr viel oder lächelt wenigstens im ganzen erften Akt. Daß Dulden bas Erbteil seines Stammes sei, gesteht er nicht mit Saß, nicht einmal

mit Gram, sondern sagt es berichtend. Das ift überhaupt die Gefahr dieser zurückhaltenden Einfachheitsmethode: es wird zuviel berichtet, zu wenig erlebt. Die berühmte Stelle von der Gleichgeartetheit und Gleichberechtigung bes Juden ift bei herrn Schildfraut ein einziges Referat. Aber vielleicht ist das der einzige Weg, diese Auffassung durchzuführen, und wahrscheinlich ist ohne diese Auffassung Reinhardts Auffassung des ganzen Stücks nicht möglich. Ob freilich Herr Schildkraut nicht doch aus der Not eine Tugend macht, ob er überhaupt großer Leidenschaften fähig ift, muffen weitere Proben Vorläusig freut man sich seiner schauspielerischen Qualiergeben. täten. Er hat einen kräftigen Gang und prachtvoll eindringliche Er unterscheidet Shylock in der Ruhe von Shylock im Geften. Uffekt. Jenem gelingt ein leidliches Hochdeutsch, dieser fällt gleich in den Jargon. "Und er gurgelte gar lieblich". Er hat Farbe im Ton, kann in seiner Rede grinsend und hündisch wie kühl und wägend sein und durch erstickte, gezwängte oder offene, volle Laute feine Stimmung verraten. Er zeigt sogar manchmal Herz, wenn der Kopf auch wohl überwiegen wird. Er fesselt jeden Augenblick als Perfönlichkeit und tritt keinen Augenblick aus dem Rahmen. Die Aufführung bes "Kaufmanns" ift keineswegs auf ihn zugeschnitten, und man würde sich doch sehr fürchten, sie ohne ihn an= Er ist ein Gewinn, der erfte "Rerl", ben Reinhardt feit ausehen. Reichers Abgang gefunden hat.

Der Hauptgewinn der Woche aber war, tropdem und alledem, die "Wildente" bei Brahm, in jener teuern alten Verfassung, deren Charakter durch keine Neubesetzung angetastet wird, die von überzragender seelischer Größe, von hinreißender menschlicher Gewalt ist und alle Theorien von Ibsenspiel und Ibsenstil zuschanden macht. Da hat man selber, fern von Berlin, der Macht einer solchen Borstellung entronnen, kestgestellt, wie Ibsen gespielt werden müsse. Man ist sich furchtbar gescheit vorgekommen. Brahms schöpferisches Vermögen sei durch die Ausbildung des naturalistischen Stils völlig ausgebraucht gewesen. Als ein Kritiker, dessen Kationalismus der jüngere Ibsen der historischen und romantischen Dramen nie zugänglich gewesen war, hatte er den mittleren und den

alten Ihr für den Naturalismus in Anspruch genommen. Als ein Theaterdirektor, für den gleichfalls Ibjens Lebenswerk mit ben "Stüten der Gesellschaft" begann, übertrug er ohne die geringste Modifikation den naturalistischen Darftellungsftil auf den symbolistischen Ibsen, als wäre nicht dessen Sprache eine Kunft= sprache, eine Sprache der höchsten Konzentration, bie in einen Sat eine Gemütsstimmung zusammenpregt, nach deren Ausdruck die Wirklichkeit, in hundert Weitschweisigkeiten sich verlierend, unruhig umhertaftet. Bei Brahm gab man diese Seitensprünge nach Möglichkeit aus eigenem hinzu, ließ man Ibsens prägnant herausziselierte Leitmotive in Nebengeräuschen untergehen, die keine andere Bedeutung hatten, als daß die Wirklichkeit nicht Man kopierte die Wirklichkeitssprache, im alten ohne ste ift. Jertum befangen, daß das lette Ziel der Kunft die Wiederholung der Wirklichkeitszüge fei. Dieses Fähnlein von Darftellern, die so viel taten, die alle dickbrähtigen und vierschrötigen Mittel verschmähten, die nichts verlinderten und nichts verwißelten, nichts verzierlichten und nichts verkritzelten, sie waren für Ibsen doch zu wirklichkeits= befangen, zu robuft, zu unzusammengesett, zu fehr Inftinkt und zu wenig Nerv. Sie simplifizierten Ibsens mißtrauische Charakte= ristik. Sie ließen im hellsten Tageslicht schimmern, was zum Lebenselement das Zwielicht hat. Sie wollten mit ihrer un= geheuern Chrlichkeit einem Dichter beikommen, ber sie narrte. Sie waren in ihrem Wesen zu eindeutig, um die letzte Realität Gestalten verleihen zu können, in beren dichterischer Darstellung ein Rest Schweigen ift.

Ist benn das alles wahr? Ich habe Ihse Ibsen inzwischen in Wien und in Paris, ich habe ihn von Italienern und von Skandinaven spielen sehen und habe gefunden, daß er nirgends besser gespielt wird als in Berlin. Aber selbst wenn ich den Maßestab nicht aus andern Ländern und andern Leistungen, sondern lediglich aus der Sache hernehme, wüßte ich nicht, wie, keineswegs der ganze Ibsen, sondern zunächst einmal die große Tragikomödie von uns allen richtiger und reiner, tieser und bezwingender gespielt werden sollte als bei Brahm. Außer bei Brahm selber. Frau Sörby fällt diesmai ganz aus. Hedwig, den alten Werle und den alten Etdal hab ich schon weit vollkommener gesehen. Der Relling des Herrn Marr ist der glaubhafteste von den bisherigen Kellings, wenn auch an sich noch nicht glaubhaft genug.

Aber was bedeutet vergleichen bei diesem Hialmar, dieser Gina. diesem Gregers! Sier ift die hochste Sohe der Fähigkeit erreicht, menschliche Naturen natürlich und menschlich auf die Bühne zu bringen. Baffermann, in der reifen Pracht feiner Künftlerschaft, ist alles zugleich, liebenswürdig und bemitleidenswert, so erbärmlich wie lächerlich; er ist der Scheingejunde, in dem sich die ganze Durchschnittsmenschheit spiegelt, der grenzenlos oberflächliche Egoist und der dumme Lebenstomödiant. Die Lebmann. im blühenden Reichtum ihrer Menschlichkeit, ift nur eins, aber bas ganz und in seelischer Endlosigkeit: Geliebte und Liebende, Gattin und Mutter — Weib. Und zuletzt und zuerft und zuoberft Sauer! Sauer mit der zitternden Güte seines liebefranken Herzens, mit der müden Trauer seiner zuckenden Lippen, mit dem Schmerzens= blick der unergründlichen Augen, mit dem zuversichtlichen oder resignierten Klang der melancholischen Stimme — Sauer als Gregers Werle, als der schicksalgezeichnete arme Schwärmer mit der unftillbaren Sehnsucht, der wie Parzival aus dem Walde Brezilian in die Welt reitet, im Narrenkleide und mit der Erfahrung eines kleinen Kindes!

Hier sind Mysterien. Hier hören die Stilfragen, hier hört die Kritik auf. S. J.

Das Theater ift auf bem Wege, den es betreten, mit der Kultur der Nation in Widerspruch geraten. Es war einst Nationalangelegenheit, den Gebildetsten wichtig, und es ist — zum Zeitvertreib geworden, den niemand unter den Kulturmitteln mehr in Anschlag bringt. Man müßte also wol einmal die Sache von einer andern Seite anregen, wenn man die Bühne regenerieren will. Nicht den Dichter zu den verbrauchten Konvenienzen der Bretter hinadzuziehen, sondern jene zu den Gedanken der Dichter emporzuheben, das schiene mir die Urt und Weise, wie man nach und nach ein reales Theater im wahren und großen Sinne schaffen könnte. Das Repertoire bedarf einer durchgreisenden Ersrischung. Diese leitet man immer am zweckmäßigsten durch bereits vorhandene, aber fremd gewordne Werse großer Weister ein — denn da steht uns Autorität, Erinnerung, Tradition helsend zur Seite — wodurch einem Institute ein ganz neuer Impuls gegeben werden könnte. Hiermit wäre dann successive die Aneignung der in der Zeit entstehenden Sachen von wirklichem poetischen Gehalt zu verbinden . . . Alle diese Sachen wären freilich sehr weise und bedächtig anzugreisen. Um wenigsten dürste man auf der Stelle schlagende Resultate erwarten. Die Wirkungen würden sich im ganzen immer nur nach und nach zeigen. Im mer man n.

----

# Dramatischer Machwuchs.

IX.

Bei den aulest betrachteten jungen Talenten, in deren Formtrieb fich die Elemente vielleicht am glücklichsten zur Erzeugung eines neuen dramatischen Sochstils mischen, erschien ein gewisser Mangel an äfthetischer Einsicht verhängnisvoll. Läuft der eine Gefahr, in wichtigen Augenblicken statt eigengestalteter Formen leere Hülsen der Theaterkonvention in Händen au halten, so droht die Kraft des andern sich zu zersplittern, weil ihm der Sinn des Gesetzes noch nicht aufging, das eine theatralisch mögliche Anordnung dramatischer Formen zur künstlerischen Notwendigkeit erhebt. Die Erkenntnis dieses Gesetzes, das theatralische und sprachkünstlerische Forderungen zu einer höhern Ginheit im Drama verbindet, kann sehr wohl auf das Schaffen eines Talents tiefbedeutsamen Ginflug üben benn rechte Erkenntnisse bleiben nicht als tote Begriffe im Gehirn liegen, sondern steigen in Blut und Nerven hinab und mischen schließlich den Willen ihrer Beisheit unsern unwillfürlichsten Taten bei. kenntnis kann auch auf dem Grunde eines schöpferischen Geistes ruhen und Frucht tragen, dessen Bewußtsein niemals theoretisch klare Formeln für sie gefunden hat. Ein Mann dieser Art ift vielleicht der Wiener Beer-Hofmann, als Sprachkünstler das reichste und selbständigste Talent der Hofmannsthal-Schule. Sein bisher einziges Drama "Der Graf von Charolais" ist im einzelnen so reich an dichterischer Schönheit, daß man die weitere Entwickelung dieses Künstlers mit ehrfurchtsvollem Schweigen erwarten muß. Als dramatisches Ganzes ist es mißglückt benn der Einheitspunkt, von dem alles dramatische Geschehen als not= wendiger Kampf naturgewurzelter Gegenkräfte ausgeht, ist nicht mit klarem künstlerischen Bewußtsein ergriffen. Die Geschichte von dem ge= treuen Sohn, der mit dem eigenen Leben dem Leichnam des Baters ein ehrliches Grab erfaufen will und eben dadurch die Gunft des hohen Präfidenten und die Hand feiner gehorsamen Tochter erhält, und die Geschichte vom Chebruch und Untergang eben dieser Tochter stehen in einem blos epischen Nebeneinander. Die dramatisch scheinende Möglich= feit dieses Stoffes — die Idee von der Rache des Lebens, das wohl ein Opfer der alten Generation für die junge, aber niemals ein umgekehrtes annimmt! — die lösende Möglichkeit taucht wohl zuweilen in den Worten des Dichters auf, aber sie geht vorüber, wie der Gral an Parsifal, weil das Bewußtsein des Dichters sie nicht anspricht, nicht fragend festhält. Wie stark bei alledem in Beer-Hofmann das Gefühl für die Notwendigkeit bramatischer Einheit ist, beweisen grade die an sich unerträglich langen Dialoge des letten Aftes, in deren Breite freilich jede dramatische Das übermaß der Reden stammt hier nämlich nicht Bucht versandet. lediglich aus der Beer-Hofmann auch sonst wohl bedrohenden geilen

L-0010

Bort-Appigseit eines d'Annunzio-Jüngers, diese Reden verraten hier immer wieder das Bemühen, durch bloßen Gedankenausdruck nachträglich jene innere Einheit der Handlung herzustellen, die in den Borgängen nicht gestaltet wurde. Die Nühe ist natürlich vergeblich — denn in der Kunst haben Borte nicht als verstandesmäßig erklärende, sondern nur als seelischssinnlich suggestive Beichen Kraft. Aber diese Bemühung ist doch ein Beweis mehr, wie gesund und wohlgerichtet der dramatische Instinkt des Dichters Beer-Hosmann, ist, und wieviel wir von ihm erwarten dürsen, wenn vielleicht einmal eine stark bewußte ästhetische Erkenntnis die Kraft eines natürlichen Triebes schützt und stärkt.

Bum Schluß muß nun noch von einigen Autoren die Rede fein, die einstweilen mehr durch die Energie ihres ästhetischen Überzeugungsausdrucks als durch die Gewalt fünstlerischer Taten Aufmerksamkeit abnötigen. Es ist ein Kreis von Autoren, die hohe Kultur, profunde Bildung und zum Teil eine an Versuchen und Erfahrungen reiche literarische Vergangenheit besitzen. In Jung-Weimax schien dieser Kreis eine Zeit lang seinen Mittelpunft zu finden. Einer seiner merkwürdigften Bertreter fitt aber heute in München: Georg Fuchs verdient in unserm Zusammenhang einige Beachtung als Typus jenes Afthetentums, das in einseitiger Betonung der mimischen und musikalischen Elemente des Dramas die Bühne zu einem Ort rein optisch=akuftischer, d. h. nur sinnenhafter Genüsse machen möchte. Schöne Bewegungen und schöner Wortflang, das ist das Wesentliche, worauf Fuchs den Monumentalstil seiner "Schaubühne der Zukunft" Daß im Anfang die Bereinigung diefer beiden Bedürfnisse das Drama schuf, stimmt vielleicht für die hellenische Tragodie, stimmt aber schon nicht für die germanische Bühnenkunft, (Fastnachtsumzug und Mysterienspiel) arokenteils herzhaft naiven Freude an naturalistischer Nachahmung entspringen. Das übersieht der einseitig gestimmte Hellenismus. Aber wenn dem felbst nicht so ware — dies stete Bemühen, die Zukunft der Kunft aus ihren Ursprüngen zu erklären, scheint mir nicht gescheuter, als wollte man auf dem Nachweis hin, daß der homo sapiens erectus ehrliche Bierfüßler unter seinen Uhnen hat, das Zukunftsideal des Menschen in Tatsache ist, daß von dem vierfüßiger Vorwärtsbewegung suchen. Moment an, wo sich die Wortkunft der Formen der rohspielerischen Mimik des Mittelalters bemächtigte, auch eine Nachahmung, und zwar die Nachahmung von Seelenzuständen, das Hauptinstrument des Dramatikers wurde. Daß diese Nachahmung nicht mehr naturalistisch, sondern gemäß dem letten Zwed der Kunft, der stets mehr als eine Freude am trefflich Nachgebildeten ist, stilisiert sein mußte — das ist wahr, ist wahr, weil alle psychologische Darstellung doch nur Mittel ist, um das hebende, lösende Gefühl eines mächtigen Kampfes und die überverständige Erkenntnis von der notwendigen Einheit ewig entgegenstrebender Kräfte

Aber deshalb bleibt die Nachahmung, äußerliche und wachzurufen. psychologische, doch das Hauptmittel des Dramatikers. Alles unmittelbar finnlich Wirkende (sofern es nicht wieder dem Unterzweck der Nachahmung dient!) ist in dem modernen Drama nur Hülfe, im äußersten Sinne entbehrliche Hülfe — Georg Ruchs aber schüttet mit andern, allerdings als "reinstofflich" kunftfeindlichen Wirkungselementen auch das Psychologische aus dem echten Drama hinaus! Richt einmal bei den ihm offenbar allein vorschwebenden Sellenen, deren Drama freilich eben durch die viel größere Rolle, die unmittelbare Sinnenwirkung, Tang, Musik und rein lyrische Wortkunft in ihm spielen, von dem germanischen so gang wesensverschieben ist, nicht einmal bei diesen Griechen läßt sich das Psychologische von der eigentlich fünstlerischen Wirkung so reinlich absondern. Und nun gar im Theater Shakespeares! Wie alle rigorosen Berehrer des Theaters vergift Ruchs total, daß das Drama in einem nicht gut löslichen Verhältnis zur Wortfunft steht, d. h. zu jener Kunft, die nicht mit optischen, nicht mit akustischen, sondern mit spracklichen Beichen arbeitet; daß es aber die unerhört große, einzige Eigenschaft dieses Materials ist, viel mehr als ein Klangmittel zu sein und nicht blos die Gehörnerven, fondern die ganze Pfyche des Menschen, d. h. die Summe aller aus seinen Erfahrungen gestossenen Gedanken und Empfindungen zu affizieren. So kann die Sprache den ganzen Menschen gestalten, den ganzen Menschen ergreifen. Indem die Sprache psychologisch allseitiges Interesse erweden kann, besitzt sie Erregungsmöglichkeiten, die über die einsinnigen Affektionen der optischen und akustischen Künste weit hinausgehen. Das psychologische Interesse ist so ein unentbehrliches Medium für den modernen Dramatiker geworden. Die bramatische Poesie auf das mimisch und klanglich Monumentale einschränken, heißt ihren eigentlichen Lebensnerb unterbinden. Wohin solche — heut sehr beliebtel — kraß senfualistische Asthetik führt, das zeigt sehr hübsch Fuchsens Repertoirentwurf für seine Zukunftsbühne; da weist er unter den monumentalen Werken dramatischer Kunst bedingungslos Hans Sachs und — der "Natürlichen Tochter" einen Platz an, "Judith" und "Benthesilea", ja sogar gewisse Werke Shakespeares nur mit starken Bebenken für möglich erklärt werden.

Illustrativ steht dann zur Fuchsschen Theorie auch seine eigene Pros duktion, beren konsequente Abereinstimmung mit der Lehre jedenfalls Anserkennung verdient. Fuchs hat u. a. einen "Till Eulenspiegel" geschaffen, von dessen akademisch steiser Festlichkeit und reskektionsreichem lyrischen Gerede man sich indrünstig zum tiesen vollen Leben der deutschen Bolksbücher zurücksehnt. Er hat einen "Manfred" geschrieben, der das Historische mit einer für leidlich Gebildete unerträglichen Willfür behandelt, alles fardige Leben in philosophisch dunkles Gerede versstüchtet und doch nicht entsernt soviel Größe und erhabenen Stil

gewinnt, als jedem Leser aus den paar Seiten eines simpeln Historienbuchs entgegenleuchten kann, das vom wirklichen Hohenstaufen Manfred berichtet. Es ist nämlich merkwürdig, daß für den künstlerisch Blidenden die ganz gemeine Wirklichkeit oft mehr großen Stil und finnbildliche Tiefe hat als die absichtsvoll allegorischen Gebilde der klügsten Schlieflich hat Ruchs noch einen "Hyperion" geschrieben, der mit Chören usw. völlig in die Konvention der griechischen Tragödie ein= lenkt. Mur daß ihm der gewaltige Resonnanzboden eines großen Mythos fehlt, und Fuchs dafür ein wirkungsloses Surrogat zusammengeklebter Bedeutsamkeiten hinstellt. Nichts bleibt übrig von dem reinlichen Deutsch dieser Kunft, die jeder schöpferisch aufwühlenden Sprachkraft, jeder leben= schaffenden Phantasie entbehrt, als ein paar schön gesehene Bewegungs= bilder für Umzüge und Gruppen, ein paar schöne, aber musikalischer Unterstützung deutlich bedürftige Verse für Arien und Chöre — kurz Text für eine Oper! Oper! Das nämlich ist bisher noch immer — seit Richard Wagner — das Ende aller gewesen, die, auf hellenische Traditionen die Aberlieferung germanischer Dramatik abreißend, jenseits von Shakespeare, eine funkelnagelneue Bühnenkunst errichten wollten. Beil mir dies Ende aber ein Ende mit Schrecken scheint, weil dieser Weg in tiefere Unnatur und Unkunft führt als alles, was wir fliehen wollen, und weil dieser Weg noch vielen, außer Georg Fuchs, heute verlocend scheint, dieser Weg zum unpsychologischen, rein sensualistischen, allegorischen Festspiel — beshalb bin ich in meiner Kritik des Georg Ruchs ausführlicher gewesen, als die mit rühmlicher Ehrlichkeit bemühte, aber in nichts eigentlich schöpferische Persönlichkeit dieses Autors selbst verlangen könnte.

Ein weit stärkeres Persönlichkeitsinteresse können die beiden Schrift= steller beanspruchen, an die ich vor allen dachte, als ich von Jung-Beimar sprach: Paul Ernst und Wilhelm von Scholz. Paul Ernst zumal hat in seinem unlängst erschienenen "Demetrios" große Hoffnungen geweckt; der erste Aft zwar wird für mich völlig erschlagen durch den beständigen Bergleich mit Hebbels stärkstem, reinstem Dichtwerk, dem Demetrius= Vorspiel, einen Vergleich, den Ernst seltsamerweise nicht nur durch den Stoff, sondern durch die ganze Szenen=, ja zum Teil selbst durch die Dialogführung Zug um Zug herausfordert. Auch später noch fühlt man zu sehr planvolle Konstruktion und kommt über eine kühle Ehrerbietung nicht hinaus. Dann aber im vierten und fünften Aft springen Quellen einer tiefen, erschütternden Sprachkraft auf. Es fallen Worte, so zitternd weit, wie sie das neue Leben, so stählern fest und geschmeidig, wie der dramatische Kampf sie braucht. Ein paar einzelne Szenen verheißen mir mit ihrer sprachlich erschöpften psychologischen Tiefe und Eigenart mehr für die Zukunft des Dramatikers Paul Ernst als der Umrik des imposant groß und richtig angelegten, aber doch eben nur zum Teil von



wirklicher Wortfraft ausgeführten dramatischen Gesamtplans. — So starke Talentproben wie im "Demetrios" finde ich in dem fast gleichzeitig erschienenen großen Drama Wilhelm von Scholz "Der Jude von Constanz" nicht. In diesem Stück ist die Welt des vierzehnten Jahrhunderts als tragender Untergrund für eine historisch bedingte Tragödie viel zu blaß und karg, als irrelevanter Hintergrund für ein ewig typisches Menschenschicksal viel zu breit und bunt gestaltet — badurch wird die Tragodie des Helben, ber nicht als Jude von 1400, sondern als ein Heimatloser, Beimatsüchtiger, Heimatzerstörender Held ist, verwirrt, verschoben, zerdrückt. Einzelzüge find wohl über das Ganze zerstreut; aber von einer etwas mühsam selbständigen, kräftigen und doch physiognomielosen Sprache schwingt sich der Dichter erft im Rachspiel zu tiefem, eigenem Pathos auf — im Nachspiel, das allerdings philosophischer Epilog jenseits der Handlung ift. Mehr jedenfalls als durch diese Eigenproduktion hat Wilhelm Scholz bisher durch seine bon theoretischen zur Fortbildung unfres Dramas getan. Scholz ist heute einer der gang wenigen, die die große Ideenwelt Friedrich Sebbels innerlich durchlebt und zu neuen, eigenen, weiterführenden Formeln umgeprägt Scholz weiß um die letten Geheimnisse bes dramatischen Wirkens - vielleicht weiß er zuviel für einen Dichter, vielleicht trägt sein Wissen Schuld an der erfältenden Aberflarheit seines eigenen Stucks. Vorzügen der Scholzschen Theorie, an den Mängeln seiner Praxis kann man vielleicht am ehesten ablesen, was der Dichter für unfre dramatische Bukunft bedeutet, der heute doch der modernfte ift, und von dem auguterlett noch ernsthaft wird die Rede sein muffen: Friedrich Bebbel. Julius Bab.

Jm Berbft.

Trüb ist die Dämmrung. Durch die späte feier Ziehn alte Cräume, die die Lust ermatten, Und auf den Wiesen webt ein blauer Schleier, Und die Gebärden wersen lange Schatten; Und die da spielen in verblichner Seide, Mit Lippen, die vergessne Rollen sallen, Mit Steinen, deren Glanz verlischt am Kleide, Mit Masken, die zerberstend niederfallen, Im Dunkel sauschen sie und zittern bang. Wie Codesschauer bebt der Klang der Tither, Und wie ein Schrei durchgellts den Chorgesang — Posaunenstoß zerreißt den Bühnenslitter.

Henri de Régnier. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski.

151

# Yom wiener Opernwesen.

Eine Darstellung der heutigen wiener Art der Operninterpretation, ihrer Entwicklung und ihres Niveaus müßte eigentlich mit dem Namen Gustav Mahler überschrieben sein. In seiner starken und zornigen Lesbendigkeit sind alle Möglichkeiten der Eroberung eines neuen Operns Bortragsstils verkörpert, eines Stils, der in seinem Niederrennen alles Bequemen einer gemächlichen Tradition eigentlich ganz und gar unswienerisch ist, und der doch in wachsendem frohen Berstehen mit jenem glücklichen Gefühlsinstinkt aufgenommen wird, der den Wienern auch in den schlimmsten Zeiten künstlerischer Berwahrlosung nie ganz abhanden gekommen ist.

Dieser Stil besteht eigentlich in nichts anderm als in der übertragung der Prinzipien, deren fich Richard Wagner während seines Schaffens bewußt geworden ift, auf Werke, in benen der engere innere Zusammenhang von Musik, Dichtung, Geberde und Bühnenbild von ihrem Schöpfer nicht in solcher Vollkommenheit wie durch Wagner gestaltet Die Infgenierung edler Schöpfungen, in denen diefer organische Zusammenhang waltet, der einzig der Oper dramatisches Leben gewinnt, ift leicht, weil die Glieder der Kette vollkommen ineinander greifen, und weil jeder tönenden Wendung ein dem Auge sichtbarer Reslex auf der Deshalb werden Bagners Werke zumeist am voll-Bühne entspricht. endetsten gegeben und nach ihnen solche, in denen die innern Beziehungen zwischen Werk, Orchester und Szene nie unbewußt walten und nur selten aus fünstlerischer Absicht, sondern aus genialem dramatischen Instinkt heraus entstanden sind: Mozart, Weber, Marschner. Geheimnis aber war nun dies: Opern, die eigentlich blos ein Vorwand zum Musikmachen und fern von jedem dramatischen Organismus sind, durch geistvolle Herstellung jener Beziehungen zu innerlicher Wirkung zu bringen. Freilich konnte dies nur dann gelingen, wenn dieses künst= lerische Umdeuten ohne Vergewaltigung des Werks und wenigstens aus seinen Außerlichkeiten zu gewinnen war. Wenn Mahler — ich nehme absichtlich ein krasses Beispiel — "Lucia von Lammermoor" neu studieren mußte, so ginge er sicher zunächst daran, die ganze Stimmung des Walter Scottschen Romans und nicht der erbärmlichen Textunterlage der "Lucia" auf die Bühne zu bringen: das Spiel der Sänger durch die Charafteristik zu bereichern, die der Dichtung Scotts abzugewinnen ist, ein Bühnenbild zu schaffen, das die ganze großartige Wildheit Schottlands und seiner zerklüfteten Schlösser ahnen ließe, um endlich das Ganze, nachdem noch Spiel und Geste nach Möglichkeit in den musi= kalischen Rhythmus eingestellt und bis in jede Koloratur dramatisch accentuiert worden ist, so vollkommen in das fahle Licht der schottischen Sage zu tauchen, daß dann sogar diese gedankenlos unbestimmte, me-



lodisch=seichte und öde, leichtfertige Musik sast dramatisches, vielleicht sogar ein beinahe nationales Gepräge erhielte. Was der Komponist versäumt — seine Musik aus den Borgängen und ihren Stimmungen heraus zu schassen — wird durch ein derartiges Umkehren des Prozesses, durch ein künstliches Anschmiegen der Borstellung an die Musik erfüllt. Was freilich nur bei Werken zulässig ist, in denen Dichtung und Musik, zum mindesten aber die Musik, es wert sind, auf solche Weise zu lebendiger Wirksamkeit gebracht und erhalten zu werden.

Auf solche Beise hat Mahler, im Bunde mit seinem Dämon über= redender Kraft und seiner bohrenden Intensität, die sich nicht beschwich= tigen läßt, ehe fie, schonungslos gegen alle Lässigfeit und alles Herfommen, das lette Geheimnis jedes Berkes aufgededt hat, einen Bortrag erzwungen, der nichts mehr mit den Gitelkeiten des Sängers zu tun hat, der den dramatischen Ausdruck niemals einem langausgehaltenen Ton, einer stilwidrigen Berzierung oder irgendwelchen ungehörigen applaus= reizenden Stimmentfaltungen opfert, und der fich mit einer Geberde vereint, die sich, wenn es irgend zu rechtfertigen ift, auf das innigste der instrumentalen Begleitung anpaßt. Durch diese scheinbar so naheliegende Art der Interpretation sind überraschende Eindrücke erzielt worden. hat nicht nur längst geliebte Werke mit ganz neuer, geistreicher Frische augehaucht, sondern auch folden Opern, die bisher nur einseitig vom musikalischen ober selbst nur vom dekorativen Standpunkt genossen wurden, wirkliches dramatisches Leben eingeflößt. Es ift selbstverständ= lich, daß dies nie hatte der Fall sein können, wenn nicht dem Musiker Mahler jene höchste und eindringlichste Kunst schöpferischer Wiedergabe eigen ware, denen man die große Tat feines Bagner-Cyflus und da= neben die nicht geringere seiner unvergeglichen Mozartvorstellungen ber= dankt, die im Laufe dieses Spieljahrs, gleichfalls cyklisch geordnet, in einheitlicher Größe genoffen werden sollen. Daneben aber sind eine Menge teurer oder zum mindesten ansprechender Schöpfungen zu runder Einheit ausgestaltet worden. Um nur weniges zu nennen: Lorgings Berke haben mit ungemeiner Gegenständlichkeit in ihrem lieben, gemütreichen Bürgertum köstlich gewirkt; "Falstaff" und "Die lustigen Beiber von Bindsor" sind in heiterer Bewegtheit als geschlossene musifalische Luftspiele über die Bühne gegangen; die ritterliche Tragik der "Euryanthe"-Musik hat sich in einer alles romantisch Verlogene der Textdichtung abstreifenden Darstellung glanzvoll erschlossen, und selbst Meyer= beers "Hugenotten" sind beinahe zur Wirkung eines Tondramas ge= bracht worden. Der Glücksfall, daß Mahler in Alfred Roller einen De= forationsschöpfer gefunden hat, der trop manchen im übeln Sinne "modernen" Belleitäten eine sehr starke Empfindung für das Musikalische und Dramatische hat und es vermag, die Forderungen des Tondramas malerisch zu erfüllen, ist noch nicht ganz erfaßt worden, obgleich man

ihm neben dem bis auf Einzelheiten bewundernswerten "Tristan", dem in gewissen Teilen entzückenden "Rheingold" und dem "Falstass" die Aufstührung des "Fidelio" verdankt, die in ihrer Kammermusik-Intimität, der ergreisenden Beihe der Darstellung nicht weniger als in den wirklich die tragische Stimmung erschöpfenden Bühnenbildern einen Höhepunkt mosderner Dramaturgie bedeutet.

Es wäre ungerecht, Mahlers Vorgängern ihre Verdienste absprechen au wollen und nicht einzugestehen, daß vielleicht manche Ginzelleiftung früher vollkommener war als jett. Aber die Gesamtleistung ist einfach Bährend einst eben alles auf den "Ginzelnen" nicht zu vergleichen. ankam — baneben auch viel mehr auf den sinnlichen Reiz blogen Stimm= flangs und "schöner Erscheinung" — und während nur zu viele Vorstellungen Konzerte im Koftum bedeuteten, ift jest endlich alles Starwesen gebrochen und der Nachdruck auf das charakteristische Rusammenspiel gelegt. Daß Mahler, der ein Ensemble bejubelter "Lieblinge" über= nahm, es vermochte, einen dieser Stars nach dem andern auszuschalten und dennoch das Niveau der Opernbühne auf eine noch nicht dagewesene Staffel emporzuschleudern, ift ein Beweiß seines Mutes, seiner prachtvollen Künftlerschaft und ebenso ein Beweis dafür, daß es im Theater nur auf den Geift des Ganzen und nicht auf die vereinzelte Leiftung ankommt. Mahler hätte bei diesem Kampf unterliegen muffen, ware er nicht an einem Hoftheater das Gegenteil eines Höflings und in der kunstwidrigen Stellung als Direktor eines Repertoiretheaters ein Künftler geblieben.

Daß es bei alledem recht viele Schattenseiten gibt, foll nicht verschwiegen werden. Sie alle sind eben in dem Begriff des "Repertoire= theaters" enthalten. In vollkommener und reiner Bürde könnte nur ein Festspielhaus geleitet werden: eines, das seine Pforten nicht dem täglichen Unterhaltungsbedürfnis öffnet, sondern nur dann, wenn ein edles Werk zur schönften Darstellung mit den höchsten Kräften reif ist. Das Repertoiremachen für den Alltag allein ist schon etwas künstlerisch Unmoralisches; um so viel mehr, als jede Vorstellung den Zufallsgefahren der Indisposition und all der kleinlichen Intriguenkriege der Bühnenleute ausgesetzt ift und sofort zur Handwerkstätigkeit herabsinkt, wenn der ideale Bertreter einer Hauptrolle durch eine jener ebenso gewissenhaften und tüchtigen als nüchternen und schwunglosen "Utilités" ersett wird, deren aber grade das Repertoiretheater nicht entraten kann. kommt, daß der Lauf der Repertoirebildung es unerbittlich bedingt, daß selbst ursprünglich glänzende Vorstellungen von ihrer Höhe herabsinken und manchmal sogar schleuderhaft werden. Dafür kann man Mahler nicht verantwortlich machen, dem es ja physisch unmöglich ist, die Leitung aller von ihm neuftudierten Werke in seiner Hand dauernd zu vereinigen, und der, wenn er fich Neuem zuwendet, das Altere einem feiner Bertreter abgeben muß, wobei es schon sein Temperament bedingt, daß er alles Frühere und Spätere vergißt, wenn er ein bestimmtes künstlerisches Riel erreichen will, und daß ihn die Forderung des grade zu Gestaltenden gleichgiltig gegen die des täglichen Bedarfs macht, der freilich barunter Aber auch seine Vertreter fann fein Vorwurf treffen. Es find durchwegs prächtige Musiker: Franz Schalk, voll liebenswürdiger Bärme und von außerordentlichem manuellen Dirigentengeschick; Bruno Walter, ein in Lodern und Sturm sich verzehrendes Naturell, dazu innerlich von Musik getragen wie kaum einer, und nur als Dirigent oft zu improvisas torisch zum Schaden der innerlichen Ruhe; endlich der feine, freilich recht temperamentlose Francesco Spetrino. Sie alle aber kommen in die bose Lage, entweder jegliches Individuelle zu unterdrücken und Mahlers Beise stlavisch zu kopieren, oder ihr Eigenes walten zu laffen, Orchester und Sanger zu verwirren, und das von Mahler Gefüge wieder schwankend zu lösen, zumeist doch — wenn nicht wieder von Anfang be= gonnen werden sollte — ohne ihre Versönlichkeit dem Ganzen aufprägen Das Lette ift nur in wenigen Fällen gelungen; die übeln Folgen dieser Lage aber sind nicht ausgeblieben. Sie wären nur zu vermeiben, wenn Mahler die Neueinstudierung mancher Berke ganz seinen Dirigenten überließe; aber auch dann würde von all jenen gemurrt werden, die gerade bei Neuem seine erschöpfende, in aller Pracht des Genies nachschaffende Perfönlichkeit nicht vermiffen wollen, und es ist überhaupt schwer zu entscheiden, was hier das kleinere übel bedeutet.

Auch gegen die Repertoirebildung selbst wäre manches zu fagen. Sicher ist, daß der Spielplan in den letten Jahren quantitativ abgenommen hat: er hat an Abwechslung verloren. Daß er mehr als je von Bagner beherrscht erscheint, wird feinen Ginsichtigen Bunder nehmen; mehr schon, daß manche Opern — "Aida", "Königin von Saba", "Troubadour" u. a. — durch allzu oftmalige Aufnahme rettungslos abgespielt werden. Bon allen Neuheiten der letten Jahre konnte neben Rubinsteins "Damon" nur Bfigners "Rose bom Liebesgarten" Anspruch auf Bedeutung erheben, und lieber als manche fragwürdige Novität ware es dem Kenner, wenn reizvolle Berke, wie "Der Biderspenstigen Bahmung" von Hermann Gon oder "Der Barbier von Bagdad" bes Beter Cornelius von Mahler neu erschlossen werden könnten. Freilich kommen auch hier immer wieder all jene incommensurablen Kleinigkeiten in Betracht, die, dem Außenstehenden unverständlich, die höchsten Intentionen lahm legen, und die bei der Theaterführung offenbar unvermeidlich find: Hindernisse aller Art, seitens der obern Behörde nicht weniger als mancher Mitglieder des Ensembles, in dem noch immer zu wenig Künftler und zu viele Gesangshoflieferanten zu finden sind.

Im ganzen aber ist grade jett dieses Ensemble erfreulich und hoffnungsreich. Wenn auch vielleicht mehr in seiner Gesamtheit als in

Comple

der Künstlerkraft des einzelnen. Es ist undankbar, Ramen zu nennen, und man gerät leicht in trocenes Schematisieren. Aber wenigstens von vier Darstellern der Mahlergarde soll gesprochen werden, die unsern neuen Stil am reinsten verkörbern. Vor allem von der groken Künftlerin, deren Besen man die klarsten Erkenntnisse des Tondramatischen Anna von Milbenburg ist heute eine der ganz wenigen Sängerinnen von wirklich tragischer Größe und Empfindung. Man liebt es, sie "großzügig" zu nennen, und es ist wahr, daß man sich der Gewalt und Ergriffenheit ihrer wie aus tiefer Nacht in wilder Efstase aufragender Gestalten kaum zu entziehen vermag; aber ganz vollendet wird das alles durch all die kleinen Züge einer wunderbaren Beiblichkeit, die ihre leidvollen Gebilde erst mit schmerzhaft = menschlichen Erschütterungen Ihre Brunhilden, ihre Jolde, Ortrud, Amneris und Leonore sind — unbeschadet einiger manchmal mangelhaft behandelten Tone — Offenbarungen, denen mit das Höchste der Bühnenkunft an die Seite zu stellen ist. Es wäre ungerecht, nicht gleich nach ihr Marie Gutheil-Schoder zu nennen, eine Darstellerin von geistreicher und farbiger Eigenart, die es wie wenige vermag, "Musik zu spielen" und die durch sprühenden Geschmack und blendenden Instinkt immer wieder fesselt und Ru den größten Soffnungen ist der junge Friedrich Beides mann zu zählen: heute schon als Wotan vollendet, als Sans Sachs immer breiter Boden gewinnend und mit höchstem Ernst und starker Selbstzucht seiner Begabung Schritt für Schritt mächtigere Gestaltungen abringend. Richard Mayr, anfangs ein wenig beklommen und unbeholfen, wird jett besonders in den Bafrollen der Wagnerschen Dramen immer freier, reicher und reifer: sein König Marke ist ein non plus ultra. Von ihnen und manchen hier Ungenannten wird später in den Einzelbesprechungen noch zu reden sein. Was an ihnen allen so erfreulich stimmt, ist die Tatsache, daß unter ihnen doch nur wenige sind, die den Kampf ihres Führers durch übermütige Ansprüche, durch kleinliches Querulantentum und eitle Anmaßung stören, und daß in den meisten die gute Empfindung lebt, daß fie fich einem anvertraut haben, der sie höher hebt als sie selbst es vermocht hatten, nnd der sie zu Erfolgen bringt, die nicht im Servorbringen des Einzelnen, sondern in der Singabe an das Ganze begründet find.

Dieser Führer selbst freilich, sagt man, sei opermüde und durch all die widerwärtigen kleinlichen Hindernisse, die seiner stürmischen Größe den Weg hemmen, verbittert worden. Es wäre kein Wunder. Aber trotdem: es ist noch so viel zu tun, was kein andrer vermag, daß es für ihn eine Pflicht ist, auszuharren. Génie oblige. Er hat allerdings nur dann das Necht zu dieser Pflicht, wenn er in ihrer Ausübung das Beste, was er zu geben hat, nicht schädigt oder gar unterbindet: sein eigenes Schassen.

### Rundschau.

Gemma Gellincioni. Ein seltaber willfommener Gaft, Leid, Freude, Spott, Jubel und Verzweiflung in fremder Junge fündend, erschien Gemma Bellin= cioni unter deutschen Künstlern Im Theater des Westens wieder. gibt sie jetzt eine Reihe von Gast= ipielen und offenbart abermals ihre großartige Kunst. Ich sah sie als Rosella in "A Santa Lucia." Am jungitalienischen Verismo recte sich ihre Kunft einst empor; doch schnell ist sie über ihn hinausgewachsen, weil sie trot aller Leidenschaft nie das fünstlerische Maßhalten und die Besonnenheit des Genies verliert. Alle Empfindungen der Seele, von Stufe zu Stufe oder in jähem llebergang, bringt sie mit hin= reißender Ueberzeugung zum Aus= druck, so mächtig, daß sie fast die ganze Oper und ihre Mitspieler erdrückt. Und wenn sie die Bühne verläßt, weicht das Licht, und die Luft wird fühl. Aber vor allen Dingen erweist sich Gemma Bellin= cioni als große Bühnenfängerin dadurd), daß sie ihre Stimme gänzlich in den Dienst der herrschen= den dramatischen Idee stellt. ist sie die Sklavin ihrer Stimme oder ist ihr deren sensuelle "Schön= heit" das Endziel. Dadurch ge= schieht es wohl gewöhnlich, daß man ihre darstellerischen Fähig= keiten bewundert, während man ihrer Stimme mindern Preis zollt. Man trennt einfach Darsteller und Sänger. Dieser Standpunkt ist grundfalsch, wenn auch uralt; er führte schließlich zu einem ganz= lichen Mißberstehen des Wesens des "Belcanto", Hand in Hand mit der Entartung der Oper in liederlichen Vergnügungstaumel. Doch ebenso alt ist der Standpunkt, dessen Ideal die Wahrheit des Ausdrucks ist: streng charafteristische Unterschiede in Gefühlsäugerung, Schaffen im Dienst des künstlerischen

Gedankens, reine, deutliche Aussprache der Worte. Hierbon gingen zweifellos auch die ersten Belcanto= Schulen aus, beeinflußt von den großen Obernreformatoren Beri und Monteverde, die genau so wie Richard Wagner die bloß sinnliche, gedanken= und charakterlose Schön= heit und Beweglichkeit der Stimme als Selbstzweck nicht gelten ließen. Wenn auch Sänger und Sänge= rinnen später den Belcanto Dienst der Roffini, Donizetti, Bellini erniedrigten, indem sie ihre Stimme zum ausschließlichen The rannen aller und alles machten und die lüsterne Genugwut der "ästheti= sierenden" Gesellschaftsfreise bis zur Raserei entsachten, so darf uns doch dieser Pseudo=Belcanto kein Maß= stab mehr zur Schätzung der Stimme Wir streben mehr denn je nad Intronisierung des typischen oder charafteristischen Gedankens über die Sinne. Das ift es auch, was Gemma Bellincioni erstrebt und erreicht hat und deshalb nennen wir sie in jeder Hinsicht groß, unbeirrt von den Aftheten und Schwäßern, die von einem "Schön= heits"=Mangel ihrer Stimme ge= qualt werden. Ihr Gesang flingt wundervoll, wirklich "schön", wenn ihre Seele weit und mächtig aus= schwingen darf, und immer ist er überzeugend, wie ihr Spiel. Spiel und Gesang sind eins, nämlich Gemma Bellincioni, und fie ift von Ropf bis zu Füßen, mit jeder Muskel, mit allen Sinnen und mit ganzer Seele in ihrer Kunft. Was für ein Unverständiger, der da nur im geringften zwischen Darftellung und Singen trennen wollte; der die ganze erschütternde Wahrhaftig= keit nicht schauen kann, weil ihm irgend ein grauer ästhetischer Schön= heitsbegriff wie eine Priese in der Nase kigelt, sodaß seine Augen mässerig werden.

Georg Gräner.



"Musette" im CentralsTheater. Wir leben in einer schaffensarmen Zeit, so ist schon oft geunkt worden; aber wenn selbst jenes Bühnengenre, das dem stärksten Bedürfnis der Masse: Unterhaltung und Zerstreuung entsprungen ist, seinen Bankerott ansagt, dann wird man wohl der obigen Behauptung

glauben müssen.

Es war ein gründlicher Rein= den im Centraltheater die dreiaktige Operette "Musette" er= Weder Stimmungsmacherei lebte. noch Situationskomik noch Frivolität famen dem totgeborenen Kind zu Hilfe. Dialog (von Ferrier): so arm an Wit, daß ihm die Darsteller mit den berbotensten Romifer= Requisiten unter die Arme greifen mußten; Musik (von Herblan): fo bar jeder Originalität und Fein= heit, daß ihr französischer Ursprung

wie ein Sohn erscheint. Das Milieu ist das seit elvigen der 10 beliebte parijer Beiten Bohème. Musette, die "Königin des Quartier latin" findet ihren ehemaligen Liebsten, den Maler Marcell, von ungefähr wieder und vereinigt sich mit seinen Freunden und deren Freundinnen aus der Bohème zu einer solennen Schlem= merei auf dem Dach eines Hauses angesichts der Stadt Paris, natür= lich im Lichterschein (siehe "Louise" Ms Modistin von Charpentier!). Iernt sie aber in ihrer "beruflichen" Tätigfeit den Vicomte Breteche kennen, der, samt seinem idiotischen Freunde, Musette sowie ihre Genossin Mimi die Macht des Besagter lehrt. Geldes fennen Bicomte macht sogar den Versuch, Musette zu heiraten, was glücklicher= weise durch Marcell und die Herr= schaften von der Bohème durch einige schmachtende Weisen vereitelt wird, nachdem zuvor Mimi sich vor einer ähnlichen Jrrung zu beswahren gewußt hat. Schlußbild: Bereinigung aller freiwilligen und unfreiwilligen Paare unter Ab=

fingung des Bohème-Liedes, das vielleicht als einzige Nummer der Partitur eines gewissen Zuges

nicht entbehrt.

Es heigt wahrlich, die Geduld zu sehr in Anspruch nehmen, wenn man auf die Entwidlung dieser wiklosen Selbstverständlich= keiten drei und eine halbe Stunde warten soll. Und die Darstellung tat zu wenig, einem die Zeit fürzer zu lassen. ericheinen Fräulein Alara von Küry aus Budapest sang abscheulich, rettete aber schließlich manches durch ihr degagiertes Spiel, namentlich im endlosen letten Aft. Mia Werber machte als Mimi eine recht vergebliche Jago Schlagern; einzig in ihrem pikanten Lied im zweiten Aft: "Wenn ich das hätte in Paris", das sie wiederholen mußte, zeigte sie spezifisch französische Gepräge. Wo find die guten Geister der Openbach, Hervé und Planquette an deren Stammesverwand= hin, schaft Herr Herblay auch nicht mit einem Ton erinnert?

Georg Vollerthun.

Ein Schulmeisteridptl. Der "Zeitgeist" des Berliner Tageblatts bescherte uns ein neues Opus von Otto Ernst: "Das Jubiläum", ein Schulmeisterichstl. Dazu wird be= Dieses Festspiel wurde merft: verfaßt aus Anlaß des hundert= jährigen Bestehens des X=Vereins. Es handelt sich also um eine Ge= Otto legenheitsdichtung. Ernjt zeigt sich darin nicht von einer neuen Seite. Aber das Werk lägt ihn in einem — vielleicht nicht für jeden — neuen Licht erscheinen; jedenfalls in einem bestimmten Ganz deutlich zeigt es sich nämlich, daß Otto Ernst der Ge= legenheitsdichter kat exochen ist. Wenn aber jemand auf einem — selbst auf einem allerkleinsten — Gebiet etwas Hervorragendes leiftet, so hat er damit einen wichtigen Lebenszweck, und feine Taten

s. rocolo

können mit Recht den Anspruch erheben, anerkannt zu werden.

Ach betrachte es nunmehr als eine angenehme Aufgabe, für Otto Ernft eine Art Chrenrettung zu unternehmen. So oft ist er ge= schmäht und verdammt worden. Philippi. Blumenthal und Mit Konsorten hat man ihn auf eine Stufe gestellt. Und was dergleichen Gemeinheiten mehr find. das alles hat Otto Ernst nicht ver-Un ihm find nur diejenigen schuldig, die seine frühern Werke – ich hoffe, den zukünftigen bleibt es erspart — falsch aufgefaßt und verstanden haben. So falich, daß Dichtungen die iich jeinen Bühnen öffnen konnten. Nur bei den Theaterleitern kann sich Otto Ernst — der wirklich einer der be= deutendsten Dichter von Hamburg= Eimsbüttel (ein sehr großer Vorort von Hamburg) ist — dafür be= sein Name verdanken, daß schiedentlich angetaftet wurde. Hand aufs Herzl sind wir nicht alle fest davon überzeugt, daß sein einem "Flachsmann" etwa bei Lehrerjubiläum, oder die "Jugend bon heute" bei dem Stiftungsfest irgend eines Philisterklubs einen ungeheuern Erfolg davongetragen hatte? Ich möchte einen Gid barauf leisten. Aber sicher ging es ihm wie so manchem Talent: Der Zutritt zu dem Platz, der ihm ges bührte, blieb ihm versperrt. Nur auf dem mühseligen Beg über die öffentlichen Bühnen konnte der be= dauern3werte Autor den Namen erringen, der ihm die freie Bahn Jest endlich ist es ihm ge= Jest wird er das Theater lungen. nicht mehr nötig haben, um zur Geltung zu gelangen. Die Vereine werden ihn bestürmen und sich um ihn reißen, daß er ihre schönen Feste noch verschönere. Und seine fräftige, liberal-männliche Gabe. Vadern und Schlaaworte den andern Bösewichten ins Gesicht zu jchleudern, wird viele Jünglinge und ewig jung bleibende Philister=

herzen erfreuen.

Ich glaube, diese Aussicht ist das schönste Idhal des Schulsmeisters Otto Ernst. Wir aber — die Mitsebenden — können stolzund froh darüber sein, daß esschon wieder einem Talent geglückt ist, sich durchzusetzen und den rechten Platzu finden.

Felix Seilbut.

Giffethandel. "Das Feilhalten, das Andieten und der Berkauf von Billets zu den Theater- und Eirkus- vorstellungen auf den öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in den Borräumen, Zugängen und auf den Borplätzen der Theater und des Eirkus ist untersagt. Zuwider- handlungen gegen diese Bestimmung werden mit Geldbußen dis zu sierzehn Tagen bestraft."

Das steht in der Polizeiver= ordnung vom 22. März 1880 und ist noch heute in Geltung. Paragraph wird sogar ab und zu angewendet. Er hat es bekanntlich zuwege gebracht, daß der Billets handel so ziemlich aufgehört hat. Benigstens an den Theatern, die an zu großem Zulauf des Publi= kums so wie so nicht leiden, und die Billets in Sulle und Fulle haben, die sie gern zum Kassenpreis verkaufen. An den Theatern, die gut gehen, sieht man Billethändler so viel wie früher. Und Billets haben sie mehr als früher. gegen ist es recht schwer, an diesen Theatern Billets an der Kasse zum Kassenpreise zu haben. Das sind alles alte, wohlbegründete Klagen, die auch diese Zeilen nicht abändern merden.

Der oben zitierte Paragraph soll den Billethandel auf den Straßen und Plätzen sowie in den Borsräumen, Zugängen und auf den Borplätzen der Theater beseitigen. Einzelne Billethändler haben die Bestimmung beherzigt und ein Ges

schäft begründet, in dem es Villets zu kaufen gibt. Wozu solche Ge= schäfte vorhanden sind, ist schwer Sollen sie nur dem begreiflich. Bublitum dienen, so können fie unmöglich lufrativ genug fein. Ein Vorverkauf bei Wertheim ist verständlich; er dient dem Publikum und wird vom Geschäftsinhaber nicht so sehr als Geschäft wie als Lodmittel benutt. Wer hinein geht, um ein Billet zu besorgen, fauft auch vielleicht. Aber die reinen Theaterbilletgeschäfte? Sie können, so meint man, unmöglich florieren, selbst wenn sie vom Theaterkassierer verhältnismäßig hohen Rabatt auf die Billets bekommen und manch= mal sehr anständiges Aufgeld von Käufern von Premieren= oder an= dern Billets.

So denkt man.

Wie falsch gedacht das ist, lehrt ein Brief eines Billethändlers an die Direktoren eines der beft= gehenden Theater Berlins, Anton und Donat Herrnfeld, den jüngst eine Zeitung veröffentlicht Der Händler schlug por: Das neue Stück "Familientag im Hause Prellstein" solle zweihundert Mal aufgeführt werden; dafür Billethandlung merde die der Direktion zweihunderttausend Mark zahlen; die Direktion habe aber die Pflicht, die Preise der Billets durch die Villethandlung bestimmen zu lassen, die der Meinung ist, daß man an Sonn= und Feiertagen Billets ruhig um eine bis anderthalb Mark verteuern könnte: natürlich auch sonst, wenn es an= gängig erscheint. Kein Mensch aus Publikum dem würde Anstob nehmen, so meinte die Billethand= Die Direktoren Herrnfeld gingen auf den Vorschlag nicht Sie haben es nicht nötig, sich von der Billethandlung auß= pachten zu lassen; sie wissen, daß fie das, was die Handlung ihnen verspricht, auch ohne die Handlung einnehmen. An Direktoren weniger l

florierender Theater wenden fich die Billethandlungen leider nicht. zugreifen. würden Die eher Zweihunderttausend Mark für zweihundert Abende, an denen man ein einziges Stud aufführen fann, das feine großen Ansprüche an und Mit= Deforationen teure wirkende stellt: das ift nahezu ein Idealbild für jeden Theaterkassierer.

Das Angebot an die Direktoren Herrnfeld ist charakteristisch. mit welchen Mitteln Billetgeschäfte arbeiten und welche Bläne sie haben. Billetsteuern auf der einen Seite, die kommen sollen, der Billets Verteuerungen die Billethändler auf der durch andern Seite. Beide Steuern hat das Theaterpublikum zu tragen. Ob die beiden Dinge, die hier qu= fammengeftellt find, unter einander ohne Beziehung sind, weiß ich nicht. Möglich ists, daß ein Grund für die projektierte Billetsteuer von ihren Verfechtern darin gefunden wird, daß sie erkennen: für gewisse Theater wird jeder Billetpreis ge= zahlt! In dieser Rubrif gehören das Metropol=, das Apollo=, das Herrn= feld=, das Folies=Caprice=Theater, manchmal auch das Lessing= und die Reinhardtschen Theater und die Zirkusse.

Abhülfe? Sie ift nur durch das Publikum möglich. Durch das Publikum, das die erhöhten Preise ja zahlt. Also ift an eine Abhülfe wohl kaum zu denken. Wenn ein Theater das bietet, was ein gewisses Publikum sehen will, wird jeder Preis gezahlt, sobald man hingehen will oder hingehen muß, um sich zu zeigen oder um Gaften und Kunden das Theater zeigen. Das wissen die Theater= kassierer ganz gut. Und warum sollten sie auch bon ihrem Standpunkt nicht lieber eine große An= zahl von Billets an die Billet= händler abgeben, obwohl ja das bekanntlich nicht geschehen soll, als eins oder zwei an den einzelnen Käufer? Das erste macht weniger Mühe, und arm ist kein Theaters kassierer eines florierenden Theaters geworden. Im Gegenteil. Ob die letzten Sätze einen innern Zussammenhang haben, soll nicht gesprüft werden. Übeldenkende Kenner der Theaterverhältnisse behaupten es manchmal.

Dr. Richard Treitel.

Munchener Wortragsabend. Die Vorlesung eines Dramas bedingt in gleichem Maße einen Verzicht für den Vortragenden wie für den Zuhörer. Es ist ein Notbehelf, wie das Partiturenspiel. Der kluge Vorleser weiß diesen Verzicht auf Vollkommenheit der Wiedergabe auszugleichen: er findet einen neuen Weg vom Dichter zum Hörer, einen näheren vielleicht, als den über die Bühne. Er verzichtet auf alle Mittel, auf alle Wirkungen fzenischen Darstellung und bedient sich allein zur Vermittlung des Wortes, dessen Wert er bis auf die letten Ausdrucksmöglich= feiten erschöpft. So kommt er zu selbständigen Stil durch Umwertung, nicht, wie sein weniger intellektueller Kollege, durch Vor= täuschung einer Theateraufführung. Dieser Kollege ist nämlich Grunde nichts besseres als ein Berwandlungsvirtuose, der es ver= steht, ein vaar Dutend der ver= schiedenartigsten Gestalten durch Stimme, Geberde und Mienenspiel in ihrer äußern Erscheinung verblüffend lebendig hinzustellen; jedoch gibt er damit mehr, als er hat, und bleibt uns das Beste weil er nicht Gefühle wechseln kann, wie Grimassen, weil er nicht, wie der Dichter, zugleich Hamlet und Polonius, Wallenstein und Oktavio ist. — Ein alter Irrtum behauptet, daß eine dra= matifdi unzulängliche Dichtung sprachlicher Schönheit vor= gelesen stärker wirke, als gespielt. Vielleicht erträglicher. Denn das

Theater übt mit der gleichen Unerbittlichkeit fast, wie die Natur selbst, Vergeltung an jedem Orga= nismus, der die Lebensgesetze seiner Gattung nicht erfüllt oder ihnen widerstrebt. Und dieser Bergeltung entzieht sich das Drama durch die wird der Vorlefung. Dagegen Vorleser einem echten Drama um so vollkommner gerecht werden können, je höher dessen Gestalten über das Rufallsniveau individueller Charaf= teristik emporwachsen. Dies ist einer der Gründe, warum die Tragödie "Hyperion" von Georg Fuchs sich befonders zum Vortrag eignet. Ein andrer ift der, daß dies Werk durch die Rhythmik des tönenden Wortes und des lebendigen Gefühls stärker bewegt wird als durch die eines unerbittlich fort= reißenden tragischen Geschehens. Wie Paul Wiede die Dichtung — im "Neuen Berein" -- las, muß als eine Tat höchster fünst= lerischer Bescheidenheit und rud= sichtslosester Aufopferung gerühmt werden. Er stellte seine selbst= herrliche Kraft unbedingt in den Willen des Dichters. Er erneute gleichsam in sich den dichterischen Schöpfungsakt und ließ ihn uns miterleben.

Otto Faldenberg.

Sham üßer Shakespeare und die moderne Wühne. Die Iondoner Shakespeare=Liga veranstaltete Ende Oktober eine öffentliche Diskuffion über die beste Art, Shakespeare auf modernen Bühne zur Auf= führung zu bringen. An ber Disfussion, die die berschiedensten Un= sichten zu Tage förderte, ohne daß begreiflicherweise, zu einer Einigung fam, beteiligte sich am lebhaftesten Bernard Shaw. "Die Elisabethanische Bühne," so begann er, "gewährte für Shafespeares Stücke eine viel größere Illusion der Wirklichkeit als die moderne Bühne. In Oberammergau, wo man noch einige Anklänge an die

mittelalterliche Bühne finden kann, werden gewisse starke Bühnen-wirkungen erzielt, die auf einer heutigen londoner Bühne einfach unmöglich find. Die Zuschauer in Oberammergau können sehen, daß irgend etwas Tragisches geschehen werde, ehe die Personen auf der Bühne felbst dies wissen dürfen. In einer heutigen Darstellung von "Romeo und Julia" erscheint ein Ereignis wie das plögliche Zu= sammentreffen der Montague= und Capulet=Anhänger geradezu un= Die Bühne von ehedem jinnig. hatte eine ganze Fülle von Ilu-sionen zu ihrer Verfügung, die unnachahmbar sind, denn bloke Szenerien können keine Illusion im Sinne einer wirklichen Täuschung hervorrufen. Keine Szenerie, die jemals geschaffen worden, würde auch nur ein kleines Kind täuschen können. Mr. Poel (der Regisseur der jest leider verschiedenen "Elisa= bethan Stage Society") hat be-wiesen, daß die Bühne, für die Shafespeare schrieb, jene Illusion mit den fünstlerischsten Mitteln er= Poel ift einer möglichte. wenigen Leute, für die Shakespeare fein "Panjandrum", sondern ein wirklicher Dramatiker ist, dellen Stücken man nicht wie heiligen Riten bis zu Ende beiwohnen muffe, um nicht feine Stellung in der Gesellschaft einzubüßen. habe gesehen, wie in Shakespeareaufführungen mit den einfachsten Mitteln Illusionen herborgebracht wurden, während Riefenausgaben denselben Eindruck nicht zu erzielen vermochten. Die einzigen Shake= speareaufführungen, die mich wirk= lich innerlich berührt haben, sind die der Elisabethan Stage Societh Und ich wünschte ein gewesen. dem Modell Theater nadi zur Elisabethbühne Darstellung Shakespearescher Stücke errichtet zu Was würde das Ergebnis fehen. sein? Eine Zeit lang witrden die gebräuchlichen Shakespeare=

aufführungen noch weiter fort= gesetzt werden, aber allmählich würden die für solche Darstellungen Verantwortlichen die Gunst ihres Publikums verlieren. Einige Shakespearestücke würden freilich stets unübertreffliche Paraderollen für große Schauspieler abgeben, deren Talent es ihnen ermöglichen würde, die Nachteile der modernen Bühne wett zu machen. Im übrigen aber würde Shakelpeare nur noch auf einer solchen Bühne gegeben werden können. Mr. Gilbert hat mit seiner Frauenrollen sollten Forderung, Männern gespielt jungen In einigen Auf= werden, recht. führungen der Westminster-Schule habe ich Anaben in Frauenrollen gesehen, die sie viel eindrucksvoller spielten, als Berufsschauspielerinnen es je getan hätten. Hätte man Shatespeare den Vorschlag gemacht, weibliche Spieler sollten in seinen Stücken auftreten, er wäre ob dieser Zumutung nicht nur entsetzt ge-wesen, er hätte auch darauf hin= gewiesen, daß es unmöglich fei, daß eine Frau die Kraft und Wucht besäße und zur Darstellung brächte, die jungen männlichen Schauspielern eigen sei. Mr. Poels Wunsch war es, Shakespeares Stücke aufzuführen. Das hat niemand andres gewollt. Es ist ein großer Frrtum, anzunehmen, daß ein Schauspieler — er ware denn ein Dummkopf oder ein recht schlechter Spieler — wirklich Shakespeare spielen wolle. großer Schauspieler fönnte ein "Shakesperian" sein. Sein Instinkt schon würde ihm verbieten, jene Stüde so auf die Bühne zu bringen, wie es Shakespeare selbst gewollt hat. Wenn ein Schauspieler Shylock oder Richard den Dritten zu spielen wünscht, so kommt das daher, daß er sich selbst und nicht Shakespeare in dieser Rolle sieht. Während der letzten dreißig Jahre sind die zwei bemerken divertesten Shafespeare= verkörperungen großer Schauspieler Frvings Shylod und Ada Rehans

Katharina in der "Widerspänstigen Bahmung" gewesen. Aber weder dieser Sylock noch diese Katharina find Shakespeares Gestalten dieses Namens gewesen. Die Auffassung der Spieler ging in beiden Fällen über die des Dichters hinaus. Irvings Shylod war eine viel tragischere und interessantere Berfönlichkeit als Shakespeares Jude. Der "Kaufmann von Benedig", wie ihn Shakespeare geschrieben, ist etwas zurückgeblieben hinter dem Fortschritt, den menschliches Mitfühlen seitdem gemacht hat. Damals, zu Shakespeares Zeit, war man seiner eignen Moralität noch so sehr sicher, und meinte, ein Jude muffe bon bornherein ein geringeres Wesen als ein Christ Darum sind wir von der Behandlung des Shylod-Charafters durch Shakespeare enttäuscht. Nie= mand kann sich heutigen Tags des Gefühls enthalten, daß der Jude arg betrogen und höchst schäbig hinters Licht geführt wird. Daher wenden wir ihm einige Sympathie zu und find folgerichtig am Ende unbefriedigt, ihn nur als den betrogenen Betrüger und Wucherer erscheinen zu sehen. Hier griff Frving ein, gab uns, was wir un= bewußt verlangten, und schuf ein großes Gemälde des Märthrertums in seinem Shylod. Und er war vom fünstlerischen Standpunkt aus im Recht, dementsprechend auch einen großen Teil des Endes, wie es Shakespeare geschrieben, wegzulassen. Ein ähnlicher Fall ist der der Katharina der Miß Rehan; sie war in dieser Rolle in etwas größer als die Katharina, Shakespeare selbst geschrieben. Ich habe nie verstanden, wie ein aus Frauen bestehendes Auditorium diesem Stud beiwohnen konnte, ohne sich zu erheben und das Theater zu verlaffen. Miß Rehan nun führte in ihrer Katharina die Tragödie unterdrückter Beiblichkeit vor. Aber natürlich, das war nicht

Mithin Shakespeare. ist eines sicher: wenn man Schauspielern die Leitung der Bühnen überläßt, so ift es, je bedeutender fie find, nur um so sicherer, daß die Darftellung uns nicht Shakespeare Die Behandlung bringen wird. Shafespeares auf unsrer heutigen Bühne ist eine besondre Kunft, die verloren gegangen ist und wieder= gewonnen werden muß. eben wünschte ich ein Elisabetha= nisches Theater in London errichtet zu sehen, weil nur in einem solchen jene alten Methoden durchführbar find. Elektrisches Licht brauchen wir deshalb nicht zugunsten von Talg= lichtern auszuschließen. Griftierte eine solche Bühne, so könnte man ständig Shakespeareaufführungen veranstalten. Ich habe nie Julias Reden in der Ballonfzene ertragen können, bis ich Mr. Poels Aufführung von "Romeo und Julia" im Ronalty Theater fah. (Diese Aufführung im vergangenen Jahre war die lette der oben erwähnten Elisabethan Stage Society, in der u. a. "Romeo und Julia" von ganz jungen Leuten, entsprechend dem Alter der Rollen, dargestellt um dadurch natürliche wurde. Frische und Innigkeit an Stelle von Routine zu sețen.) folch eine Bühne wäre es uns wohl möglich, eine jener Künfte uns wieder zu erobern, die ebenfo wertvoll für uns ift, als all die Künfte, mittelalterlichen Wiederentdeckung wir: William Morris verdanken. Des weitern würde solch eine Bühne dahin daß "man" etwas tate, wirfen, was "man" seit hundert Jahren nicht mehr getan: daß "man" endlich wieder einmal vernünftig über Shakespeare rede."

Ein Grief.

Sehr geehrter Herr Jacobsohn, in seinem Aufsatz über die Billets steuer (in der zehnten Nummer der "Schaubühne") bezeichnet Treite

als deren Folge eine Verteuerung der Theaterbillets, da, wie er jagt, neue Steuern, die dem Unternehmer auferlegt werden, von ihm auf die Konsumenten abgewälzt werden. Einige Zeilen weiter aber legt er dar, daß der Verdienst der berliner Direktoren so gering sei (na, na, na, Freund Treitell), daß sie nichts mehr abgeben können, "auch die geplante Steuer nicht". Darin liegt ein Widerspruch. Denn wenn der Direktor die Steuer auf das Publi= fum abwälzt (die Steuer also, technisch gesprochen, eine indirefte ist), dann bedeutet sie keine Schmä= lerung seines Berdienstes. Mus er sie aber — was unter dem Drud der Konfurrenz immerhin möglich ist — aus eigener Tasche gahlen, dann hat der Besucher feine Ursache, sich darüber aufzuregen. Eine dieser beiden Wirkungen ift nur möglich; welche von beiden eintreten wird, läßt sich ein= für allemal gar nicht entscheiden, da hier Imponderabilien — so vor allem das Renommee des Theaters und das Genre, das es pflegt eingreifen. Zu hoffen bleibt, daß wir weder die eine noch die andre kennen lernen. Denn mit Treitel bin ich der Meinung, daß in jedem Kall schon das Prinzip, das Theater als Luxus aufzufassen, All werfen ist.

Mit ergebenem Gruß

Dr. Otto Tugendhat.

#### Antworten des Herausgebers.

(P. L. "Bedauerlicher ist freislich, daß die große Szene Shylocks, wie er heimkehrend die Flucht der Tochter bemerkte, gestrichen war". Sie senden mir diesen Satz des Herrn Philipp Stein und fragen mich, in welcher Ausgabe des "Kausmanns von Venedig" eine solche Szene stehe. Fragen mich; denn der Verfasser des Satzes habe Ihnen diese Frage weder

brieflich noch im Lokalanzeiger beantwortet. Dag er es brieflich nicht getan hat, dürfen Sie ihm nicht übel nehmen: er hat von morgens bis abends Goethes Briefe Bismards Reden heraus= zugeben, und das ift schließlich wichtiger. Daß er es im Lofal= Anzeiger nicht getan hat, dürfen Sie ihm erst recht nicht übel nehmen: man gesteht nicht gern vor einer Viertelmillion Menschen, daß man sich geirrt hat. Diese Szene ist nämlich von Shakespeare nic geschrieben, sondern bon reisen= den Virtuosen erfunden worden. Was ist also "bedauerlicher"? Daß Reinhardt diese Szene nicht gespielt hat, over daß die Berichte des Herrn Ph. St. vor dem Druck nicht von einem literarisch ge= Redafteur durchgesehen bildeten werden 2

R. Sie möchten gern wiffen, aus welchem Grunde ich die Aufführungen des Berliner Theaters geflissentlich "totschweige". Weil ich über dieses Theater alles gesagt zu haben glaube, was zu sagen war, zu sagen ist und je zu sagen sein wird. Weil ich es unter meiner Würde fände, von einem amerifanischen Schaubudenbesitzer über meine Zeit verfügen zu laffen, Weil ich nicht selbst ein Gegenstand meines Mitleids werden will, wie es jene Kritifer sind, die von ihren Brotherren noch immer zum Besuch und zur Besprechung dieser Sorte von Vorstellungen gezwungen wer= den können. Ubrigens werden ihrer zusehends weniger. Uber "Jungfrau von Orleans" schrieben fast nur Reporter. Wenn Sie also erfahren wollen, "wie es war", müssen Sie sich schon an diese Wer der zuverläffigste ift? halten. Zweifellos der Mann des Börsen= couriers, von dem Month Jacobs zu Unrecht behauptet hat, er schreibe mit Schlagsahne. Ich wenigstens empfinde Sätze wie die folgenden als ziemlich verroht: "Frau Direktor

Bonn hatte ihre Molle sehr brav auswendig gelernt - man muß bedenken, was das bei einem nicht für den Beruf geschulten Gedächtnis für eine schwere Aufgabe ist! Ge= legentliche Schwankungen, Stockungen und ein zeitweilig stärkeres Eingreifen des Regisseurs kann man da vollauf begreifen und entschuldigen. Frau Direktor Bonn jagte ihre große Rolle zunächst mit Befangenheit, erflärlicher dann schon etwas freier, sehr ordentlich herunter. Das nicht für die Bühne ausgebildete Organ klingt zuweilen dünn und schwach, ift aber doch auch wärmerer Afzente fähig. Die Sprache entbehrt noch der fünst= lerischen Kultur — das "I' hinter einem "G' klingt wie französisch mouilliert, etwa wie "Glianz" statt Glanz, man hört "Fanne" statt Fagne, und ein baherischer Heimats= laut ringt sich mehr als einmal Verinnerlichung und Ver= tiefung darf man von einer Dame nicht wohl fordern, die noch so neu auf der Bühne und so bedeut= famen Aufgaben noch fremd ist. Die große Rede im vierten Aft, Die Waffen ruhn', war am besten studiert und am wirksamsten vor= gebracht. Frau Dir. Vonn sah auch sehr gut aus in ihrem Kostüm. Denkt man daran, in welcher Aufregung die sympathische Frau ge= zittert haben mag, denkt man des mühsamen Einlernens vorher und der beklemmenden Angst während der Aufführung, dann wird man für die Darstellerin nur freundliche Teilnahme hegen und ihr auch die Blumen vollauf gönnen, die ihr — so wenig derlei Attribute der Juviläen' an unserer Vossenbühne filt die "Jungfrau von Orleans" Schiller-Tage passen — nach der Verwandlung im vierten Aft hinaufgereicht wurden."

Sie fragen erstaunt, seit wann es besonders anzumerken ist, daß

die Titelrolle in einem flassischen Stück beinahe ganz auswendig gelernt sei; seit wann es "erklärlich" und "zu entschuldigen" ist, daß die Hauptdarstellerin eines großen ber= liner Theaters befangen sei, ge= legentlich schwanke und stocke und zeitweiliges Eingreifen des Regisseurs nötig habe; seit wann man von einer Jungfrau von Orleans weder "Berinnerlichung" noch "Bertiefung" fordern dürfe, und was dergleichen mehr ist. Sie verlangen entschieden zu viel auf einmal. Schreiben Sie die Form dieser "Kritif" dem guten Herzen gesellschaftlichen Be= den giehungen des Reporters zugute, und halten Sie fich an den Inhalt. Dann steht unzweideutig fest: daß Frau Direktor Bonn die Rolle nicht beherrscht hat; daß ihr Organ dünn und schwach flingt; daß sie teils im Dialekt spricht, teils garnicht sprechen kann; daß sie ihre Aufgabe oberflächlich aufgefaßt und gefühllos durchgeführt hat. Wenn Sie zu regelmäßigen Lefern Börsencouriers gehörten, würden diese schöne Offenheit zu würdigen berstehen und als einen überraschenden Fortschritt begrüßen. Die Wahrheit ist auf dem Marsch nach der Beuthstraße.

di aus der schönen kölner Straße "Unter setten Hennen" eine nirgends existierende des Namens "Unter setten Händen" gemacht habe, und wie es möglich sei, daß ich von einer Aussührung von "Rabale und Liebe", in der Fräulein Camilla Eibenschütz die Luise gespielt hat, nicht in höhern Tönen spreche. Die erste Frage geht den Setzer an. Die zweite bitte ich mit einer Gegenstrage beantworten zu dürsen: Heißen Sie vielleicht Emisie Eibenschütz ?

Herausgeber und verantivortlicher Redakteur: Siegfried Jacobsohn in Berlin-In Desterreich-Ungarn sir Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Hugo Heller, Wien I. Ribelungengasse 3.

Berlag: "Die Schaubühne" G, m. b. S., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.



# Wom griechischen Theater.

Seit der letten Jahreswende ist das Projekt der energischen Amerikanerin Jadora Duncan, eine Tanzschule im Grunewald zu er= richten, jum Ereignis geworden, und die Lebensfähigkeit des Unternehmens hat sich durch eine öffentliche Probe erwiesen. leuchtender "Star" am himmel der Tanzkunst begehrt Jsadora Duncan zu sein, der die Sensation wachruft, um alsdann wieder über das große Wasser zu verschwinden; nicht nach Spezialitätenruhm steht ihr der Sinn. Sie will ihre Kunstauffassung weiter vererben, nicht an die zünftigen Balletteusen und die gleich ihnen in Ballettschulen verbildeten Kinder, sondern an "unverdorbene" Kinder von vier bis zwölf Jahren, denen sie ihre Kunft unentgeltlich zeigt — wie in den so schönen Tagen der griechischen Antike. Freilich, eins fehlt dieser Darbietung: die Architektur des griechischen Theaters, in die der griechische Chor als lebendiges Glied hineingehört. Jadora Duncan selbst ver= dankt ihre stärksten Anregungen zum Hinausgehen über das Soloballet, mit dem sie ursprünglich vor die Offentlichkeit getreten war, dem Dionpsostheater in Athen, der heiligen Stätte des antifen Musikbramas. Hier wenn irgendwo, am Fuße der Afropolis, mit dem Blick auf den fernschimmernden saronischen Meerbusen, fühlte sie, daß sie sich aus ihrer "splendid isolation" herauslösen müßte. Aber der klassische Tanz, wie ihn Jadora Duncan wiedererwecken will, bleibt in unsern modernen Bühnenhäusern etwas Fremdes, und sie können darum immer nur als Notbehelf dienen. In diese mit Goldflitter und Stuck überladenen, den Berbrennungstod drohenden Mausefallen paßt höchstens das herkömm= liche Ballett, dessen Frivolität just in seiner raffinierten Verdedung des Nackten liegt, und bessen Tanzleiftungen sich zum harmonischen Reigen verhalten, wie der "Stechschritt" zum natürlichen Gange . . . .

Wie anders ein griechisches Theater! Im weiten Dreiviertelkreis umrahmt ein in den natürlichen Fels eingeschnittener Stufenbau, das

"Theatron", die ursprünglich freisrunde Orchestra, und die Rückwand ist mit einem einfachen Szenengebäude abgeschlossen, das ursprünglich aus Holz, als einfache Schauspielerbude (baher Stene-Zelt), später aus Stein errichtet wurde. Die Reste einer solchen wegnehmbaren Holzbude fanden sich bei den Ausgrabungen des Theaters von Pergamon in Gestalt der Einsatlöcher für die großen Balken, eine Einrichtung, die in Pergamon lange bestanden hat, da das am steilen Hange des granitenen Burgselsens angelegte Theater insolge der Raumverengung mit einem Stadion (Rennbahn) zusammenstieß. Burde Theater gespielt, so mußte das Bühnengebäude im Stadion ausgeschlagen werden; nachher wurde es wieder abgerissen. Erst in hellenischer Zeit baute man ein steinernes Prostenion, und damit war das Stadion verbannt und sank zu einer jener zahlreichen Säulenhallen herab, die als schattige Wandelgänge sür die Ghmnasten des Geistes und des Körpers dienten.

Wilhelm Dörpfeld, dessen Ausgrabungen antiker Theater und dessen Buch "Das antike Theater" so viel mehr Aufklärung über die verwickelte Theaterfrage gebracht haben als viele gelehrte Konjekturen, hat kürzlich — bei der Aufführung der "Antigone" von Sophokles im panathenäischen Stadion in Athen — die gleiche Methode verfolgt, indem er das halbrunde, geschloffene Ende des riefigen Marmorstufenbaus, das allein für Theateraufführungen in Frage kam, mit solch einem provisorischen Bühnengebäude abschloß, das nadi feinen Zeichnungen gezimmert war. Diese "tragische Szene" stellte einen hohen Mittelbau, ein säulengetragenes Prophläon, dar, an das sich rechts und links niedrige Hallen anschlossen. Der halbrunde Plat davor, mit Dionysosaltar in der Mitte und den beiden "antifen" Hermen zur Seite, mochte einen Tempelvorplat, einen Plat vor dem Königspalast ober Stadttor darftellen, im Kall der "Antigone" jedenfalls einen jolchen vor dem Palast von Theben. Distrete Musikbegleitung, an uralte fretische Volkslieder angelehnt, unterstützte den feierlichen Gesang des Chors der thebanischen Greise, die den Dionnsosaltar umstanden, aber nicht umtanzten. Auf dem gleichen Niveau und zwischen ihnen spielten die Schauspieler, wie sie es nach Dörpfelds immer mehr durchdringender Ansicht in der klassischen Zeit getan haben, und mit einem Schlage waren alle die unmöglichen Bilder beseitigt, die man sich früher zu machen gezwungen war, wenn man annahm, daß die Schauspieler von einer Bühne herab sich mit dem Chor unterhalten hatten. Dafür, daß fie sich aus dem Chor genügend heraushoben, forgte ja schon der Kothurn, der Stelsschuh, den fie im Altertum trugen; aber felbst ohne diesen Kothurn waren sie bei dieser Antigone-Aufführung von allen Seiten trefflich zu sehen und erbrachten so den besten Beweis für die bühnentechnische Möglichkeit der Dörpfeldschen Annahme. Freilich, die auch von Nietssche vertretene Vorstellung von den "plastischen Gruppen",

die nach Art des pergamenischen Gigantenfrieses en haut relief wirkend agierten, muß man dann über Bord werfen oder wenigstens auf die Göttererscheinungen, die sprichwörtlichen dei ex machina, beschränken, die schon im hellenischen Theater auf einem sehr schmalen Vorbau der Bühnenwand, dem sogenannten Proscenium, erschienen, wie wir es 3. B. im Theater von Epidauros antressen. Im übrigen hat grade dieses Theater, eines der schönsten und besterhaltenen Griechenlands, noch den freisendenden Grundrig der Orchestra bewahrt, während bei den meisten undern, g. B. beim Dionysostheater zu Athen und beim Burgtheater zu runde Grundriß der ursprünglich dem nod geschilderten hellenisch=römischen Theater weichen mußte. Die Gründe hierfür waren einerseits das allmähliche Verschwinden des Chors aus dem Drama, andrerseits die Benutung des Theaters zu den römischen Fechterspielen, die alle eine vertiefte Arena erforderten. Zu diesem Iweck schnitt man einfach die untersten Sitreihen ab und umgab die Orchestra mit einer Steinbalustrade! Natürlich mußten nun auch die Schauspieler auf einem erhöhten Podium spielen, das in der Höhe der neuen untersten Sitreihen lag. Das römische Amphitheater schließlich, dessen Vollendung wir im römischen Colosseum bestaunen, ist nichts als eine Zusammenlegung von zwei solchen Halbtheatern unter Fortlassung des Bühnengebäudes und Podiums und leider zu einem so pervers un= fünstlerischen Zweck!

Das Verständnis dieser Theaterarchitektur ift unumgänglich, wenn man den antiken Chortang, aus dem die antike Tragödie hervorging, recht begreifen und richtig tanzen will. Der antike Tanz steht in festen Wechselbeziehungen zur Theaterarchitektur und kommt in ihr erst voll ganz wie man Goethes "Jphigenie" nur im Rahmen zur Geltung, eines antiken Theaters spielen sollte, über dem sich als Decke der blaue Himmelsdom wölbt; höchstens daß ein leichtes Schattenzelt über den Zuschauerraum hin gespannt wird . . . Die erste Szene dieses Dramas, diesen Lenz im Theater von Epidauros zitiert, war für mich eine wahre Offenbarung. Wir sagen auf den obersten Stufen, über die der gelb= blühende Ginster vorwitig hinwegwuchs. Der Rezitator drunten strengte seine Stimme nicht an, und doch vernahmen wir jedes Wort, wie jedes unserer Worte drunten vernehmlich war: so vortrefflich war die Afustif noch, trot dem halbzerftörten Bühnengebäude. Sier oben begriff ich. warum unser naturalistisch=illusionistisches Theater mit seinen künstlichen Effekten ein Stud Unnatur ist, grade weil es die Natur nachäffen will. Das antike Drama ist nichts als Stil, und doch wirkt es in diesen Räumen so natürlich; es gibt uns eine zweite, höhere, wahrere Natur; es ift wirklich eine Stätte des Kunstschaffens . . . .

Und in diesen Ruinen, die eine so beredte Sprache reden, tanzten nachher die Bauernjungen von Spidauros ihren Reigen. Es war ein

richtiger antiker Halbchor, eine Siebenzahl unter Leitung eines wechselnben Chorführers, mit fast religiöser Andacht getanzt und nachher auch gesungen zum Klange uralter, schwermütiger Volksweisen, die noch nichts von Reim wissen und direkt aus der Antike herüberkommen, wie dieser ganze Chortanz eine lebendige Ruine inmitten der toten ist. Es war die volksommenste Ergänzung zum Vorstellungsbild der "Antigone", dem ja der Chortanz noch fehlte. Und ich sagte mir, daß auch die Sprache von Althellas noch fortlebt, daß zwar wir in unsern Gymnasien eine tote Sprache lernen, aber daß wir nur nach Griechenland zurückzugehen brauchen, um die Antike mit Händen zu fassen und einen noch glimmenden Span' von ihrem Herde mitzunehmen," um daheim an ihm eine neue Glut zu entsachen. Die Sprache Homers, die Tänze und Tanzweisen der alten Tragödien, die alten Theater — es ist alles noch da, und es bedarf eigentlich nur einer Kleinigkeit, nur eines Zusalls, um diese membra disjecta zu neuem Leben zusammenzugliedern.

Dies hat die amerikanische Tänzerin erkannt, und wenn sie in etlichen Jahren die Erziehung ihrer tanzenden Jugend vollendet haben wird, sollte sie die Krone auf ihr bisheriges tapferes Schassen seken, indem sie einen antiken Chortanz und Chorgesang im Nahmen einer antiken Tragödie — und hossentlich auch eines antiken Theaters — uns vorführt.

Friedrich von Oppeln Bronifowsti.

## Schäferstunde.

Rot glänzt der Mond in nebelhaftem Schein; Die dunstgen Schleier um die Wiesen weben, Und durch die grünen Binsen geht ein Beben — Die frösche hört man durch die Stille schrein.

Gespensterhaft, in ungewisse Weiten Entschwebt der steifen Pappeln Schattenbild; Die Wasserrose leise sich verhüllt, Ceuchtkäfer durch die dunkeln Büsche gleiten.

Ein dumpfer Laut — die Eulen sind erwacht, Ihr schwerer flügelschlag durchschwirrt die Lüfte, Ein mattes Licht entsendet matte Düfte . . . Venus entsteigt der flut: Das ist die Nacht. Paul Verlaine.

Deutsch von Bedwig Birschbach.

a a country

### Drei deutsche Dramatiker.

Um es gleich vorweg zu sagen: gemeint sind Sudermann, Wildenbruch, Hebbel. Und wenn sie auch nicht unter einen Hut gehören, wenn es auch Blasphemie ist, Sudermann und Hebbel zusammenzunennen, wenn die drei auch garnichts gemein haben, so haben sie doch das eine gemein, daß sie in der verslossenen Woche alle drei auf mich gewirkt haben.

Wildenbruch war Vorwand, war Mittel zum Zweck. Zweck war Weimar, wo ich nebenbei das neue Stück von Wildenbruch sehen wollte. Während der Fahrt glaubte ich mich auf die Goethesstadt durch nichts besser vorbereiten zu können als durch ein Buch aus dem Cottaschen Verlag. Folgendes kam darin vor.

Die Männer und die Frauen stammen aus zwei ganz ver= schiedenen Welten. Auf den Männern laftet das Leben schwer. Sie arbeiten, sie verdienen Geld. Sie sehen vom Menschendasein kaum mehr als lauter krumme Rücken, über benen die Pflichten= peitsche hängt. Daß es daneben noch anders geartete Wesen gibt, die durch ihre Natur zum Genießen dieser Erdengüter bestimmt sind, die sozujagen heiter über den Wassern schweben, das leuchtet den Männern nur schwer ein. Sie tragen mit ihrem Kapital nur das Häufchen Erdreich zusammen, aus dem dann wie ein Wunder die Blume der Perfonlichkeit emporschießt. Diese Blumen der Persönlichkeit sind die Frauen, die Baronin Erfflingen und ihre Töchter Raffaela und Thea. Menschenkinder ihres Schlags sind dazu da, aus ben Dingen dieser Welt eine Art von heiterm Panorama zu machen, das an ihnen vorüberzieht. Oder vielmehr vorüberzuziehen scheint. Denn in Wahrheit ziehen sie, die Frauen, ihren Weg . . . . unbeirrt. Und dabei können sie keinerlei Ballast brauchen. Auch der eigene Mann darf nur einer von denen sein, die vom Ufer herübergrüßen — ins Blumenkoot. Im Blumen= boot sind verschleierte Lichter, ist Musik ringsum und Sachen und So hat die Baronin ihre Töchter erzogen und ein Glückstraum. beeinflußt: sie sind Erben ihres Blutes, ihrer Lebenskunft, ihres Dranges nach Schönheit, ihres Sinnes für feelisches Ebenmaß. Besonders an Theas Wiege, da haben die Feen gestanden. die goldenen Apfel, die hingen nur so für sie da, so da, so da. Besonders sie ist wie ihre Mutter, und weil sie eine Krone tragen kann wie die Mutter, die Krone schuldfreien Genießens, warum joll sie eine Magd sein? Sie kann nichts wie spielen. Was andres hat sie nicht gelernt. So eine nüchterne kalte Kröte ist sie. Freilich, vielleicht ist doch etwas in ihr; aber das hat noch keiner geweckt. Und sie selbst hat nicht den leisesten Schimmer, wie es da drinnen bei ihr eigentlich ist.

Das sind die — comment dit-on? — die Boraussetzungen der Dichtung. Sie klingen zunächst wie die Boraussetzungen eines — pour m'exprimer trés précisément — eines Romans, etwa von Clauren oder Ohnet. Wenn ich aber sage, daß das alles au fond nicht episch erzählt, sondern wort-wörtlich leibhaftigen Personen zu schöner Selbstcharakteristik in den Mund gelegt ist, dann weiß man, daß es sich um ein Stück von Sudermann handelt. Voilà! Um Sudermanns "Blumenboot" — nicht, wie die Zeitungen mit Vorliebe schreiben: Sudermann's "Das Blumenboot".

Aus diesen Voraussetzungen entwickelt sich der Roman, den man am besten in des Dichters direkter Rede wiedergibt; sie hat unzweifelhaft oie intellektuelle prépondérance. Thea, der neun= zehnjährige Balg, das frühreife, alleswissende, pietätlose Wegen= wartstind, in dem sich nach Sudermanns satirischem Wunsch die ganze weibliche Tiergartenjugend erkennen soll, äußert zu ihrer verheirateten Schwester: "Sag mal, Süßes, was ich Dich schon immer habe fragen wollen: warum nimmst Du Dir keinen Lieb= haber?" Il nous faut sortir. Aud Raffaelas schen träumerisches Wefen entfett fich über das Schwefterlein und meint ein paar Seiten später: "An Deiner Stelle wurde ich überhaupt nicht heiraten." Thea erwidert: "So? Und wenns mit einem Mal ein Il nous faut sortir pour la deuxième fois. Babn aibt?" nun prophezeit, daß Raffaela schleunigst einen Liebhaber und Thea einen Cheherrn nehmen wird, prophezeit richtig. Der Liebhaber ist ein Löwenjäger (Sudermann kann sich das leiften); der Cheherr wird der Cousin Fred, weil er, im Gegensatz zu dem vorher= gehenden Bewerber, dem Cousinden gelobt, sie in der Sochzeits= nacht in ein Cabaret zu führen. Bom Löwenjäger meint Raffaela: "Mein Blut ist jett wie Flammen. Wenn er mich verläßt, dann fterbe ich. Oder wenn ich nicht fterbe, dann fall ich jedem anheim. Dann bin ich wie eine von der Strage. mich will, der hat mich." Zum Cousin und Cheheren Fred spricht Thea: "Guck mal die heiße Sonne dort überm See. schwimmt sie gleich weg. Und die Linden stehen wie rote Mauern.

Das ist alles da. Aber nicht für uns. Irgendwo, da stehen jetzt zwei Menschen, die halten sich um den Leib gesaßt und beten vor Glück. Solche Menschen könnten wir auch sein." Der Cousin und Eheherr behauptet, daß es für sie beide gar kein Hindernis gäbe, auf der Stelle auch solche Menschen zu sein; Thea aber wird dieser Ansicht erst, nachdem ihr Schwager, la bredis du voisin, den Löwenjäger erschlagen hat. Jetzt muß nämlich Fredchen das ganze große Geschäft allein übernehmen und wird in der urplötzlich von Grund aus umgewandelten Thea die sicherste Stütze, die treueste Gattin sinden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, die lieben, lieben Leute.

Dieses Stück bedeutet in Sudermanns bisherigem Schaffen — um in des Dichters eigenster Sprache zu bleiben —: le comble.

Hinter Köjen fliegt das Buch aus dem Cottaschen Verlag in Wir find in Thuringen und denken lieber an ben Sanger= krieg auf der Wartburg, an Luther und Johann Sebastian Bach. Wir sind "an der Saale hellem Strande" und suchen ihre "Burgen ftolz und fühn". Wir fahren über fühn geschwungene Brucken, Wir kommen nach Apolda, der an kahlen Weinbergen vorbei. Strumpfwirferstadt, nach Demanstädt, dem Städtchen des Baters Wir find in Weimar. Es reanet. Aber es kann Wicland. schwerlich ein Wetter geben, bas den einzigen Reiz biefer Siedelung ganz umzubringen vermöchte. Unfer Florenz! Wie am Arno, fo an der Ilm ist jeder ausgetretene Pflasterstein ein Kulturdenkmal. Auf kürzestem Fußweg in die alte Stadt. Wie ausgestorben! Mein lebendiger Führer versichert, daß auch Sonnenschein nicht mehr Menschen hervorlocke. Vor dem Dioskurendenkmal machen wir andächtig Halt. Dahinter erhebt sich das Theater. keine andre Bezeichnung als "Stall"; genau fo despektierlich und wahrscheinlich noch zutreffender haben sie damals das lauchstädter Theatergebäude benannt. Das weimarer Theater von heute ift nicht das Haus, dem Goethe vorgestanden hat, und doch wird bei diesem Anblick die ganze Geschichte ber Goetheschen Direktion lebendig. Darin berührt uns Kinder des zwanzigsten Jahrhunderts nichts fo stark wie der Grund, warum Goethes Plan, Theaterkultur auch nach Jena zu tragen, fehlschlug. Der Wirt des einzig verfügbaren Saales stellte so "absurde Forderungen", daß Goethe ihn "simpliziter entließ": er verlangte achtzig Thaler jährliche Miete.

- Country

Hundert Jahre später gibt es in Weimar Premieren, die mindestens ebensoviel Taler Tantieme abwerfen, und bei denen die schlasende Residenz eine Invasion von berliner Theaterkritikern erlebt. Ich tappe mit einem, meinem Führer vom Bormittag, eine Stunde vor der Vorstellung durch die pechsinstern, patschnassen winkligen Gassen. Vorbei an der Stadtkirche, in der einst der Freigeist Herder predigen durste. Wieder vorbei an der Bibliothek, wo und in der Nachmittagsdämmerung der Trippelsche Goethe und manches andre gezeigt worden war. Zweimal herum um Schloß und Kapelle, an der leise glucksenden Im entlang, an vielen rauschenden Brunnen vorüber und endlich entschlossen hinein ins Theater, das — schrecklicher Gedanke! — bald einem modernen Prachtbau weichen soll. So versichert wenigstens mein Begleiter.

Diefer felbe Monty Jacobs hat die "Lieder des Euripides" von Wildenbruch beim rechten Namen genannt, indem er sie ein Libretto nannte. Hätte Max Bogrich, deffen Leistung sich meinem Urteil entzieht, den Text nicht bloß stellen- und streckenweise, sondern von Anfang bis zu Ende komponiert, so hätte sich auch Wildenbruchs Leiftung meinem Urteil entzogen, und meine Seele sich gefreut. So aber muß ich dem alten Mann, der freilich in gewiffem Sinne unverwüftlich jung ift, bem tapfern Menschen und bem starken Novellendichter sagen, daß diese Mär aus Alt-Hellas allen Gegnern feiner Dramatik wieder nur Waffer auf ihre Mühlen liefern kann, daß im neuen Gewand keineswegs auch ein neuer Beift über ihn gekommen ift. Den Sänger bes Griechentums unterscheidet vom Sänger des Preußentums nichts als die antikisierende Verssprache, kann auch weiter nichts unterscheiden: benn seine Griechen find seine Deutschen, sein hellas ift sein Preugen, und fein Guripides ift er.

Wildenbruch zeigt diesmal offen, wonach ihm der Sinn und die Sehnsucht steht. Er träumt sich als Erlöser seines Volkes, er erträumt einen über die Schranken seiner Nation hinauswachsenden Kultureinsluß, er erträumt ein Weltdichtertum. Die Fabel, in die er seinen Traum kleiden konnte, lieferte ihm die legendarische Gesichichte von der Wirkung der euripideischen Lieder, die so groß gewesen sein soll, daß die Sprakuaner aus den Latomien die sangeskundigen Gesangenen des ställischen Feldzugs herauszogen, sich die wunderbaren Verse des Euripides so oft vorsprechen ließen, bis sie sie auswendig wußten und die Gesangenen dann aus

Dankbarkeit freigaben. Ein in seiner Einfachheit rührendes Zeugnis von der Macht des Gesanges, das der Graf Schack zu einem seiner schönsten Gedichte benutt hat: "Die Athener in Sprakus". Bei Schack muffen die gefangenen Athener bem Thrannen von Sprakus einen Tempel bauen. Wenn sie dabei die Lieder des Euripides fingen, können sie selbst und die andern Sklaven vor Ergriffenheit nicht weiterarbeiten. Der Tyrann schickt seinen Sohn zur Aufsicht: der wird nicht weniger ergriffen. Er geht endlich felbst und vom Auge quollen ihm Tränen heiß, Haß war ihm und Grimm geschwunden. ,Rehrt heim in Guer schönes Athen, und grußt mir ben Dichter beim Wiedersehn! In seinem Liede hab ich ein Wehn vom Hauche ber Götter empfunden!" Gin Gedicht von dreizehn Strophen, das den Stoff erschöpft. Wie war daraus ein regelrechter Theaterabend zu machen ? Durch die leidige Liebe und eine mächtige Kulturperspektive. Nur daß es für beides dem Dichter ebensosehr an Gestaltungsfraft wie an Kunftverstand gebrach. Auf die Gefahr hin, wieder einmal fehr grob zu erscheinen, möchte ich daran erinnern, daß Wildenbruch von jenem Prinzen Auguft abstammt, über den Napoleon an den Gouverneur von Preugen "Mein Coufin, ich erhalte soeben den Brief, worin Sie mich wissen lassen, daß Prinz August von Preußen sich schlecht Das wundert mich nicht, denn er hat wenig Geift." Ich wüßte nicht, wo und wann sich der Rachkomme schlecht auf= geführt hätte; aber daß er wenig Geift, b. h. wenig Kunftverstand besitzt, ist eine Wahrheit, die durch die "Lieder des Euripides" nicht erst gegründet, sondern lediglich gekräftigt wird.

Dieser Euripides soll leisten, was über alle menschliche Erschrung zu gehen scheint. Er soll durch der Leier zarte Saiten erreichen, was sonst wohl nur des Bogens Kraft erreicht. Arion war der Töne Meister und bändigte als solcher Haie und Wale. Euripides ist des Wortes Meister und zwingt durch sein Wort, seine kunstvoll gesügten Worte die siegreichen Feinde, ihre Gestangenen freizugeben. Diesem Mann wird es für seine Mission nichts schaden, wenn wir ihn komisch sinden. Aber es wird unserm Glauben an seine Mission schaden, wenn wir ihn so gar nicht ernst nehmen können. Und auf unsern Glauben kommt es im Theater immerhin an. Da fällt es nun keineswegs schwer, dem vierzigsährigen Dichter einen kräftigen Johannistrieb zuzutrauen. Noch weniger zweiseln wir den Korb an, den Elpinike ihm gibt. Es wird auch

möglich fein, daß er dieselbe Maid in ein Schiff verfrachtet und ihrem Geliebten eigenhändig zuführt. Es ist ja so vieles möglich. Was mir aber doch nicht möglich scheint, ift, daß wir der freundlichen Aufforderung Wildenbruchs entsprechen, all das ohne jeden Ueber= gang, ohne jede Begründung zu glauben. Wie fann diefer große, tiefe und feine Guripides, kaum daß Elpinikes Geliebter für tot erklärt ift, so plump mit einer eignen Liebeserklärung ins haus fallen? Was macht ihn einmal so wild, dann wieder so mild? Was . . . genug! Es ift der alte Jammer bei Wilbenbruch, daß durch solche trivialromantische Erfindungen das weltgeschichtliche Gepräge seiner Stoffe ganz verwischt und verkleinlicht wird, bak durch diese Primitivität in der Motivierung jeder seelische Anteil in uns erstickt wird. Er holt zum weitesten Wurf aus; er läßt fich nicht, wie die Legende und wie Schack, baran genügen, grimme Gemüter durch Gesang zu befänftigen; er feiert darüber hinaus den Dichter als völkerbefreiendes, völkerumschlingendes Glement; er bietet sich selbst als solch ein Dichter an und — und legitimiert sich für diesen Posten dadurch, daß er einen wetterwendischen Seladon auf die Bühne schleppt, im Kriegslager der Sprakufaner ein urkomisches Ballett tanzen läßt, die sizilische Expedition Athens burch die Berlobung des herrn Euryn omos mit Fräulein Elpinike beendet und sein geliebtes Deutsch in einer Beise mighandelt, die es jedes Mitleids würdig macht. Wer wollte leugnen, daß es, namentlich im zweiten Att, Stellen von feuriger Begeisterung und wahrhafter Kraft gibt! Aber es muß doch wohl niemand seine Weigerung, zu singen, so ausdrücken: "Singen nicht kann, nicht singen ich will!" Und ähnliche Sätze in Hülle und Fülle. . . . . Soll man von Wildenbruch fagen, was er felbst von einem fagen läßt: "Stammelnd im worterollenden Mund geht ihm die Zunge" . .?

Es wäre nicht nötig gewesen, so viel Aushebens von einem gleichgültigen Operntert zu machen, der zu seinem eigenen Unglück länger geraten ist als die versügbare Musik, wenn man in großen berliner Zeitungen nicht ganz ernsthaft versucht hätte, auch von dieser Tat Wildenbruchs als von einer Dichtertat zu reden und unser Schauspielhaus zum Erwerb zu bewegen. Es lasse sich warnen. In Berlin sind einige von Wildenbruchs weimarer Darzstellern möglich oder gar höchst erwünscht, wie Herr Krähe, wie Fräulein Elisabeth Schneider, aber die Dichtung selber wird außzgelacht...

Schwerer als dieser Abend ten Abschied von Weimar machen würde, macht ihn der freundliche Vormittag, der folgt. Mitte bes Parks schimmert Goethes Gartenhäuschen im Sonnen= ichein: von der Höhe des Parkes sieht man auf die schiefen Giebel, die roten Dächer der weihevollen Stadt; in der Nähe des Parks winkt das teuerste Heiligtum, das Goethehaus oder Goethe-National= Museum, wie eine neuere, geschmacklosere Zeit zu sagen vorzieht. Aber kein Name mehr, kein fachselnder Diener und keine Engländerin kann die Andacht stören, wenn der scheue Fuß endlich ins Allerheiligste gedrungen ift. "Ein Schauer faßt mich, Trane folgt der Träne . . . " Ein vorletter Blick auf das Sterbebett, ein letter Blick, vom Wagen aus, auf das Schillerhaus, und man wird nie mehr aufhören, sich nach ber Stadt zu sehnen, in deren Mitte bie Schönheit weilte und der Glanz, das Glück und die Größe unfres geiftigen Baterlands.

"Es muß ein Schaltjahr sein, die Theater spielen ein Stud Hebbel hat Recht behalten, Gott seis geklagt. von mir." vier Jahre spielt man ihn uns. Im November 1897 hat Hoch= berg, im November 1901 hat Brahm, im November 1905 hat Hülfen "Maria Magdalene" aufgeführt. Die jüngste Aufführung war die schlechteste. Auch nicht der leiseste Versuch, den ungemeinen Vorzug des Werkes auszunuten, der darin besteht, "daß die handlung, welche sich in den niedern Lebenssphären ereignet, nur den Saft des Erdreichs an sich gesogen, aber alles Lehmige abgestoßen hat, und daß bei der Enge der geschilderten Berhältniffe uns nicht augleich die stoffliche Dürftigkeit den Atem benimmt." Bersuch zu stilisiren, aber auch kein entschiedener Naturalismus, sondern das übliche, üble Gemisch. Ein heldischer Sekretär, ein falopper Leonhard; eine Theatermutter, ein gewaltsam natürlicher Karl; ein unmöglicher Wolfram und als Adam Herr Oberregiffeur Auch Clara und Anton sind der Aufgabe nicht gewachsen, die das Hebbeliche Drama auferlegt: Natürlichkeit mit Bedeutsamkeit zu vereinen, durch lebensvolle Feinheit sich die Größe der Geberde nicht verkummern zu laffen. Wie aus Granit gehauen stehen die Menschen bei Hebbel und find doch voller Vibration. Rur vibrierend aber ist die Runst von Frau Willig und nicht einen Augenblick lapidar. Sie hat echte, schlichte Tone so lange sie überhaupt die Kraft hat, die Rolle zu halten — also

bis vor den Bittgang; dann wird sie larmonant. Dann wird sie die Tochter von Herrn Pohl. Der gibt seinen Tischlermeister breig und brüchig. Nie ist ein Mensch aufrechter geschritten als dieser Handwerker, der den steisen Nacken, das seste Rückgrat zur Schau trägt. Herr Pohl schreitet nicht, er geht nicht einmal — er wankt. Er liebt es auch nach wie vor, in unleidlicher Manier singend die Töne langsam zu senken und zu heben, sedes dritte Wort schwülstig aufzubauschen und zischend festzuhalten.

Das ist aber durchaus nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, daß Herr Pohl in der alten Aussassung verharrt, die dem Meister Anton Recht gibt. Er hat in Wirklichkeit Unrecht; er hat nicht die ganze Schuld, aber die halbe, wenn nämlich auf die Gessellschaft seiner Zeit und ihre Moral die andre Hälfte kommt. Er ist kein Heros der Ehre, sondern ein Don Quirote seines falschen Chrbegriffs, den das Gerede der Leute schwerer erträglich dünkt als Unglück und Tod des eigenen Kindes. Er ist kein "Heldensvater", sondern ein unterwühlter Mensch, der von" Ibsen sein könnte, sein müßte, wenn er nicht von Hebbel wäre.

So lange der Meifter Anton nicht so gespielt wird — Baffer= mann follte ihn spielen und würde ihn fo spielen - fo lange wird "Maria Magdalene" noch weniger verstanden werden, als sie selbst dann verstanden werden wird. Vielleicht aber braucht man dann doch nicht immer und immer wieder den Irrtum zu befämpfen, den liebe Leute mit rührender Ausdauer verfechten: hätte der alte Anton die tausend Taler nicht verschenkt, dann hätte der praktische Leonhard die arme Clara geheiratet und diese nicht nötig gehabt, in den Brunnen zu fpringen. Die lieben Leute verwechseln Sebbel "Maria Magdalene" ist darum unvergänglich, weil mit Iffland. diese Menschen ihrem Schickjal nicht entrinnen können. Sie werben nicht zufällig vom Unglück heimgesucht, sondern sie sterben sämtlich am Gift ber bürgerlichen Scheinmoral, bas ihr mahres Wefen durch und durch zerfressen hat. Käme in diesem bürgerlichen Trauerspiel alles und jedes anders — die Hebbelmenschen wären um kein haar lebensfähiger: sie müßten doch zu Grunde geben. Über ihren Leichen aber erhebt sich und uns eine Welt, in der der Schein nicht mehr über das Sein gestellt wird, in der die Meister-Anton-Moral eine Torheit und ein Frevel heißt, und in der gegen diese frevelhafte Torheit kein Sturmlauf mehr nötig ift, wie ihn "Maria Magbalene" noch bedeutet. **E**. 3.

# Wom Mißbrauch der Kritik.

Dies ware ein sehr weitläufiges Kapitel, mit genau so viel Unterabteilungen, als es Kritiker gibt. Denn die Fehlerquelle der Kritik entspringt eben dort, woher auch alle ihre Reize und Kräfte strömen: aus der Persönlichkeit des Kritikers. Wo man von einer solchen nicht melr sprechen kann, da gibt es nur noch eine schwizende, dürftige, betuliche Reportage, die zum Kummer aller Sudermännlein das Kunfturteil in Deutschland noch immer nicht völlig entmannt hat. Doch davon soll hier nicht die Rede sein; dies Sündenregister ware zu dickleibig für eine kurze Betrachtung. Nicht die objektiv falsche, die subjektiv gefälschte Kritik könnte noch einmal erörtert werden. Die Aufgabe ift schwieriger, als man glauben sollte; benn die Grenzen verwischen fich. und die Untersuchung mußte in die verborgensten Gebiete der Individualität eindringen. Das Kehlurteil, das aus dem zu kleinen Geisteswuchse, aus wißelnder Gehirnentartung, aus Hypertrophie einer Gefinnung, aus tausend andern Defekten des Kritikers stammt, nehmen wir, als unab= wendbar, ruhiger hin als jenes, das wir seinem privaten Interesse auschreiben. Jene find Kehler seines Intellekts, dies ist ein Migbrauch seines Amtes. Nachsichtig gegen mangelnde Begabung, find wir unnachsichtig gegen alles, was nach Korruption riecht. Wir überschätzen den Charafter und unterschätzen das Talent. Das deutsche Publikum läßt sich nie über die Schwerfälligkeit, immer aber über die Unredlichkeit seiner Kritiker entrüften.

Ms Schulbeispiel dieser Unredlichkeit nimmt die immer bereite sittliche Entrüstung die Verquickung dramatischer Produktion und kritischer Tätigkeit. Viel guter Wille hat sich bemüht, ihre Unvereinbarkeit zu beweisen, ein den Tatsachen entfremdeter Sinn hat über alle, die gleich= zeitig für und über das Theater schreiben, den großen Bann aus= gesprochen. Hie und da fogar mit Erfolg: bereits hat eine Reihe von Zeitungen ihren Referenten die Verpflichtung auferlegt, jenen Bühnen, über die sie zu richten haben, keine Stücke zu übergeben. klingt sehr vernünftig. Man erinnert sich der mehr oder minder erpresserischen Tücken, mit denen stückeschreibende Kritiker die wehrlosen Direktoren bedrängen. Soeben wurde in einem Fachblatt eine derartige Affaire mit einer die Beträchtlichkeit des Falls und der Person weit überragenden Heftigkeit erörtert. Für alle, die raschen Urteilen und allseits begrüßten Schlagworten mißtrauen, Grund genug zur ruhigen Aberprüfung.

Sicherlich, es ist eine Boraussetzung jeder Gerechtigkeit, das persönsliche Interesse des Richters auszuschalten. Und 'ebenso sicher ist es eine außerordentliche Versuchung, als Kritiker zu belohnen oder zu bestrafen, was man als Autor errungen oder erduldet hat. Nur daß die Vorauss

sexungen nicht so einfach sind, wie die Gedankenlosigkeit glaubt. Die Formen des persönlichen Interesses find mannigfaltiger, als man ahnt. Die Erfolge eines Feindes, die Zurudsetung eines Freundes können im Kritiker Voraussezungen zum Abelwollen umso eher schaffen, als er sich hier, wo sein "Ich" nicht unmittelbar in Frage kommt, der eigenen Voreingenommenheit gar nicht bewußt ist. Diese Selbsttäuschung ist der häufigere und gefährlichere Kall. Der Kritiker, der sich fagt: "Ich will den Direktor zur Annahme meines Studes zwingen" oder "Ich will ihn au Grunde richten, weil er mein Stud nicht angenommen hat", ist ein Lump, und als folcher, wie mir alle nicht verrohten Dramatiker zugeben werden, doch sicher eine Ausnahme. Der natürliche Vorgang in folden Källen ist wohl der, daß sich der Kritiker zuvörderst felbst überzeugt, daß die Schauspieler, die ihn nicht spielen, minderwertig, die Stude, die, statt seines eigenen, der Spielplan anzeigt, unbedeutend sind. Natürlich gelingt es ihm außerordentlich leicht, sich diese Aberzeugung beizubringen. Um deutlichsten wird kritische Voreingenommenheit erkennbar, wenn ber Kritifer der Häuptling oder Parteigenosse einer literarischen Richtung ift.

Das übersieht das Publikum überhaupt, daß der Kritiker so oft fein eigner Gefangener wird. Ben er erhoben hat, muß er weiter erheben; wen er bekämpft hat, weiter bekämpfen. In Deutschland, wo die Best der Gesinnungstüchtigkeit am fürchterlichsten wütet, ist ihm eine Beränderung seiner "Meinung" überhaupt nicht gestattet. Ein Impressionismus, der sich jedem Eindruck hingibt, wäre charafterlos. Man ist "für" Hauptmann, ober man ist es nicht. Man kultiviert die wiener Stilisten, oder man verdammt sie als pervers und erniedrigt sie au "Artisten". Tertium non datur. Der Kritifer hat also meift kaum die Möglichkeit, sein persönliches Interesse bei der Beurteilung von Kunstwerken vernehmbar zu machen. Denn seine Autorität gilt nur für jene Bewertung, die man von ihm erwartet. Nicht einmal in der Abtönung seines Urteils ist er gang frei; die Sensationslust der Leser zwingt ihn, seinem Lob oder Tabel ben schärfften Ausdruck zu geben. Hie und da kann sich ein "führender" Kritiker eine Ausnahme verstatten. Aber die Regel ist doch, daß Publicus — sein Bublicus wenigstens sein eigenes Urteil durch die Hand bes Schreibers ausfertigen läßt. Man klagt so oft mit greinender Behleidigkeit über die Zügellofigkeit der Kritik und bemerkt gar nicht, wie mannigfach sie gebunden ist. Wobei nicht übersehen werden darf, daß manche Berleger eine "wohlwollende", andre wieder eine "scharfe" Kritik beanspruchen. Hier sieht man in schwere und schmerzliche Migbräuche, an welchen gemeffen der Autor als Krititiker als höchft geringfügiges Abel erscheint.

Mir wenigstens erscheint er überhaupt nicht als Abel. Gewiß sind bei einem Lumpen Entstellungen und, wenn der Autor eine feinere Natur ift, Trübungen seiner Eindrücke unvermeidlich. Aber was bedeutet dieser Schabe, der ohnehin vom Wesen einer wahrhaften Persörlichkeit unzertrennlich ist, gegenüber dem Verlust, der unser Kritikduch den Berlust grade jener Kritiker erwachsen würde, denen das Theater eine Herzenssache ist? Dem Dramatiker ist das Theater unter alen Umständen eine Wichtigkeit; sein Wesen beschäftigt ihn; er dringt in seine Geheimnisse; er spürt mit Leidenschaft seinen Gesegen nach. Fir ihn ist es nicht bloß, wie für den Kritikplauderer, ein gesellschaftliches Ewignis oder, wie für den Kritikgelehrten, ein Zweig der germanistischen Wssenschaft. Er hat noch die Lebhastigkeit der Gesühle, den Eiser des Worts. Ganz sicher, auch andre haben das, und es fällt mir durchaus nicht ein, etwa das Gesex aufstellen zu wollen, daß der wahre Kritiker Teaterdichter sein müsse. Nur scheint mir umgekehrt das heute beliebte Verbot mehr moralisch als ästhetisch motiviert zu sein. In der Kunst wer hat die Moral nie auf der Tagesordnung zu stehen. (So wenig vie die Unmoral; diese Gebiete berühren sich eben nicht.)

Man vergegenwärtige sich doch den Vorgang. Jemand schreibt ein Stück — nicht zur Ausbesserung seines Einkommens, sondern einem innern Zwange gehorchend. Die Probleme der Dichter, die Künste der Vegisseure, die Arten der Mimen, die Sensationen des Publikums — all dis wird ihm nun zur bedeutendsten Angelegenheit. Er glaubt, sie ers günden zu können; aber er darf seine Erkenntnisse nicht mitteilen. (Tu deutschestes aller Worte: "Dürsen".) Es wäre nicht anständig. Ankändig aber ist es, wenn über die Dinge, die ihm vielleicht Erlebnisse sim, statt seiner ein ermüdeter Journalist oder ein gleichgiltiger Resporer als über "Tagesneuigkeiten" berichten. Ist dies allzu ruhige Deutschland denn wirklich so reich an Temperamenten, daß es so leicht auf diese verzichten kann?

Bohl weiß ich, daß ich den Idealfall genommen habe. In der Wirklchkeit sehen die Dinge meistens anders aus. Da ift ein Journalist, der sine kritische Macht durch Verfertigung von Theaterstücken noch besser rusnützen kann. Der Direktor muß sie ja bringen. So wird der Kritike zum Autor. Aber wie konnte man dies mit dem achtbaren Fall vewechseln, wo der Autor zum Kritiker wird? Außerlich ist das Bild dis gleiche, und dort, wo der Autor nur in künstlichem Feuer erglüht, ober der Kritiker Bühnentechnik sich angeeignet hat, wird man nicht imter leicht unterscheiden können. Aber meist wird man doch das Kalte, Erwungene jener Arbeiten erkennen, die nicht in heißem Drang natürlich gzeugt, sondern mühselig entstanden find, wobei die Zeitungsmacht dem Kritiker kupplerisch die Gelegenheit machte . . . einen Preis bemjenigen, ber g. B. nicht fofort empfindet, daß die "Rosentemplr" des flinken Herrn Lothar nur geschrieben wurden, weil er sich dacht: "Das wird der Direktor nehmen; das muß etwas machen". Es ift ganz ausgeschloffen, daß hier ein andres Bedürfnis

- Tanah

als jenes nach Geld und Befriedigung der Eitelkeit die Feder in die Hand drückte. Aber so peinlich solche betriebsame Verkommenheit auch berühren mag, so darf man ihre Bedeutung doch nicht überschätzer. Erstens können Journalisten auch anders als durch Kritiken einen Direktor nützen, zweitens gibt es hier noch das weite Reich gesellschaft licher Beziehungen, in dem die Direktionskanzleien brünstigen Tantiemen werbern erliegen. Einer so seinädrigen, vielverzweigten Daseinssorn wie der Korruption ist eben nie und nirgends mit den plumpen Worter irgend eines Gesetzes beizukommen.

Aber foll man über Lothar Lessing vergessen? Hätten die Strenger im Lande schon damals geherrscht, so wäre die "Hamburgische Dramaturgie" nie geschrieben worden. Die Ludwigschen Studien, das Kritisch: in Hebbels Tagebüchern würde heute, in einer Zeit gesteigerter Publizität, an irgend welche Premierenaktualität geknüpft, als Zeitungsrezension erschienen sein. Sollten wir darauf verzichten? Ich denke, daß damit jene Unannegmlichkeiten allzu teuer bezahlt wären. Bei der Art des Bourgeoistheaters von heute ist die Birkung doch nur, daß eine um ihres Amtes willen bevorzugte Unzulänglichkeit den gleichwertigen Nebenbuhler verdrängt. Deshalb unser Theater einiger seiner tiefsten Kenner zu berauben, gäbe keine glatte Rechnung.

Die Macher — zuerst Herr Subermann, mit dessen Hermannsschlack das Gekeife anhub, dann ihm folgend Tempellichter wie der aufreizem nedische Blumenthal, der von Beisheitsschmalz triefende Paul Goldmann und der unmöglichste von allen, Friedrich Schüt, den die gludlichern Berliner nicht miterleben muffen — führen einen heftigen Feldzug gegen die fünstlerische Kritik, einen Kreuzzug für das "geistreiche" Stud, einen Vernichtungskampf gegen das bischen Literatur, das sich die Besten im Publikum und die Stärksten der Kritik nun doch muhfam erobert haben. Die Geheimgründe des Streites find die gleichen wie jene, die den "Migbrauch der Kritik" umbelfern: der Haß der kompakten Majkität des Philistertums auf die "Literatur", die ihren armseligen Gehrnen immer unbegreiflich sein wird. Die Kunst, dies holde Wunder, lät sich nicht ausrechnen; sie hat keine blendenden Aphorismen, keine ichern Aktschlusse, keine liberale Tendenz! So möchten sie am liebsten de Beftrebungen zu einem fünstlerischen Theater bin als Berschwörung einiger Kritiker, als "Migbrauch der Kritik" darstellen. Und doch weist in Blick in den Bühnenalmanach ebenso wie in einen beliebigen Theaterkal aufs schmerzlichste nach, wie die bon der führenden Kritik vernichteta Macher immer wieder triumphieren. So ist Deutschland noch gar nick so weit, daß seine Kritik ernsthaften Migbrauch üben könnte. Denn kzu müßte es vorerft seine Rritit zu gebrauchen wissen.

Wien.

Dr. Ludwig Bauer.

\$-odish

# Dramatischer Machwuchs.

(Shlug.)

Vom "Stil des modernen Dramas" habe ich hier gesprochen, und gleich zu Beginn habe ich erklärt, daß diesen finden zugleich das neue Drama schaffen heiße. Denn eine Frage des wortfünstlerischen Bermögens, der Sprachbeherrrschung stünde zur Diskussion. Inzwischen haben daraufhin allerlei in Kunstsachen wohlangesehene Männer die Stimme erhoben und geäußert: Nicht die Form entscheide, sondern der Inhalt! Nicht der Stil entscheide, sondern die Männer die ihn handhaben! — Gegen Aussprüche dieser Art ist jedermann wehrlos. Sie sind in einem Grade richtig, daß es schon beinah ein bischen naiv ist, sie auszusprechen, und daß es gradezu unrichtig wird, wenn man sie wie etwas Besentliches ausspricht. Allerdings lebe auch ich der Aberzeugung, daß die Natur ohne einen neuen Inhalt keine neue Form entstehen läßt — im Reich ber Kunst so wenig wie bei Blatttrieb und Schmetterlingsgeburt; daß allemal nur eine neue Art Leben eine neue Form schafft. Auch weiß ich, daß, sowenig wie die Schwerter ohne die Männer, die Stile ohne die Künstler etwas Erkleckliches ausrichten können. — Die Frage scheint mir doch immer nur, an welche Stelle bei einmal gewähltem Gesichts= punkt die Betonung gehört! Nun denn: daß jeder Tat ein Täter ge= hört, ist eine Erkenntnis, die ich wohl voraussezen darf, wenn ich die besondere Physiognomie bestimmter Taten, neuer Spracktunstwerke nämlich, Und das neue Leben, der neue Inhalt, der natürlich studieren will. unter vielem andern auch über Sein und Richt=Sein einer neuen dra= matischen Form entscheiben wird, der ringt noch an vielen andern Orten zum Licht. Dies neue Leben wird, so das Glück will, noch unfrer Gefellschaftsorganisation und unsrer Wirtschaft, unserm religiösen Empfinden und unserm philosophischen Denken neue Formen geben. Und immer wird es die eine gleiche neuartige Mischung ber Lebenskräfte fein, die das vollbringt. Bom neuen werdenden Geist unsrer Zeit kann und muß ich auch reden, wenn ich über moderne Wirtschaftsprobleme oder den Stand der Psychophysik handle. Das Besondere aber bildet in jedem Falle die Form — die Form, die anf dem speziellen Lebensgebiet Ausdruck des neuen Geiftes geworden ift. Wenn also eine spezifisch afthetische Betrachtung Sinn haben soll, so kann sie sich nicht mit der allen Da= seinsgebieten gemeinsamen Lebenskraft, sondern nur mit deren spezifischer Außerung im Gebiete der Kunft, d. h. mit den Kunstformen befassen. Und wenn man (was meine Tadler durchaus nicht tun) nicht etwa äst= hetische Betrachtung überhaupt in kulturphilosophische aufgelöst sehen will, fo hat der neue Inhalt, der neue Beist in einer Studie über neue Kunft nur als Schöpfer einer neuen Kunftform Beachtung zu finden und alle Betonung muß sich auf die Erkenninis des neuen "Stils" vereinen!

Neue Menschen und neue Weltanschauungen können sich auch in Wirtschaftsprojekten und zoologischen Studien manifestieren, erst im Moment des Formens beginnt allenfalls ihre künstlerische Bedeutung. Deshalb glaube ich bei meiner Untersuchung der Keime zu einer neuen dramatischen Kunst mit Fug stets von der neuen Kunstsorm (und nicht von neuen Wenschen oder vom neuen Inhalt) ausgegangen zu sein.

Natürlich aber haben all die stilistischen Neubildungen, von deren Heranwachsen ich sprach, ihre Burgeln im "neuen Geist" der Reit, in dem neuen psychischen Inhalt neuer Menschen, neuer Künstler. Sinsichtlich einer der wichtigsten Borbildungen zum dramatischen Stil, hinsichtlich bes "neuen Pathos", jener von Hofmannsthal gefundenen neuen Ordnung der Worte zu gehobener Rede, habe ich sogar die kulturellen Kräfte, die diese Form erschufen, des näheren betrachtet. Jene neue Organisation der Psyche, die die Historiker bald unter "Relativismus", bald unter "Reizsamkeit" oder "Impressionismus" oder andern Begriffsworten immer recht unzureichend sich zu rubrizieren mühen, hat aus ihrem Bedürfnis nach festlicher Erhöhung durch Wortkunst heraus diese Neuorganisation der Sprache geschaffen. Daß aber das wiedererwachte Gefühl für das spezifische Besen der dramatischen Form, wie wir es als den zweiten wichtigen Faktor in der Regeneration des Dramas be= trachteten, daß auch dies ganz aus der kulturellen Situation der Gegenwart, aus den neuen geiftigen Inhalten unsres Lebens erwächst, das ift gewiß nicht schwer zu sehen. Was ist diese neuerwachte Luft am tampferischen Gegeneinanderfeten gleichberechtigter felbstsicherer Lebens= elemente anders als die Formwerdung jener großen geistigen Bewegung, die aus Resignation, Zweifel und Auflösung sich mit schöner Wildheit emporträumt zu einem über jeden Zweifel mächtigen Lebensgefühl, zur strupellosen Lust am Sein, am Schaffen — am Kampf. Die wider= christliche Lust am schönen Krieg, am durchgekampften Ich, die Rietsches Sturmwind über die Welt wehte, die hat auch die Kampfform innerhalb der Sprachkunst zu neuem Leben geweckt, die hat auch den dramatischen Instinkt, den Blick für den Kampf des Individuums, neugeboren. Aber noch eine dritte Art von den Talenten, die um das zu gebärende große neue Drama bemüht sind, ift einzig erzeugt vom gegenwärtigen Zustand der geistigen Kultur. Ich meine jene zuletzt betrachteten Schriftsteller, die mehr ein tiefes Wissen um das Wesen der bramatischen Form auszeichnet als die Kraft, diese Form mit sprachfünstlerischem Leben zu erfüllen. Als die geistig bedeutendsten und artistisch immerhin vermögendsten Männer dieser sehr zahlreichen Gruppe habe ich Paul Ernft und Wilhelm von Scholz genannt, Der Ahnherr diefes Geschlechts aber ist tein geringerer als Friedrich Hebbel. -

So gewiß Hebbel auch als Dichter, als Gewaltiger im Wort, Männer wie Scholz und Ernst noch soweit überragt, wie diese etwa die große

Schar ähnlich gearteter Zeitgenoffen, so gewiß wird er seinen Plat in einer künftigen Geschichte unsrer Kultur in allererster Linie einnehmen als der vielleicht tiefste Kunst-Denker des neunzehnten Jahrhunderts. Als Denker: benn das Eigenste seiner bramatischen Produktion, das Element Hebbelscher Dramatik, das grade unfre Generation so fasziniert, ist im Grunde auch ein denkerisches. In Hebbels Produktion erreicht — hegelisch au reden — die dramatisch-tragische Idee die Stufe des Selbstbewußt-Es ist heute freilich arg außer der Mode, hegelisch zu reben; aber ich denke, man wird nach und nach wieder begreifen, daß in dem freilich endailtig entwerteten Gehäuse logischer Formeln, das dieser töricht verlästerte geniale Denker schuf, Lebenskerne von ungerstörbarer Reim= Kerne, aus denen die stärkften Lebenstriebe der geistigen fraft ruhen. Gegenwart emporgewachsen find. Ru den fruchttragendsten unter diesen Trieben gehört das Werk Hebbels. Hebbels ganze dramatische Auffassung ist — was er selbst und allzu naive Gläubige auch dawider sagen mogen — eine einfache Konfequenz der großen Segelschen Lebenslehre, die die Entwicklung alles Seins als die rhythmische Folge von Thefis, Antithesis, Synthesis darftellt. Erkennen, daß alle Geburten aus dem kampfvollen Gegenspiel notwendiger Gegenkräfte stammen, erkennen, baß jedes Einzelwesen durch seine bloke Individuation die Gegenkraft erschaffen muß, mit der im Bernichtungsfampf zu einer neuen Form zu verschmelzen sein Schickfal ift — diese Notwendigkeit, diese "Schuld des Seins" erkennen, das hieß für den afthetisch gewandten Sinn Bebbels nichts andres als begreifen, daß die Grundgesetze der dramatischen Form zugleich die Grundgesetze des Lebens find! Denn auf der Gegenrede, bem Widereinanderspiel zweier Mächte, der "Aufhebung" mit einander ringender Lebenskräfte in einem höheren Lebensgefühl beruhte je alles was man Drama, Tragöbie, Dialog, tragische Schuld, Katharsis u. s. f. genannt hatte. Das Auftauchen des Bewuftseins, daß diese Formen nichts find als die ewigen Formen des Lebens felber, das war, das ift die große berauschende Entdeckung Sebbels. Dieser Triumph des Bewuktseins aber. der der tiefsten Leidenschaft des modernen Menschen schmeichelte, hatte für die dichterische Produktion die verhängnisvolle Folge, daß von diefem ftolzen Befit, diefem Biffen um die dramatisch-tragische Gesetlichkeit des Seins, vom Dichter überfloß auf die Gestalten, baß die Helden des Dramas nicht mehr einfache, naive Träger, sondern geistig bewußte Afteure des dramatischen Schicksals. wurden. Diese starre Stilisierung zum bewußten tragischen Kampf, dies "Wissen um die Ibee" nimmt den Gestalten und damit dem ganzen Drama Hebbels etwas von der vollen Illusion psychologischer Realität und damit zugleich den letten und feinsten Reiz der fünftlerischen Birfung. Beim Holofernes führt dies Abermaß dramatischen Bewußtseins noch bis an die Grenze der Karikatur, es lebt fort in Golo und Ge-

- Cough

noveva, in Meister Anton und Klara, selbst im Juden Benjamin ift es wirksam wie bei Herodes und Mariamne — und noch im wundervollen Ring des Enges senkt sich von diesem Punkt aus etwas wie ein leicht fröstelnder Sauch zu großer Sachlichkeit auf den Glanz der Ge-Bebbel, der große Runftbenker, hat feine eigene Gefahr fehr wohl erkannt: "Ich muß mich hüten, bei meinen Dramen in einen Fehler zu fallen, den ich kaum vermeiden kann, wenn ich fortfahre, meine Ideen so konsequent durchzufechten wie bisher. Es ist ficher, daß ich mich im Hauptpunkt nicht irre, daß jedes Drama ein festes unverrüdbares Kundament haben muß. Muß es aber darum auch jeder Charafter haben und jede Leidenschaft, die in einem Charafter entsteht? Dennoch kann ich mich ohne Ekel auf bloße Relativitäten nicht einlassen." — Dies ist der Hochmut des geistigen, begriffstlaren Menschen — Segel= scher Geift, der auf die "bloßen Relativitäten" des wirklichen, konkreten Lebens verächtlich schaut. Eine lette ganz hingebende Liebe zu den Dingen fehlte diesem geistesstolzen Dichter, deshalb blieb seiner hohen Kunft die lette reinste Fülle des Lebens versagt. Um wieviel mehr trifft dies Schickfal nun die Jüngeren, die an ursprünglicher sprachkünstlerischer Kraft Hebbel nicht erreichen. Ernst und Scholz, die weitaus beachtens= wertesten unter ihnen, haben als starke Geister nicht nur das große Erbe des Kunstdenkers Hebbel angetreten, sie haben auch dieses Künstlers Schwächen scharf erkannt und geistvoll ergründet. In ihrer eigenen Produktion aber sind sie einstweilen nicht entfernt der Retten frei, deren fie Die Bewuftseinstälte des dramatischen Pragmatismus lähmt spotten. die lebendige Bewegung in ihren Werken — sie wirkt bei vielen ernsten geringern Talenten die völlige Starre, den künstlerischen Tod.

Die künstlerische Krankheit dieses ganzen Geschlechts von Wissenden an einem grellen Beispiel zu erhellen, dazu bietet uns ein merkwürdiger Zufall eine köstliche Handhabe. Kurz vor Hebbel lebte und schuf in Deutschland Karl Lebrecht Immermann, ein weicherer, unsicherer Geist als der große Dithmarfe, aber vielleicht ein reicherer, reinerer Künftler. In seinem Leben, das ein einziges Suchen und Tasten nach der neuen Kunft, dem neuen Geist und dem neuen Körper, war, hat er eigentlich nichts geschaffen als köstliche Fragmente — prachtvoll eigene Kraft berstreut in Konventionellem und Halbdilettantischem. Seine reichste dra= matische Arbeit ist wohl die Trilogie "Alexis"; ein paar wundervoll starke und intime Szenen stellen hier Bater und Sohn gegeneinander, die fich im Vernichtungskampf messen mussen, weil sie zu gleich find, um einander zu dienen, fich zu fügen. In einer Tagebuchseite vom Mai 1848 hat nun Hebbel sich über dies Drama geäußert; er tadelt, daß in der letten Szene "eine gewiffe Berföhnung" zwischen ben beiden stattfinde, und gibt dann einen vollständigen Entwurf, wie er sich diese Szene geftalten würde.

Peter: Ich komme, Prinz Alexis, Euch anzuzeigen, daß ich Euch in einer Stunde enthaupten lassen werde,

Alexis: Eine Stunde hat sechzig Minuten — Ihr seid sehr langmütig.

Peter: Ich bitte Euch, auf die Richter keinen Haß zu werfen; sie haben Euch nur verurteilt, weil ich es befahl.

Alexis: Sie haben also nicht mehr Schuld an mir gefunden als ich selbst.

Peter: Ich auch nicht, Pring - - -

Alegis: Ich danke Euch, Jar Peter, und ich fange an Euch zu begreifen — — — — — — — — — Ihr zerbracht in mir die Axt, die das Piedestal Eures Ruhms zertrümmern würde, also tötet ihr mich mit Recht!

Peter: Ihr seid mein Sohn -

In diesem Stil rollt sich die Szene bei Hebbel ab. Ich vergesse nicht, daß diese bis zum Grotesken geschärfte Antithesensprache Stizze ift, daß die reichere Ausführung viel gemildert und verschönt hätte. Immerhin, der Grundton ware geblieben: dies ist nicht die Awiesprache zweier lebenden Menschen, die ein Schicksal tragen - das sind zwei homunculi hebbelenses, die die tragische Idee an dem Spezialfall "Alexis" bialogisch entwickeln. Im Sinne dieser Stigge hatte feine Sprachkunst eine Szene von so ergreifender dichterischer Macht schaffen können, als es die getadelte Immermannsche tatsächlich ift. es bei Immermann nachlesen, dies verdeckte Gespräch voll unterirdisch zitternder Ahnung, voll scheuer, zaghaft tastender "Relativitäten", man muß das verhaltene, keusch verhüllte Leben gespürt haben, das hier in dunkel weichen Molltönen sprachlich gestaltet ist und doch die ganze Größe tragischer Erschürterung gebiert — um ganz zu verstehen, was jene lette Naturwahrheit und Lebenswärme ist, die dem allzuwissenden Menschen Sebbels immer versagt bleibt. Dann weiß man auch, was Hebbel trennt von der letten Sohe des Dramas, von Shakespeare. Denn da ist die Vollendung, da ist der dichterische Aweck, die dramatische Idee, so leicht gewonnen aus der freien Anordnung reich und rein blühenden Lebens, daß minder Scharfblicende meinen, hier sei vieles nur aus rein naturalistischer Gestaltungsfreude, als Selbstzweck geschaffen. So eigenwillig üppig leben Shakespeares Menschen. Aber Otto Ludwig, der andregroße Kunftdenker, der, bon technischen Problemen ausgehend, fast zum gleichen Ziel kam wie Hebbel, der vom Metaphpsichen ausging, hat mit großem Grund als Shakespeares Höchstes gepriesen: Die tiefste Absichtlichkeit beim Schein völliger Absichtslosigkeit. Da liegt das Riel l. Nicht überspringen soll die neue Generation Hebbel. Talente wie Vollmoeller, Gulenberg, Schmidt-Bonn, Ludwig können sich nie genug ber bertiefenden Bucht Hebbelschen Geiftes hingeben. Aber man darf hier kein. Ziel sehen, man muß den Geist wieder in der Natur ausdrücken lernen, man muß: von Hebbel zu Shakespeare! Wenn das Genie erscheint, das die tiefen Bewußtheiten Hebbels wieder in einer Natur zu gestalten versmag, dann hat die Entwicklung, die stets in Spiralen aufsteigt, wieder einen Bogen beschrieben: wir sind am Punkte Shakespeare — nur ein Stockwerk höher.

Dies wird Sache des gütigen Glücks sein. Einstweilen aber lerne der dramatische Nachwuchs, gestählt an der Kraft der Jdee, wieder des mütige Liebe zur Natur, innige Hingabe an die Relativitäten des Lebens. Mit zu priesterlichem Ernst blickt er der heiligen Idee ins Gesicht, zu seierlich verehrt er die Gottheit. Vergest nicht, daß es die Gottheit des Lebens ist, eine spielende Gottheit, die ihren Ernst unter Blumen birgt, die tanzend verehrt sein will.

Der Dramatiker, der da kommen soll, uns das Leben in großem Abbild zu gestalten, wird im seligen Künstlerblut die tiefe Weisheit des Angelus Silestus tragen:

> Dies Alles ist ein Spiel, Daß ihr die Gottheit macht: Sie hat die Kreatur Um ihretwilln erdacht.

> > Julius Bab.

# Die Romische Oper.

Den allzu heftigen und ungedulbigen Leuten, die seit langer Reit mit Hangen und Bangen die Eröffnung der neuen "Komischen Oper" erwarteten, kann man zum Glud auf die schäumenden Wogen ihres Temperaments das alte, wellenglättende Beruhigungsöl gießen: "Was lange währt, wird gut!" Manchmal nämlich bewahrheiten fich alte Sprüchwörter von recht zweifelhafter Bahrheit doch, wie erfreulicherweise im vorliegenden Falle. Mit der phantastischen Oper "Hoffmanns Erzählungen" von Offenbach hat nun die "Komische Oper" endlich ihren Marsch in das geheimnisvolle Dunkel der Zukunft angetreten. wirds werden? — müßige Frage; wichtig dagegen ist, ob das neue Opern-Unternehmen einem wirklichen geistigen Bedürfnis, das von unfrer vielseitigen königlichen Oper allein nicht befriedigt werden kann, abhilft und überhaupt abhelfen kann. Will man die Wahl des Eröffnungs= ftückes als charakteristisch für die Plane und Absichten des künstlerischen Leiters des neuen Unternehmens betrachten, so wird die "Komische Oper" ungefähr fo hoch über dem gewöhnlichen Unfinn und Schnid-Schnad von "tomischen" Opern stehen, wie etwa "Hoffmanns Erzählungen" über allen andern Werken Offenbachs. Ihr Wirkungsgebiet foll alfo offenbar

nicht plumper Lärm und Scherz sein, sondern jene seinen, intimen, raffinierteren Stimmungskünste und ereize, welche vielleicht am besten von ästhetisch etwas verwöhnten Feinschmeckern gewürdigt werden können. Hierungen müßte die königliche Oper mit ihrem ungeheuern, alle intimen Wirkungen verschlingenden Zuschauerraum schon zurücktreten, und sehr ersprießlich wäre es, wenn sie das wirklich täte und ihrer zarten, graziösen Schwester zu deren schönster Erholung willig Naum und Licht ließe. Natürlich dürste sie es nur tun, wenn sich selbige Schwester den ihr bevorstehenden Anforderungen und Aufgaben gewachsen zeigte, und das muß ja die Zukunst noch lehren. Vorläusig kann man in dieser Hinscht, unter Berückschigung aller Anfangsschwierigkeiten eines so weitverzweigten Unternehmens, von der "Komischen Oper" getrost das Allersbeste hossen.

So wenig wir heutigen Menschen auch geneigt sind, unfre Bernunft gefangen zu geben, um so erstaunlicher ist es, wie wundervoll, ja bei= nahe befreiend noch immer geistvoll-phantastische Dinge wirken. Bielleicht werden uns also geartete Dinge nur durch die höchst reale Macht ber Musik nähergebracht, gleichviel, die "phantastische" Oper "Hoffmanns Erzählungen" wird noch fehr lange auf die Zeit warten können, wo ihre Anziehungsfraft und Wirkungsfähigkeit zu erlöschen beginnt. ist Offenbachs bestes und bei weitem nobelstes Werk, mit welchem er wenigstens ein einziges Mal zeigte, daß er im Grunde mehr war als ein der leichtsinnigen Lebewelt verführerisch aufspielender Musikant. Wie einfach und distret und doch so erschöpfend wirkungsvoll die Orchester= behandlung! Ich glaube. Kraft ist es gerade nicht, die unsre modernen Komponisten zu Riesenorchestern treibt. Durchwoben von taghell ge= wordener Gespensterromantik ziehen die drei phantastischen Atte, oder beffer Bilder, der Oper, abwechselnd seltsam, berückend, rührend, grausig, vorüber, mit wirkungsvollem Gegensatz von je einem kräftig realistischen Vor- und Nachspiel eingerahmt.

Die Hauptrollen sind außerordentlich dankbar für gute Künstler und sinden in der "Komischen Oper" hervorragende Vertreter. Fast könnte man die Leistungen der gesamten mitwirkenden Künstler summarisch abtun mit dem einen Wort: vorzüglich, jedoch sei ausdrücklich bemerkt, daß Direktor Gregor in Frau Hedwig Kaussmann und den Herren Nadeslowitsch und Vertram außerordentlich bedeutende Kräfte gefunden hat, die in ihrer Art keinen Vergleich mit denen der Königlichen Oper zu scheuen haben. Frau Kaussmann hat eine zarte, silberklare und vollendet geschulte Stimme im Verein mit tresslichen schauspielerischen Fähigkeiten; Herr Nadelowitsch hat einen weichen, wenn auch nicht sehr umfangreichen Tenor und weiß ab und zu durch seine Charakteristik Gesang und Spiel sehr interessant zu gestalten. Herr Vertram ist zu ein alter Vekannter, dessen Begabung allgemein geschätzt wird. — Die Szenerie war stimmungs-

reich, zum Teil kostbar; besonders das zweite Bild, eine kenetianische Sommer- und Liebesnacht unter tiefblauem, sternstimmerndem Himmel, war ein Prachtstück dekorativer Stimmungskunst. Ein sicherer, energischer Dirigent, Herr Franz Rumpel, leitete das Ganze ohne Fehl und hielt sein brillantes Orchester bereits strass zusammen. Die Akustik ist gut, wenigstens vom Parkett aus beurteilt.

Der Eindruck des Ruschauerraums ift für ein der graziösen Duse gewidmetes Theater etwas schwer; nirgends gewahrt man leichte, schwung= volle Linien oder eine die Schwere aufhebende Anmut. Der Farbenton ist vornehm, aber ein wenig erfältend, wozu die merkwürdig nüchtern ausgestatteten Logen ein gut Teil beitragen. An Stelle des üblichen, wie ein Damoklesschwert beängstigend über ben Häuptern der Auschauer hängenden Kronleuchters find elektrische Glühlampen an der Decke angebracht, dadurch dem an und für sich etwas bedrückten Raum mehr Leben und Freiheit schaffend. Im Gangen burfte der Stil des innern Baues nicht gang zum Befen ber darzustellenden Berke paffen und bas ist sehr bedauerlich, weil er genau so sicher zum aufgeführten Berke gehört und mit ihm verschmelzen muß, wie irgend eine musikalische ober dramatische Idee. Das Bestibül macht einen lebendigen und freundlichen Eindruck mit dem Erfrischungsraum im Hintergrunde und ber fehr praktisch angeordneten Garderobe für das Parkett in der Mitte.

So ist alles in allem der Anfang der "Komischen Oper" höchst verheißungsvoll, und wenn die Dinge sich naturgemäß entwickeln, so wird Berlin eine zweite Oper haben, auf die es unbedingt stolz sein kann. Herr Direktor Gregor gehört anscheinend nicht zu den flunkernden Leuten, die da meinen: Im Ansang war das große Wort, sondern zu denen, die frisch arbeitend etwas vor sich bringen: Im Ansang war die Tat!

Menschen-Natur und Menschen-Geschick: das sind die beiden Rätsel, die das Drama zu lösen sucht. Der Unterschied zwischen dem Drama der Alten und dem Drama der Neuern liegt darin: die Alten durch-wandelten mit der Fackel der Poesie das Labyrinth des Schicksals; wir Reuern suchen die Menschen-Natur, in welcher Gestalt oder Verzerrung sie uns auch entgegentrete, auf gewisse ewige und unveränderliche Grundzüge zurückzusühren. So war den Alten Mittel, was uns Zweck ist, und umgekehrt. Für das Drama überhaupt ist es gleichgiltig, welches dieser beiden Ziele verfolgt wird, wenn es nur mit Ernst und mit Würde geschieht, denn sie schließen sich gegenseitig ein. Das "Fatum" des Griechen hatte keine Physiognomie, es war den Göttern, die sie anbeteten und gestaltet hatten, selbst ein schauerliches Geheimnis; das moderne "Schicksal" ist die Silhouette Gottes, des Unbegreislichen und Unersaßbaren.

Hebbel.

43139

## Rundschau.

Sudermann am Gurgibeater. Wie Sie wissen, ist nun auch uns dieser Stein vom Herzen. Stein unter andern Steinen, was macht das? Denn schlieglich war, was die Klopigkeit der Faktur anlangt, "Klein Dorrit" auch nicht von Pappe und "Der Schleier des Glücks" sogar von Leder. Das ist jest alles glücklich überstanden. Dieses Lette hat übrigens hier auch den Effekt gehabt, daß man Sudermann neuestens noch etwas mehr gegen Philippi hin verschiebt und auf diese Weise ein unbedeutendes Stüdchen Literaturge= schichte vorübergehend fälscht. Solche Dinge korrigieren sich ja schlieglich bon felbst, und wenn Sudermann Angst befame, man könnte ihm "Die Ehre" und "Sodoms Ende" und die Lustspiele, die er allzu früh "überwunden" hat, undankbar vergessen, so ware es am Ende nur gang gefund für ihn. So ein deutsches Sardouchen ware gar nicht zu verachten; warmt er nicht, so glänzt er doch, wirft die Re= flexe des Tages weit ins dunkelste Publikumsdickicht, sagt vor oder sagt nach, immer für die Masse, was die Feineren und weniger Gelenkigen für die Zukunft oder auch für niemand in schweren Büchern beschließen. Ein gefälliger, ftimmfräftiger, appetitlicher Funktionär des heutigen Theaters, der immer was zu sagen hat, weil er aufpaßt und der Rede fundig ist — der wäre ganz brauchbar und nütlich. Aber er darf nicht jett ichon, wie einer, dem das Wort ausgeht, mit der Faust auf den Tisch trommeln, nicht in seinen kräftigen Jahren der senilen Falter= technik des alten französischen Hegenmeisters nachlaufen. Dann könnte ihm noch vieles verziehen werden; selbst die Hoffnungen, die

man anno neunzig auf ihn ge=

sett hat.

Die Aufführung am Burgs theater zu sehen, ist ein helles Vergnügen, vergleichbar dem mühelosen Tanz rassiger Menschen oder dem leichten Gleiten höchst ge= schulter Eisläufer. Da einmal das Literarische ausgeschaltet, das Pjychologische gar meilenfern ift, fühlt sich die Schauspielerei gang ungebunden, ganz unter sich, auf völlig unzerklüfteter Theaterebene, in einer Freiheit der Bewegung, die ihr alle guten Kräfte entbindet. Und die Kräfte — das weiß man ja — find da, find reich und mannigfaltig und fultiviert. Jeber regt sich, wie er kann, projiziert sein Bestes ungehemmt und uns gebrochen auf die leere Fläche seiner Figur. Römpler ist der höchste Römpler, Thimig der höchste Thimig, Treßler der höchste Treßler und so durch den ganzen Zettel. Nur Kainz muß sich ein wenig umfrempeln, den blendenden Worteschleuberer in sich zwei Afte lang niederducken, bis zur gewaltigen – nämlich von ihm gewaltig ge= sprochenen — Eruption im dritten Aft, worauf dann so ziemlich alles wieder vorüber ist.

Nach der Aufführung; Dame sagt zu einem Herrn vom Burgtheater: "Der Stein ist aber zu spät heruntergefallen." Der Herr vom Burgtheater: "Ja, er wird auch jedesmal zu spät fallen; wir machen das absichtlich." "Warum ?" Dame: Der Herr: "Er ist zwar aus Papiermaché, aber wir wollen doch nicht ristieren, daß er dem Raing auf die Fersen schlägt." Die Dame: "Na, und die Fllusion?" Der Herr: "Ach, es glaubts ja doch niemand!"

Willi Sandl.

L-odill-

Tie werden hunderimal gehört Thaben, daß man nach Lesung eines guten Romans gewünscht den Gegenstand auf dem Theater zu sehen, und wiebiel schlechte Dramen sind daher ent= standen! Ebenso wollen die Men= jede interessante Situation dien gleich in Kupfer gestochen sehen; damit nur ja ihrer Imagination keine Tätigkeit übrig bleibe, so soll wahr, vollkommen alles finnlich gegenwärtig, dramatisch sein und das Dramatische selbst soll sich dem Wirklich=Wahren völlig an die Seite stellen. Diesen eigentlich kindischen, barbarischen, abgeschmackten Ten= denzen sollte nun der Künstler aus allen Kräften widerstehen, Kunst= werk von Kunstwerk durch undurch= dringliche Zauberfreise sondern, jedes bei seiner Eigenschaft und seinen Eigenheiten erhalten, sowie es die Alten getan haben und dadurch eben foldie Künstler wurden und waren. Goethe an Schiller.

Ein Mahnwort. Es war nach der ersten Aufführung des "Kauf= manns bon Benedig" im Deutschen Theater. Man klatschte, man jubelte Direktor und Darsteller in immer erneuten Beifallsftürmen hervor, und nur in feinern Ohren klang das beharrliche Zischen einer kleinen Minderheit, das wie ein leiser Geigenton über dem Brausen lag. Ich gehörte zu den Zischern. Nicht aus Zorn — ber hatte sich über tieferm Erkennen rasch verflüchtet nein, wie ein Kind weint, dem ein rauhes Wort seinen liebsten wachen Traum verscheucht hat.

Eine Erfenntnis war es, die plötzlich, unabweisbar sich mir erschreckend aufdrängte: die deutsche Bühne hat die Beziehung zum einzigen verloren, in dem der Dichter seinen Gestalten Ausdruck geben kann — zum Wort. Im Wort verbirgt sich der Dichtung heimlichstes Wesen, und wenn die

Bühne aufhört, im höchsten Sinne Dienerin am Wort zu sein, so ist ihr Lebensnerv zerschnitten, und sie zuckt nur noch in Verzerrungen...

Und da kann kein Zweifel mehr Das Dichterwort ist seiner ein. Würde längst entkleidet. Mit allen Wundern der Regiefunst, Vildern, an denen das Künstlerauge sich berauscht, mit Farbenträumen und leiser Musik macht man die Stille sprechen und erdrückt das Wort. Aber es mußte dahin kommen, mußte, dank der Barbarenart, mit der man in deutschen Landen das Wort behandelt. Daß Sprechen, Wortesfagen eine Kunft ist, um die man sich in heißem Ringen jahre= lang bemüht, klingt unserer Künstler= welt (ganz wenige ausgenommen) wie eine verschollene Mär. alte Schule, in der man um das Ge= heimnis schöner Organe weiß, ist in unleidliche Deklamation verfallen, nach der man den Naturalismus wie eine Erlösung begrüßt. Der ward von vornherein von einer ganzen Anzahl großer Künstler, wie Rittner und Else Lehmann, getragen, er war die Sprache des vermeinten neuen großen Dramas und wenigstens alles insofern ein Stil, als er Gewohnte verneinte und der Indi= vidualität die Freiheit gab. Diese Freiheit war seine Stärke, so lange fie großen Persönlichkeiten Raum gab; sie bringt ihm jest Untergang, da sie den ganzen Alltag, das Gewöhnliche, Durch= schnittliche gegen die Kunst ent= Naturalistische Sprechweise teffelt. verlangt das Gepräge einer starken Individualität; fünstlerische Unzulänglichkeit tritt in ihr um so kläglicher zu Tage, als kein hoher Stil sie verdeckt. Und es kann doch kein Zweifel sein, daß der schlechte Schauspieler in der Mehr=

Einstweilen wogen sie alle in Lustigem Stilpotpourri durcheinander, die Könner alter und naturalistischer Schule, die Nichtkönner



aus beiden und die ohne alle Schule. Was dabei herauskommt, kann man sich denken. Es ist ein neuer Beweis für Reinhardts glän= zende Begabung, wenn das Exem=

pel nicht fläglicher ausfiel.

Es war gewiß ein locender Bersuch, den Shylock mit modernem Phydiologenblic zu zergliedern; nur eine Stillofigfeit gegenüber ber Handlung, dem Festhalten an dem uralten Gläubigerrecht auf den Leib des Schuldners, das unserer Zeit so unverständlich ift, daß ein bekannter Kritiker von ihm als einer Fabel sprach. Shafespeare wußte es besser. Solche Dinge lassen sich nicht naturalistisch zer= gliedern, sie wollen Abstand, nicht Annäherung; sie mussen Märchen, Dichtung bleiben, wenn sie nicht zur Barodie werden sollen. diesem Ton kam der Darsteller bedenklich nahe, mußte es als Naturalist. Die wunderbare Recht= fertigung Shylods am Anfang des dritten Aftes: "Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Sinne, Gliedmaßen, Werfzeuge, Neigungen, Leidenschaften? ....", die einen Sprachkünstler größten Stils verlangt, ging so verloren.

Das war der naturalistische Könner; von den Nichtkönnern gleicher Schule nicht zu reden.

Daß die herrlichen Worte Los renzos in der Mondscheinszene des fünften Aktes, die selbst in der Ubersetzung noch wie Musik klingen und zum Schönsten gehören, was Shakespeare uns geschenkt hat: "Wie süß das Mondlicht auf dem Högel schläft..", daß sie wirkungsslos vorübergingen, versteht sich von selbst; und dabei muß man dem Darsteller bezeugen, daß er sein Bestes an ihnen versuchte.

Dann war da Herr Moissi, den wir vor zwei Jahren an der versgessenen deutschen Volksbühne in Hebbels "Genoveva" als eine Hoffnung grüßten, als ein werdens des starkes Talent; er hat nichts

seitdem gelernt, und sein Organ mit dem seltsamen Klang verschleierter Leidenschaft, der im Ohr bleibt, ist nicht gebildet, nicht zum

vollen Ton gerundet.

Dies eine paar herausge= griffene Einzelheiten statt vieler. Es geht eben nicht ohne Schulung. Wie ein Alang aus einer andern Welt war es, als in einer Szene Roderich Arndt, gewiß kein großer Könner, zu sprechen anhub; wenige Worte nur, unbedeutend und viel zu schwer genommen, aber mit dem der alten Garde vom Organ Schauspielhaus, das jeden Ton zu tiefem Klingen bringt, als schlügen dunkle Kirchengloden an. Das un= erträgliche Pathos hat diese Schule in Verruf gebracht; aber es ist eine Schule!

Lernt sprechen! möchte man unsern Künstlern zurufen. Lernt sprechen! und wäre es nur, damit die Künstler nicht, wie wir es im "Kaufmann" und im "Käthchen" so beschämend gesehen, das Wort und den Vorgang, den es bezeichnet, zu einem Spielball ihrer Launen machen und ganze Szenen sich mit überlegener Konchalance; wie in tändelndem Spiel zuwerfen.

Lernt sprechen! damit uns endslich das große Drama alter und neuer Zeit wieder möglich wird, damit wir es nicht wieder und wieder erleben müssen, daß starke Künstler am Bers oder auch nur der gehobenen Prosa scheitern, daß sie die Verse und Sätze zu formlos unverständlichen Ausdruckzgruppen zerhacken, daß ihnen jede Übersicht über das Ganze, der Sinn für das Bedeutende und Richtige verloren geht und sie nach Laune und Stimsmung Wort für Wort oder — gar nichts betonen.

Daß das keine Phantasien, keine unberechtigten Forderungen sind, beweisen Künstler wie Kainz, wie Emanuel Reicher und andre, die Realismus der Darstellung und stärkste künstlerische Individualität

mit schöner Sprache und Ehrfurcht vor dem Dichterwort zu einen

wissen.

Aber die Theaterwelt, Darsteller, Zuhörer und Kritik, haben das Verständnis für das Wort und das feine Ohr für den Bortrag ber= Man sehe sich doch um, welcher Kritiker imstande ist, über sprecherische Leistung, solche ein Nezitation als facti= gemäßes Urteil zu fällen. Man bespricht das Vorgetragene und er= wähnt die Leistung selbst mit ein paar umschreibenden Worten, die die völlige Verlegenheit des Rezensenten gegenüber dem technischen Borgang nur kläglich enthüllen.

Solange das nicht anders wird, solange die Kritik sich dem Ernst ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigt und nicht mit immer verstärktem Nachdruck dem Abel entgegentritt, können wir auf keine Besserung Der Schauspieler, der redinen. freiwillig zur Schule zurückehrt,

muß erft gefunden werden.

Bis dahin wird es mit der deutschen Bühne und der zumal, auf die wir all unser Hoffen setzten, herabgehen. Bielleicht. weiter enden wir dann in der literarischen · Vantomime.

Dr. Ernst Krankenstein.

(Provinztheater. Provinztheater! Das Wort hat einen gräßlichen Klang, eine ominöse Nebenbedeutung; den theaterstolzen und theater= verwöhnten Berlinern läuft dabei eine Gänsehaut über den Rücken. gemach! ઉ ક Gemach, gibt in Berlin gute und schlechte Theater, und an den Provinztheatern wird diese ewig wahre Zweiteilung eben Indes auch nicht zuschanden. und aber — und jedoch, ich will nicht von den guten Provinziheatern reden, sondern von den schlechten. Bon jenen, denen der Weg zur Gipfelstellung eines sogenannten guten Theaters durch die Kasse, durch die leere natürlich, ftellt ift.

Deren giebt es in den deutschen Landen viele, so viele! In Süd= deutschland mehr als in Nords deutschland. Denn der Süddeutsche braucht Komödie, will und kann fie nicht entbehren. (Höchstens der Schwabe, der am liebsten spintisiert, und zwar am liebsten mit sich wird allein !) Deshalb man feine noch so kleine süddeutsche Stadt finden, die nicht ihre Dutend Vorstellungen im Jahre hat. Entweder von mehr oder minder mise= rabeln Schmieren oder aber von den Schauspielertruppen benach-

barter Stadttheater.

Für diese kleinern Stadttheater, die auf das Gaftieren angewiesen find, zuhause aber auch jeden Abend etwas auf die Bretter stellen müssen. sowie für die ihnen verwandten, etwas besser gestellten Theater in den Städten mit ca. hunderttausend Einwohnern möchte ich im folgen= den eine Träne vergeußen . . . . Da spricht man in Berlin von Söhenkunft und ähnlichen apo= kryphen Begriffen — und so ein Stadttheaterdirektor ist froh, wenn er hie und da dem be= und ge= liebten Sudermann in gemessener Entfernung einen Hauptmann oder Halbe folgen laffen kann. Im übrigen halt er sich, muß er sich an Blumen= thal, Kadelburg und ihre epigonen= haften Bor= und Nachfahren halten . . . und spielt die "Jungfrau von Orleans" vor den jauchzenden Schulkindern und Pennälern der Stadt, den "Privatdozenten" vor der gesamten niedern, mittleren und höheren Lehrerschaft, die "Rote Robe" vor dem Personal des Amts= und Landgerichts, die "Brüder von St. Bernhard" vor den illustren Bertretern der antiklerikalen Lokal= partei und sonstige tendenzlose mo= derne Dramen, wenn sie nicht lustig find - vor leerem Saufe. Gie mögen es, meine Besten, glauben

to be to be to be

oder nicht: der Theaterdirektor einer solchen Provinzstadt hat mehr Re= pertoireschmerzen und ein für seine Verhältnisse größeres Risiko als sämtliche berliner Theaterleiter zu= fammen. Jeden Tag muß er etwas andres bringen, sonst ist er ver= loren. Er muß sich hüten, bei einer irgendwie bedeutenden Partei oder Klique der Stadt anzustoßen, sonst ift er gleichfalls verloren. Hat er einmal einen Schlager, jo kann er ihn, wenns hoch fommt, in einer Saison sechs bis acht Mal spielen. Infolgedessen viele Proben und wenig Gründlichkeit! Das schlecht bezahlte Ensemble ist natürlich nicht von der besten Sorte und zeigt zudem in jeder neuen Saison ein neues Gesicht. Was Wunder, wenn man viele Theater weggefegt sehen möchte? Dann bliebe doch der Geschmack der Leute neutral und fiele nicht einer gewaltsamen Ver= elendung anheim.

Ein weiteres darf nicht vergessen werden: auch dort, wo leidlich gutes Schauspielermaterial unter einem leidlich befähigten Direktor steht, wird oft graufam geschauspielert weil die Zuchtrute fehlt, die Kritik. All denen, welche die Theaterfritik ins Pfefferland wünschen, rate ich, einmal die Theaterverhältnisse einer Provinzstadt nur wenige Wochen zu studieren. Das Publikum ist kritiklos, weil zum größten Teil naiv und zu künstlerischem Genuß nicht erzogen. Die Kritik ist reine Reportage und wird vom nächst= besten Commis vohageur, der da und dort etwas gesehen und ge= lesen hat, mitleidig belächelt. der andern Seite ist es geradezu auffällig, wie ein gedrilltes Pro= vinzensemble auf das Vorhanden= fein eines sachverständigen und sach= lichen Kritikers schließen läßt, (Ich kann es mir nicht versagen für meine lettere Behauptung rheinpfälzische Stadt Kaiserslautern — ca. fünfzigtausend Einwohner als ein bezeichnendes Beispiel an= zuführen.) Im übrigen: "Herr,

die Not ist groß!"

Zum Schluß: Kann Abhilfe geschaffen werden? Die Stadt= verwaltungen können oder wollen dem Theatermoloch nichts oder doch nicht viel opfern; vielfach hört man die Stadtväter darüber klagen, daß das Theater der Stadt nichts ein= bringe. Da gibt es nur einen Aus= weg: der Staat muß helfen, muß Provinztheater, die bei der ge= nügenden Fundierung etwas leisten Was nütt können, unterstützen. dem weiten Lande ein von der Zivilliste freigebig unterstüttes Hoftheater? Die schwachen Theater, die weit über dem Schmierenniveau stehen, aber tropdem zu den soge= nannten unfünstlerischen Theatern gehören, weil ihnen zu Höherem die nur durchfinanzielle Mittel herbei= zuführende Aftionsfreiheit fehlt die müssen unterstützt werden. Darin sollte jede Regierung eine künst= lerische und soziale Mission er= lerische und Wie schlechte Theaterver= hältnisse eine Anklage für das Pu= blikum, für Staat und Kommune bedeuten, so ist ein gutes Theater (nicht etwa nur ein gutes Theater) bezeichnend für den sozialen und kulturellen Hochstand eines Landes.

hermann Sinsheimer.

Damenkrieg. Die Herren am Gensdarmenmarkt waren in großer Verlegenheit: auch das Königliche Hoffcauspielhaus sollte Alphons dem Dreizehnten huldigen. Regiekollegium trat zusammen und zerbrach sich die Köpfe. Doch man konnte und konnte nichts Passendes finden; man beschloß also die Geister der Vorzeit zu beschwören. Die Tische wurden gerückt und siehe da, es erschien der Geift des großen Dramaturgen Gotthold Ephraim Lessing und langsam kam es von seinen Lippen: O, was ist die deutsche Sprak für ein arm Sprak! Jetzt waren alle Zweifel gelöft.

Man hatte einen erneuten Beweis für die Minderwertigkeit der deut= schen Literatur, und so wurde der Einzug des jungen ipanischen Königs mit der Auffrischung eines alten französischen Lustspiels ge= nicht genug. (F3 Doch reiert. stellte sich auch heraus, daß die Königliche Haupt= und Residenzstadt Berlin nicht genug hoffähige Schau= spieler besitzt, und so wurde rasch Herr Hermann Ballentin aus Wiesbaden verschrieben. Hoffentlich hat das Stück im Schloß dieselbe Heiterkeit erweckt wie Freitag im Schauspielhaus, hoffentlich hat man die ermüdenden Längen nicht gesmerkt und hoffentlich hat man es milde übersehen, daß die Darsstellung am Anfang recht schleppend war und erst später bescheidenen Ansprüchen genügte. G. A.

Scribe und Hebbel. Nämlich, was der Berliner Lokalanzeiger von

ben beiden hält.

. . . Man mag über die mannig= fachen literarischen Taten des seligen Meisters Scribe denken, wie man will, seine dramatische Fingerfertig= feit hatte doch eine gewisse Grazie . . Viel Liebe und ein Schuß Politif, ein lustiges Intriguenspiel auf ernstem Hintergrunde, wirksame Rollen und ein witiger, oft von graziösem Humor durchsetzter Dia= log — aus dieser bekannten Scribe= schen Mischung ist auch der vielge= gebene "Damenkrieg" gebaut. Das verwegene Versteckspiel . . . wirkt auch heute noch mit seinen lustigen Wendungen recht unterhaltend, und empfindsame Gemüter werden auch heute durch den "furchtbar inter= essanten Berzenskampf zweier Frauen um einen geliebten Mann aufrichtig gerührt . . .

... Es genügt wol zu konsta= tieren, daß die Zahl der Jahre auch den Ruhm dieses Trauerspiels er= heblich gebleicht hat. Was gut und wirksam daran ist, der starke dra= matische Zug, die kraftvolle, ehrliche Gesinnung, läßt sich auch heute noch spüren; weit mehr indessen em= pfindet man die absichtliche An= häufung der tragischen Effekte, die breit ausgesponnene Rührseligkeit, vor allem aber all die pathetischen Spitsfindigkeiten des Dialogs, die Phrasen und Tiraden, die sich natürliche Wort zwischen jedes drängen und jede Empfindung er= sticken, die Individualität jeder Ge= stalt zerstören . . . So kommt es, daß . . . alle die an sich mit Recht der menschlichen Teilnahme werten Geschehnisse in "Maria Magdalene" uns mehr langweilen und peinigen als ergreifen . . .

Da haben wirs! Sebbel ist mausetot und Scribe quicklebendig. Scribe unterhält und rührt, Sebbel peinigt und langweilt. Wenn man zufällig den Satz entdeckt, daß das Scribesche Stück "schon vor einigen Tagen im Reuen Palais zu Potsdam den Kaiserlichen Hausherrn und seine hohen Gäste erheiterte", gerät man einen Augenblick in die Versuchung, Herrn Julius Keller des Servilismus zu zeihen. Wenn man dann den ehemaligen Vorstadtpossendichter über Hebbel vernommen hat, neigt man weniger dazu, eine so "kraftvolle, ehrliche Gesinnung" in Zweisel zu ziehen, als sich von den "mannigfachen literarischen Taten des unseligen Meisters" J. K. aufrichtig "ergreisen" zu lassen.

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Siegfried Zacobsohn in Berlin. In Desterreich=Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Hugo Heller, Wien I, Nibelungengasse 8. Berlag: I"Die Schaubühne" G. m. b. H., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.



### Reinhardts Dekorationen.

Man weiß, daß ein Hauptteil dessen, was der allen Anregungen zugängliche Neuerungsfinn Reinhardts an Interessantem und Wertvollem. für die Kunst der Bühne ausgewirft hat, im Kreis des Bildlichen beschlossen liegt. Er hat ein williges Ohr den laut erhobenen Forderungen der Zeit geliehen, die sich vom Nur-Literarischen wegsehnt und augenhaft werden will. Er hat es bewuft unternommen, dem durch unfre Maler neuerworbenen Gefühl für die Werte des Lichts, der Atmosphäre als gestaltenden Prinzips, für die Geburten des Lichts auch durch die Bühne Befriedigung zu gewähren; er hat erkannt, daß Farbe, Licht und Linie Ausdruck find, Verfünder und Gleichnisse seelischer Dinge nicht minder als das Wort, ja in vielen Källen weit mehr und stärker als dieses, weil unmittelbar, während das Wort, fofern es nicht als bloßer Klang sinnlich wirfen soll, sich erst an das begriffliche Denken, an Erinnerung, Abstraktion, Vorstellungsvermögen wenden muß. Es heißt fein Berdienst nicht ver= fleinern, wenn darauf hingewiesen wird, daß er damit nur die allge= meine Entwicklung mitgemacht hat, die mit dem Naturalismus und seiner Chrfurcht vor der heiligen Tatsache begann und bald in Stimmungs= seligfeit endete. In einer pantheistisch gefärbten Albeseelung, die den Menschen den stummen Dingen gleich-, ja unterordnete. In einem impressionistischen Weltgefühl, das eine weiche, willenlose, fompaglose Sin= gabe an die Vielheit und Einzelheit der Dinge ist, kein zentrales aktives Gefühl der Totalität und Einheit, sondern ein passiv=wehrloses überflutet= werden von Stimmungen, eine vollständige Abhängigkeit, Unterwürfigkeit und Bestimmtheit der Seele durch die Dinge und die ihnen entströmenden Auch die naturalistische Inszenierungskunst hat mit Stimmungsreize. dem Respekt vor der Gegenständlichkeit begonnen: sie legte allen Wert auf geschlossene Zimmerdekorationen mit echten, ins Schloß fallenden Türen, verwohnte Interieurs mit echten Möbeln und Requisiten, mit den vielerlei Kleinigkeiten an Bildern, Spiegeln und andern Dingen, die

erst den Eindruck treuer Widergabe der Wirklichkeit vollenden. Und ganz von felbst kam sie dazu, die Freude am verwirrenden bric-à-brac zu dämpfen und immer mehr den stimmungserregenden Wert des Milieus au betonen, was ohne Opferung unwesentlicher Dinge, ohne Künstlich= keiten des Lichts und der Farbe, kurz ohne schüchterne Anfänge von Stilisierung nicht ging. Was hier für das Interieur gelang, das hat Reinhardt nicht bloß weitergeführt, er hat es mit viel komplizierteren Mitteln auf das Landschaftliche im weitesten Sinn, auf das Draußen übertragen und dadurch das eben charafterisierte Naturgefühl erst eigentlich für die Bühne gewonnen. Deswegen, weil es dieser seelischen Disposition so glücklich entgegenkam, wirkte das Vildliche in "Pelleas und Melisande" und im "Sommernachtstraum" wie eine Offenbarung. Maeterlind, mit diesen Menschen von traumhafter Billenlosigkeit und mimosenhafter Beeindruckarkeit, waren die Dinge und ihre Stimmungs= werte wichtiger als die Personen; denn bei Maeterlink leben sie, lebt das schwere alte Tor, das unheimliche finstre Schloß, schluchzt der Spring= brunnen, klagen die Bäume. Und ebenso konnte der "Sommernachts= traum" als eine Vermischung von Natur und Mensch inszeniert werden; oder besser, die Natur war hier das gestaltende Prinzip, das alles andre aus sich heraus entlägt und regiert: die Geister und Elfen als Geburten des Waldes, die Menschen ganz unter dem sinnverwirrenden traumhaften Zwang der lauen Sommernacht und des zauberhaften Waldes stehend. Hier war ein wunderbarer Zusammenklang erreicht, hier konnte das Bildliche der Szene nicht stark und expressiv genug sein, denn es war den Darstellern gleich= und übergeordnet. Und es traf sich auch so gut, daß die Dekoration fast nirgends bloß den Schauplay nach verdeutlichendes Zeichen zu sein brauchte, sondern überall Stimmung, Ausdruck, Traumwederin war. Es fragt sich freilich, ob dieses Prinzip der bildlichen Inszenierung auch bei Dichtungen von gleicher Bedeutung ist, wo eine klare helle Geistigkeit herrscht, wo der Mensch nicht so innig mit der Umgebung verknüpft erscheint, wo nicht passive Stimmung und dumpfe Getriebenheit, sondern der aktive Wille, also das eigentlich Dramatische vorwaltet.

Wir sahen nun das "Käthchen von Heilbronn" und den "Kaufmann von Benedig". Merkwürdigerweise befriedigte jenes, das dem Prinzip stärksten Ausdrucks wegen seines märchenhaften, wunderbaren Charakters sehr entgegenzukommen schien, in der Ausführung weniger als dieser. Ungemeine künstlerische Arbeit ist in beiden geleistet. Starke Eindrücke haften in der Erinnerung. Wirkungsvoll belichtete Landschaftsausschnitte mit Gras, Bäumen, Sträuchern und Felsen, überspannt von schönen,

×

seidigen, in dieser Bollendung nicht gesehenen Himmelsprospekten. Rostümstücke mit seinem Geschmack malerisch ausgenützt (wenn auch manchmal etwas absichtlich wirkend). Ein vorn liegender leuchtend roter Mantel gegen das Grün der Tannen und das hellere des Grases und den blaßvioletten Himmel als höchst wirksamer Farbensleck gesetzt. Delikate Farbenakkorde: das stumpse Violett des Burgzimmers, mit dem Grün des großen Fensterausschnitts und dem matten Rot, Grün und Silbergrau der Gewänder. Und ein Gemach der Porzia: die Kostüme in allen Nüancen von Grün und Rot, von dem Gold der Wände als Hintergrund sich abhebend.

Wie unheimlich und suggestiv stach durch das tiefe Dunkel der Behmsgerichtsszene das blutige Rot der Kapuzen und das Silber der Rüstung des Grafen von Strahl! Wie reizvoll wirkten in andern Szenen das Spiel der von oben geführten Lichter auf den blanken Rüstungen! Das geschmackvoll komponierte Stadtbild im letzten Akt des "Käthchens" mit der gotischen Kathedrale im Hintergrund! Sehr gelungen das Haus Shylocks: ganz Chettostimmung, nicht minder das Zimmer im Hause. Von zaubrischer Wirkung der Park von Velmont (nur die Sterne störend).

Genug ber Ginzelheiten. Es ift eine reiche Ernte. Seben wir nun, auf welchem Bege das Neuartige, Reizvolle und Stimmungsgesättigte dieser Bühnenbilder technisch erzielt wird. Das Mittel scheint sehr einfach, und doch bedeutet es eine grundlegende Neuerung: es ist die fast aus= schließliche grundsätzliche Berwendung förperlicher Dekorationsstücke an Stelle bemalter Flächen, an Stelle der Ruliffe. Die Gerechtigkeit gebictet, zu erwähnen, daß der Erfte, der diefen Gedanken konfequent aus= geführt hat, der Bildhauer Kruse, der Schöpfer der "Salome"=Deforation, war. Die plastische Dekoration ermöglicht ein völlig verändertes Bühnen= bild, mit gang neuen Wirkungen. Sie ermöglicht eine gang freie Behandlung des Terrains, während die immer im rechten Winkel aufstehende Kulisse hemmend wirkte. Vor allem aber kann sich der Zauber des Lichts erst an Körpern entfalten: das Licht als gestaltendes Prinzip. Die Rulisse wird beleuchtet, hauptsächlich damit die Malerei gesehen wird, und dies ist nur innerhalb weniger Beleuchtungsweisen möglich. Das Licht ist Knecht: es hat deutlich zu machen, es hat die Täuschung, die Illusion herbeizuführen, Malerei als körperlich erscheinen zu lassen. Diese Arbeit wird ihm durch die plastische Dekoration abgenommen, und nun wird das Licht Herr, Schöpfer. Es hat nicht mehr gemeiner Täuschung zu dienen, sondern es kann, wie Appia es in seinem trefflichen Buch "Die Musik und die Inszenierung" ausbrückt, neue Schauweisen vermitteln: benn dieses ift bas Amt ber Runft, die Dinge neu sehen zu "An Körpern lebts, die Körper macht es schön." Die Dinge lassen. können nun das Leben des Lichts mitmachen, ja sie felbst gewinnen erft

dadurch Leben. Das Spiel der Schatten, das "Ambiente" und seine Wandlungen werden erft dadurch eigentlich möglich. Die verzerrende, widernatürliche, entstellende Beleuchtung von unten her durch die Fuß= rampe kann auf ein Minimum reduziert werden, nur so weit sie zur allgemeinen Aufhellung bes Naums notwendig erscheint; kann oft ganz befeitigt werden. Bewegliche Apparate find die Hauptsache, sie sind die Mittel, das Licht, das gelegentlich durch farbige Gläser hindurchgeht, als Stimmungserreger wirfen zu laffen. Der Darsteller, der früher meist aus dem Raum herausfiel, neben gemalten Kulissen, der mit ihm in feiner Verbindung stand — die wenigen praktikabeln Gegenskände er= weiterten nur die Aluft - ift nun im unmittelbaren Conner mit dem Raum. Kluge Abschneidungen gestatten, der Wirklichkeit sich nähernde Proportionen zwischen den toten Dingen und dem Darsteller einzuhalten : die Bühnenöffnung ist niedriger gehalten; Bäume, Bäuser, Felsen werden nach oben zu abgeschnitten; man überläßt es der Phantafie, sie zu voll= enden, was einen neuen ästhetischen Reiz ausmacht. Man gibt nur fleine Naturausschnitte, rückt das Auge des Zuschauers möglichst nahe an das Bild, schiebt Felsen, Berge, Häuser bis dicht an die Rampe, so daß wir unmittelbar davor zu stehen glauben. Der Horizont, Luft und Himmel, wird durch die veränderte Perspettive ein gang naher und läßt sich wahrscheinlicher und natürlicher behandeln.

Darsteller und Naum als Einheit, nicht mehr sich gegenseitig störend und paralysierend, und Entsessellung des Lichts als Sestalters, Verklärers, Stimmungs= und Traumwirlers: das sind die großen Vorzüge dieser Neuerung. Nicht mehr Täuschung, sondern Ausdruck. Und es ist merks würdig, daß die Möglichkeit der ungehinderten Expressibität erst dann gegeben war, als man sich entschloß, die Dinge in voller Gegenständlichkeit auf die Bühne zu bringen. Aus dem "echten" Interieur des Naturalismus mit seiner naturgetreuen Gegenständlichkeit entwickelt sich von selbst das Stimmungsinterieur; erst die Landschaft mit wirklichen plastischen, nicht gemalten Bäumen, Felsen kann expressive Landschaft werden.

\*

Und warum war tropdem das Ergebnis nicht reine Befriedigung? Warum wirfte manches im "Käthchen" nicht lebensvoll, sondern panoptikumshaft starr? Warum quälte einen das Gefühl, daß Darstellung und Bild nicht zusammengehen? Und warum wiederholte sich ähnliches, wenn auch in weit geringerm Grade, in mancher Szene des "Kaufmanns"? Es liegt gewiß nicht an dem neuen Prinzip, es liegt nur an seiner Aberspannung. "Belleas und Melisande" ist aus dem malerischen Sinn der Gegenwart empfunden, und es ist Dramatik von außen, ebenso wie der "Sommernachtstraum", der sich noch leicht ins moderne malerische Gefühl transponieren läßt. Im "Käthchen" schon, noch mehr im "Kaufmann" ist

S-collists.

innere Dramatik, find aktive Menschen, nicht Sklaven der Dinge. wegen muffen diese bescheidener erklingen. Die Bilder waren oft überausdruckvoll; es ift, wie wenn der Begleiter am Rlavier den Sänger übertönen wollte. Die Szene unter dem Hollunderbaum z. B.: wenn hier schon zu Anfang eine so starke Stimmung durch das Bild gegeben ift, wie foll dann noch die Darstellung, wie soll dann noch bas schmucklose Wort des Dichters wirken? Zu viel Pedale, und die Oberstimmen zu schwach. Es ist ift begreiflich, daß man sich der neuen Mittel freut und über die Stränge schlägt. Aber man wird sich entschließen muffen, herzhafter zu opfern. Und energisch zu vereinfachen. Es klebt auch noch zu viel Gegenständlichkeit an diesen Inszenierungen, deren Bedeutsamkeit durch meine Einschränfungen nicht negiert werden soll. Verdichten und Sichbeschränken ift der Beg zu reinerm Stil und vollern Eindrücken. Denn zu einer von Gegenständlichkeit, Wirklichkeit, Täuschung noch mehr absehenden Szene, die nur eine bewußte, auf willig anerkannten Zeichen, Konventionen, Symbolen beruhende Künstlichkeit wäre, ist wohl die Zeit noch nicht gekommen. Und wenn einmal geworden, wird sie nur mit besondrer Auslese zu verwenden sein: nur für die spielerischsten und für die festlichsten Angelegenheiten ber Runft. Dr. Emil Geyer.

#### Ernte.

Es schläft der Wald in tiefem, weitem Schweigen; Der Himmel lastet auf den föhrenzweigen, Und leise, schwüle, harzge Düfte steigen.

Hier laß uns ruhen! — Sitz ermüdet nieder, Geliebtes Weib, und löse Haar und Mieder, Und bett im Moos die sonnenmüden Glieder!

Dort drüben — sieh! — in Mittagsschweißes Gähren Will reif die Krume neue frucht gebären, Und rauschend fährt die Sense in die Ühren.

Ich weiß, was deine stummen Blicke sagen: Im frühling, wenn die ersten Wachteln schlagen, Da wird man unser Kind zur Canse tragen.

Roda Roda.

## Zwischenspiel.

"Ich bestehe darauf, daß der Held zum Schluß entweder Hochzeit macht oder vom Teufel geholt wird; da kann man doch beruhigt nach hause gehen, wenn der Vorhang gefallen ift." räsoniert in der Komödie "Zwischenspiel" herr Albertus Rhon. Wäre dieser Stückeschreiber nicht ein ironisiertes Widerspiel, sondern ein getreues Wiederspiel des Dichters Arthur Schnitzler, so würden wir mit anzusehen haben, wie sich Amadeus und Cacilie auch am Schluß des letten Attes, wie des vorletten, verjöhnt in die Arme finken, würden gerührt und beruhigt nach Sause gehen und hundert= Solche Ehe verständen wir, jolche Che mal wiederkommen. Es fame einer Beleidigung gleich, wenn ich führen wir selbst! Schnitzler dafür loben wollte, daß er nicht für die Leute schreibt, die solche Che führen; daß er sich auch diesmal durch keinerlei Versuchung zu einem Zugeständnis hat bewegen lassen. Trauer gleich kommt das Gefühl, womit ich feststelle, daß sein Publikum immer kleiner wird. Sudermann und Konsorten haben für lange Zeit die Menschen aus dem Theater vertrieben, die ich nach Schniklers verständnisreichstem Kritiker die Naturen nennen möchte, nämlich die fähig sind, die Notwendigkeit grade dieses Ausgangs zu begreifen. Sieger sind — um sie nach Schnitzlers verftändnisbarftem Kritiker zu benennen — die Goldmann-Naturen geblieben. Sie vermissen eine Handlung, weil keine Intrigue angezettelt und kein Mord verübt wird. Sie klagen über die Unzulänglichkeit der Charakteriftik, weil der Held, der ein großer Romponist sein foll, nicht zum Beweise auf der Buhne seine Werke spielt. Sie reden von Disharmonie, weil zwei herzen keinen fau'en Frieden schließen, sondern lautlos brechen.

Diese Herzen gehören dem Kapellmeister Amadeus Adams und seiner Frau, der Sängerin Cäcilie Adams-Ortenburg. Den Mann zieht es, nach siebenjähriger Ehe, zu einer Gräfin; zur Frau ziehts einen Fürsten. Sie fühlen sich stark genug, ihren Sinnen Freiheit zu gewähren, ohne den Bund ihrer Scelen zu gefährden. Sie haben furchtbar viel gelesen und befolgen Hosmannsthals Rat:

Laß Dich von jedem Augenblicke treiben, Das ist der Weg, Dir selber treu zu bleiben; Der Stimmung folg, die Deiner niemals harrt, Gib Dich ihr hin, so wirst Du Dich bewahren, Bon ausgelebten drohen Dir Gefahren: Und Lüge wird die Wahrheit, die erstarrt! ... Ist es nicht weise, willig sich zu wandeln, Wenn wir uns unaufhaltsam wandeln müssen? Mit neuen Sinnen neue Lust zu spüren, Wenn ihren Reiz die alten doch verlieren, Vom Gestern sich mit freier Kraft zu reißen, Statt Treue, was nur Schwäche ist, zu heißen.

Sie laffen sich gleichzeitig treiben und gelangen zu fehr ver= ichiedenen Zielen. Er hat sie in Wirklichkeit betrogen und kommt als der Alte zurück; sie hat ihn in der Phantasie betrogen und kommt als eine Neue zurud. In ihr sind während ihrer Abwesenheit Blüten fremder Art und fremden Duftes aufgeschoffen, die den Mann berauschen und zu ihr zwingen. Sie läßt sich bezwingen, und das wird ihr Berderben. Denn sie kann nicht darüber hinweg, daß er sie nicht als Cäcilie genommen hat, sondern als die berückend veränderte Frau, die dem vermeintlichen Neben= buhler wieder abzujagen eine Sensation mehr für ihn ift. Sie wird nie darüber hinweg fonnen, daß sie, mit ihrer Glut im Blut, nicht dem geliebten Mann erlegen ist, sondern der obsession du sexe, dem désir de l'homme, der nicht gerade Amadeus hätte zu sein brauchen. Sie ist plötlich hellsichtig geworden. Sie sieht die tiefe Unsicherheit aller irdischen Beziehungen zwischen Mann und Weib. Sie weiß jetzt, daß es keine Treue in der Liebe, keine Reinheit in der Freundschaft gibt. "Ift nicht gemengt in unserm Lebenssaft fo Menschentum wie Tier centaurenhaft?" Sie schaudert davor. Sie kann es nicht. Sie erkennt und Andre fänden sich ab. spricht es aus, daß sie beide gelogen haben, als sie sich volle Freiheit gaben, statt ihre Eifersucht auszutoben und sich dann umso fester aneinanderzuframpfen. An dieser Lüge ist ihre Liebe zugrunde gegangen. Sie muffen sich trennen, um wenigstens die Erinnerung rein zu erhalten . . .

Was an dieser Lösung eines intimen Seelenkonslikts unklar oder unbefriedigend sein soll, weiß ich nicht. Es gibt keine andre, wenn Schnitzler das hat beweisen wollen, was er in der Tat beweisen hat: daß die Liebe im Leben des Mannes wenig, im Leben der Frau alles bedeutet. "Die Frau will den Mann, der Mann will ein Werk", so hat Moritz Heimann das Thema einmal formuliert. Es ist oft gestaltet worden, aber nicht oft so schön und ergreisend

wie von Schnitzler. Musik ift in ihm und um feine Dichtungen. Man kann sie auch musikalisch bezeichnen. Wenn der "Puppenfpieler" eine Arie war und der "Ginsame Weg" eine Symphonie, jo ift "Zwischenspiel" ein Duett. Zwei Menschen schmieden sich gegenseitig ihr Schickjal. Durch dieses Einzelschicksal blickt man auf allgemeines Menschenschickfal: auf den ewigen Kampf zwischen ben niedern Rräften bes Lebens und bem Streben der Seele gum Auf der scharfen Grenze zwischen Sinnengluck und Seelenfrieden balanziert unfer ganges Dafein. Sier tummeln fich die menschlichen Leidenschaften. hin und her schwärmt, was uns beglückt und betrübt, was uns groß macht und flein; es geht hinauf und hinab. Dieser Widerstreit der Empfindungen gewinnt in Amadeus und Cäcilie Körper. Er ift leichtlebig, sie ift schwerlebig. Aber gleich widerspruchsvoll schwanken sie zwischen Sehnsucht und überdruß, zwischen Unraft und Ruhebedürfnis. Um sie spinnt die Erotif ein dichtes Gewebe von mondscheinzarten, bis zur Unficht= barkeit feinen Sommerfaben, die zerriffen und sammengeknüpft werden und immer künstlich verschlungen Es ist wie ein nicht nur hüllender, sondern auch flimmernder Flor. Dieses Flimmern im clair-obscur, diese übergangslichtbrechungen, die uns unendlich anziehen, mögen dem breitern Publikum das Berständnis erschwert haben, mögen ihm als einen Zickzackweg haben erscheinen lassen, was ein schnurgerader, nur von Lichtern und Schatten umhüpfter Weg ist. Damit ist das bischen Handlung gemeint. Es gilt aber auch von der Charafteristik. Sie arbeitet mit den minimften Mitteln, mit Mitteln, die für ein Drama zu minim sind. Es sind die Mittel der psychologischen Novelle. Wunder, daß diese zerlegten und zergliederten Menschen auch nur in einer Szene die Fähigkeit haben, sich von sich selbst fortreißen, fich vom irdischsten Feuer versengen zu laffen. Denn sonst find fie Praparate für mifrojtopische Selbstbeobachtungen, unersättlich neugierig auf sich selbst, Autopsychologen, die sich fühlen fühlen und eine helle Freude an ihrer Ungreifbarkeit haben. "Zwischenspiel" mehr Dramatiker zu fein, hatte Schnitzler, ber mit immer mehr zunehmender Lebenseinsicht immer fragmentarischer wird, ein unehrlicherer ober weniger scharfsichtiger Menfchenbetrachter fein muffen.

Wir wollen das schon darum nicht wünschen, weil starte Schausspieler diesen Gestalten alles geben können, was ihnen fehlt. Insofern

war es gut, daß wir das Werk im Leffing-Theater fahen, wo unfre ftarkften Schauspieler bedauerlicherweise viel zu wenig in psychologischen Wer Jakob Biegler hat spielen Aufgaben beschäftigt werden. muffen, der ift durch Amadeus Adams noch nicht genügend ent= schädigt: zum mindesten John Gabriel Borkman und Baumeister Solnes muffen folgen. Freilich wird sich auch hier leider zeigen, daß Brahm fast nur Schauspieler ersten und dritten Ranges hat (im Gegensatz zu Reinhardt, ber fast nur Schauspieler zweiten Ranges hat). Der Fürst und die Gräfin waren nicht Fürst und nicht Gräfin, sondern Handlungsgehülfe im Sonntagsstaat und Frau Rhon blieb, wie im Buch, Stubenmädchen im Ballkostum. ein Schemen, und herrn Rhon gab herr Reicher — ber, wenn man bloß zwischen erstem und brittem Rang die Wahl hat, ein Schau= spieler ersten Ranges ist — bestimmte Manieren und eine bestimmte Maske ohne eine bestimmte Menschlichkeit. Aber wie wurde bas Baffermann fang es mehr mannheimisch als Duett gesungen! wienerisch, und es klang doch wunderschön. Was er durch das übermaß seiner einförmigen Geftikulationen fündigte, machte er durch seine Mimik wieder gut. Er hatte das Gesicht von Mitter= wurzer, die braune Künstlertolle von Matkowsky und das Spiel von Bassermann. Dieser Amadeus war vielleicht nicht mozartisch leicht genug, aber wie naiv in seiner Freude, wie zärtlich in seiner Baterliebe, wie schneidend in seinem Zorn, wie echt in seinem Schmerz! Und er war bedeutend durch sich selbst, nicht bloß, wie im Bud, durch den Reflex, der von Cäcilien auf ihn fällt. fo bedeutend ift diese Cacilie, daß sie noch den an sich ein bischen physiognomielosen Mann, den sie liebt, adelt und kenntlich macht dadurch, daß sie ihn liebt. Sie hat das verfeinertste Nervensystem und eine groß und rein geschaffene Seele. In ihr glüht nicht nur die Sehnsucht nach dem imprévu, nach den Lüsten und Lockungen des Lebens, sondern auch ein hohes Streben nach einsamem, freiem, sich selbst ausbauendem Menschentum. Ihr Blut spielt ihr ein einziges Mal einen bosen Streich, und sie hat einen Riß für immer. Diese unheilig=heilige Cäcilie hat die Triesch prachtvoll getroffen; noch besser als das liebedurchleuchtete Weib den schmerzgeweihten Menschen. Den dunkeln Ton ihres tiefen Leids vergeß ich nicht. Es ist ihre reichste Gestalt, so wie das Urbild die geiftig und seelisch reichste Gestalt dieses reichen Dichters ift. S. 3.

# Gerliner Theaterkritiker.

#### VIII.

#### Paul Goldmann.

Es gibt einen Fall Goldmann, an dem wir ein zwiefaches Interesse zu nehmen haben. Zum ersten an dem Fall an sich. Zum andern an der allgemeinen Institution, für die er ein Beispiel ist.

Also liegt der Fall Goldmann an sich: Hatte einer, der weder ein Gauner noch ein Dummkopf ist, einmal gelesen, daß ein Kritiker weder ein Gauner noch ein Dummkopf sein dürse; darauf vermeinte er, daß jeder, der kein Gauner oder Dummkopf ist, die Pflicht habe, Kritiken zu schreiben; das aber war sein Verhängnis.

Der künstlerische Wesenskern dieses Kritikers ist — höflich, aber entschieden sei es hierhergesett -: die Impotenz. Trivialität und Respektlofigkeit vor der Heiligkeit künstlerischen Schaffens sind nur Folgen dieses Wesenszuges. Dieser selbst bleibt als ein absolutes Unvermögen, Kunst Goldmann fieht Kunft, wie der Eunuch ein Beib fieht. Ohne Erregungen. Als ein Rechenezempel. Fremd find ihm die Schauer, die ihre Inbrunst in uns lebendig macht. Und da er das Kunstwerk nur durch die Brille sondierenden Verstandes sieht, wird es ihm zur Summe von Vorgängen, deren Kausalnegus nachzuspüren ihm die lette Aufgabe der Kritik bleibt. Da das Unmittelbare jeder Kunft, ihre letten Ge heimnisse dort keinen Widerklang finden können, wo eine Saite überhaupt nicht vorhanden ist, die im Wiederklang reagieren könnte, muß die Wiedergabe äußerer Geschehnisse an Stelle der Entäußerung seelischer Affekte treten. Run pflegt sich zwar gemeiniglich die Kunft vom Parademarsch badurch zu unterscheiben, daß sie nicht in dem Vorgang felbst ihren letten Zwed sieht, diesen vielmehr nur als Skelett benutt, das fie mit ihrem heißen Leben ausfüllt; für Paul Goldmann aber darf fie diesen Zweck schon darum nicht haben, weil sich bei solcher Auffassung im allgemeinen nur mit Mühe zwölf Feuilletonspalten der "Neuen Freien Presse" ausfüllen lassen, und weil im Besondern dann einem Manne, der als ein blindes Huhn durch die Saaten der Kunst spaziert (ohne barum auch das Samenkorn zu finden), nichts mehr übrig bliebe, als fich einem nütlichen bürgerlichen Beruf zuzuwenden.

Coldmann gibt Inhalte. So etwa: "... Zu Beginn des Stückes sieht man Rose und Flamm aus den Weidenbüschen hervorkommen. Rose bindet die Zöpfe auf, die im Gebüsch heruntergefallen sind. Flamm holt seine Flinte aus der Höhlung eines Baumes heraus, in die er sie hineingestellt hatte, bevor er mit Rose in die Büsche ging. Rose sagt (im schlesischen Dialekt natürlich): "Das kann nicht so fortgehen". Sie

foll den Buchbinder August Reil heiraten . . . Go geht es weiter von Szene zu Szene, von Stud zu Stud. Wie man Charpie aupft, aupft er die Ereignisse aus dem Kunstwerk. Run gibt es ja Leute — Gold= mann wurde fie "pervers" nennen — die da meinen, daß folches eigentlich doch nicht Kritik sei. Daß man von der Kritik, fasse man ihre Aufgabe wie immer auf, vor allem Förderungen verlangen muffe, daß fie produktiv sei in dem Sinne, und mit einem Erkenntnisplus zu be-Extremente kann man boch aber nicht gerade Förderungen heißen. Und gar so harmlos, wie Kerr diese Methode findet, kann ich sie nicht auffassen. (Dann hätte sie ja wenigstens ihre Komik.) vielmehr, daß man foldem Handwerk höllisch auf die Finger sehen muß. Von der Handlung läßt sich nämlich auch sagen, was man für gewöhn= lich ber Statistik nachsagt: daß man mit ihr alles beweisen kann. wenn man nicht gerade von überflüssigen Strupeln geplagt wird — Paul Goldmann ift ein Feind alles Aberflüssigen — kann man hier leichter als anderswo den Schritt geben, der vom Erhabenen zum Lächerlichen führt und nichts Geringeres bedeutet als die Bergewaltigung eines Kunstwerfs.

Berwandlung der direkten in die indirekte Rede ist solchermaken das Wesen Goldmannscher Kritik. Schmudendes Beiwerk aber fehlt nicht. Dazu gählt in erster Linie die Charafteristif. "Melisande liebt unschuldsvoll, wie ein Kind, und doch ist ihre Liebe fündig; benn fie ift Golauds Frau und liebt den Pelleas." "Graf Lehdenburg also ist ein preußischer Junker, und seine Schnodberigkeit ift berartig, daß er wohl verdiente, einen Namen zu tragen, der auf ow endigt, und in Hinterpommern begütert zu sein." Man versteht ohne weitere Beispiele, Es ist die durch ihr Alter ehrwürdig gewordene Art, der sich Sekundaner zu bedienen pflegen, wenn sie schlauer sind als ihre Professoren. Sie unterscheibet fich von der Inhaltsangabe nur dadurch, daß diese wiedergibt, was der Dichter in Anführungszeichen, jene, was er in Parenthese sagt. der typische Beleg für die Unfähigkeit, Kunft auf ihre Echtheit hin zu prüfen. Typisch ist auch die Konstruktion des Opponenten, der sich in jedem Goldmannschen Elaborat findet und bald als "literarische Zunft", bald als "berliner Kritik", bald als "einige berliner Kritiker" dazu her= halten muß, Goldmannschen Wit ins rechte Licht zu setzen. (Namen nennt er prinzipiell nicht. Wozu auch? Es könnte ja immerhin sein, daß einer der also Geschmähten so undriftlich ware, einmal nicht Boses mit Gutem zu vergelten; und das wäre doch für ben Nimbus nicht gerade von Nuten.) Typisch der Stil, der, würdig der großen Sache, für die er da ift, jene mit Recht so beliebte Objektivität mahrt, die durch keine Farbe der Berfönlichkeit getrübt wird und nur in Momenten eines höchsten Bathos an den Jargon der gleiwitzer Produktenbörse erinnert. Der seinen Gipfel in folgendem Satz erreicht: "Und mag auch die

Prinzipientreue in der Kunst, wenn sie sich äußert in einem starren Festshalten an bestimmten Formeln und an bestimmten Personen, welche diese Formeln repräsentieren, mit Mangel an fünstlerischem Temperament nahe verwandt sein, so soll doch nicht geleugnet werden, daß die Festigsteit, mit der Brahm zu Gerhart Hauptmann, an den er nun einmal glaubt, auch in schwierigen Zeiten gehalten hat, und die Konsequenz, mit der er auch nach erlittenen Niederlagen dabei verharrt hat, diesen Autor aufzusühren, Charakterzüge sind, die überaus sympathisch berühren."

Doch man foll Paul Goldmann nicht Unrecht tun. Soll anerkennen, daß er oft Feinheiten gefunden, die fleinern Geistern verborgen geblieben sind. Soll nicht vergessen, daß er Hofmannsthals "Elektra" als "Orgie des Sadismus" abgetan hat. Daß er der "Rose Bernd" ein für alle= mal den Todesstoß versetzt hat durch den Nachweis, daß der Eid Streckmanns ein Unfinn ift, weil doch in feinem Gerichtsverfahren der Belt der Angeklagte einen Gid zu leiften hat. Daß Filippo Loschi kein Dichter sein kann, weil er doch auf der Bühne nicht dichtet. ("Ein Dichter — fagt Goldmann — mußte boch einen Dichter, den er fich zum Belben erwählt, zunächst einmal dichten laffen.") Dag ein modernes Drama sich dadurch als solches erweist, daß sich arme Leute darin im schlesischen Dialekt unterhalten. Soll auch nicht fagen, daß er nicht an richtiger Stelle zu loben wüßte. Und in solchem Lob nicht eine er= staunliche Kunft beweise, durch ein kräftiges Wort eindringlich und charafteristisch die personliche Eigenart dessen, den er gerade in Handen So ist — um aus viel zu vielen einige Beispiele hat, zu beleuchten. herauszugreifen — bei Hauptmann eine Szene "recht wirksam", eine andre einfach "hübsch". Candida gibt "drei wundervoll gezeichnete und ist ein "über alle Beschreibung hinaus eigenartiges Figuren" Drama". Gorfis Sprache ist "echt ruffisch", die Abersetzung der "Klein= bürger" "musterhaft besorgt". Und beim Orgiasten des Sadismus finden sich einige "formvollendete Berse", "manche geistreiche Wendung", "manches eigenartige Bilb". Man lese, mit welch forgfältigem Mühen unser Bab uns die Schönheiten Hofmannsthalscher Sprachkunft zu er= gründen versucht, um die souverane Lapidartunft Goldmannscher Charafteristif in ihrer ganzen Wucht auf sich wirken zu lassen. Und unter= brude den fündigen Gedanken, daß nur die (allzu berechtigte) Angft, sich gar zu sehr zu blamieren, unsern geliebten Kritifer veranlaßt hat, Lobe auszuteilen, deren Berechtigung zu beweisen ihm jede Kähig= feit abgeht.

Es läge kein Anlaß vor, über Paul Goldmann auch nur ein Wort oder gar den Humor zu verlieren, wenn diesem berliner Kritiker — der weder ein Berliner noch ein Kritiker ist — nicht eine Bedeutung zukäme, die zu unterschätzen man sich hüten muß. Sie liegt nicht in ihm, sie liegt in seinem Amt. Darin, daß er sich als Gesandter gegen

and the second

die berliner dramatische Kunft in Wien etabliert hat. Das Unheil, das er in folder Stellung stiftet, ist viel größer, als man gemeinhin an= nimmt. Biel größer als das, das ein berliner Kritiker in einem berliner Blatt anzurichten im Stande wäre. Denn in diesem Kall ist eine Kon= trolle möglich, eine Kontrolle an dem, was andre fagen und an der Theateraufführung selbst. In Wien hat Goldmann solche Konfurrenz nicht zu fürchten. Man nimmt dort seine Rede um so lieber auf guten Glauben hin, weil man in den liberalen Kreisen der Kaiserstadt ja noch immer auf die "Neue Freie Presse" heilige Gibe schwört und die Tatsache, daß einer überhaupt in diesem Blatt zu Wort kommt, schon als genügende Garantie für seine moralischen und geistigen Qualifikationen Diese liberalen Areise bedeuten aber für das wiener Theater eine gewichtige Votenz. Das wäre an sich noch kein Abel: denn, in fünstlerischen Traditionen groß geworden, unterscheiden sie sich durch Gediegenheit des Geschmads woltuend von den berliner Kunstpropen. Es hat aber dieser Aristofratismus — hier wie überall — konservative Neigungen im Gefolge, zu denen noch ein gewisses Phlegma als wiener Spezifikum hingutritt. Gern werden sich solche Leute nun von einem Manne führen lassen, der sie der Unbequemlichkeit enthebt, Neues begreifen zu lernen, indem er dieses mit Bollust in den Rot gerrt. Areise sind es doch aber, die am letten Ende bestimmen, welches Theater Ihnen gegenüber das ehrliche Streben unfrer in Wien gespielt wird. jungen Sucher auf neuem Wege in Mikkredit gebracht zu haben, bleibt das Vergehen des Dr. Paul Goldmann.

Man fragt sich, wie es möglich ist, daß ein solcher Mann an solcher Stelle zum Schaden deutscher Kunft das Wort führen darf. Warum, wenn er selbst schon nicht den Anstand hat, der Kunst dadurch zu dienen, daß er keine Kritiken schreibt, der Berleger ihm nicht mit aller in diesem Fall gebotenen Energie die Türe weist. . . . Weil der Berleger eben kein Berleger sein müßte, wenn er sich ein Universalgenie vom Schlage Paul Goldmanns entgehen ließe. Beil er keinen finden wird, der tagsüber bei Diplomaten antichambriert, Gelehrte interviewt, Gerichts= und Varlamentsverhandlungen beiwohnt, Lokalplaudereien (und in der Zeit, da er die Notdurft verrichtet, Ihrische Gedichte für den "Zeitgeist") schreibt, und nach folder Leistung noch den Mut hat, über das deutsche Drama Beil es einen folchen Verleger weniger darauf au Gericht zu siten. ankommt, das Interesse deutscher Dichter wahrzunehmen, die ja die Zeitung doch nur im Kaffeehaus lesen, als durch solch praktische Kom= bination von Kritif und Depesche keine unnötigen Erleichterungen am Portenmonaie vorzunehmen.

Das aber ist die zweite Seite des Falles Goldmann. Das ist das Traurige in dieser Komödie. Dr. Otto Tugendhat.

# (Matkowsky.\*)

Matkowsky ist der Schauspieler Shakespeares. Denn das ist Shakedie Fülle alles Lebendigen, und Menschen, die stehen und wandeln und mit hundert feinen Fäden an alle Daseinselemente an-Menschen, deren Musionswirtung so start ist, weil gesponnen sind. ihnen nichts von den allen gemeinsamen Menschlichkeiten fehlt, und die boch von irgend einem Punkt her das Alltägliche so dämonisch groß überwachsen, daß sie dem tragischen Konflikt mit den allen gemeinsamen Notwendigkeiten zutreiben. — Hier ist Matkowskys Heimat. Dichter ist er der vortrefflichste Diener; denn dieser verlangt von ihm nichts als Entfaltung der eigenen Art. Besser gesagt: Hier ist nicht Herr und Diener — hier ift die freundschaftliche Eintracht, das liebevolle Miteinander von Bluts= und Seelen=Berwandten. In Shakespearischen Formen ordnet sich das "ungeheure Chaos von Menschlichkeiten", das Matkowskys Bruft birgt, zu leuchtenden gesetvollen Gebilden.

Er lacht: — das Lachen des riesenhaften Kindes, wenn er sich als Perch mit seinem Käthchen neckt, das Lachen des kerngesunden naiven Ennikers, des starken Realisten, wenn er als Bastard seinen festen klaren Weg breitbeinig schreitet, das Lachen des jungen Genies, wenn er als Prinz Heinz seinen Falstass übertrumpst.

Und er weint: — schamvoll innig aus einem schmelzenden Stolz heraus, wenn er als Mohr vor dem Senat Benedigs die rührende Gesschichte seiner Berbung erzählt; er weint mit der zielbewußten Gesühlssausnutzung des großen Schauspielers als Marc Anton an Cäsars Leiche, und er weint allen Jammer der Bernichtung aus, ein im Kern gestroffener Mann, an Desdemonas Leiche.

Er hat die ungeheuerste Geberde des Efels, wenn er als stimmenswerbender Coriolan sich von dem schmuzigen Pöbel wendet, und hat das ganz aufgelöste Stammeln der Freude, Taumeln der Zärtlichkeit, wenn er als Othello seine "holde Kriegerin" begrüßt. Er ist ein adlig gebändigter junger Titan, ein Träger höchster heiligster Lebenskraft, wenn er am Sterbebett des Vaters als Heinrich der Fünste die Krone auf sein Haupt sett. Und er ist der Tod, das Grauen und das Richts selber, wenn er als Macbeth den Tod der einzigen Gefährtin mit dem bleiernstumpfen Klange der Worte begleitet: "Sie hätte zu gelegenerer Stunde sterben sollen —".

<sup>\*)</sup> Ein Abschnitt aus einer Matkowsky-Monographie, die Julius Bab in der Sammlung "Moderne Essays" (herausgegeben von Dr. Hans Landsberg, verlegt von Gose & Teplass, Berlin) im Laufe des Winters erscheinen lassen wird.

All dies und unendlich viel andres empfängt Matkowsky im Reiche Shakespeares aus des Dichters Händen und preßt es in die Formen seiner Kunst und reicht es uns dar: Leben, Leben in der Fülle.

Und nie ist es etwas, was wir Menschen nicht alle ersahren, erslitten, errungen hätten — und immer ist es mehr, als wir gewöhnlichen Sterblichen je ersahren können; denn es ist übertragen in die Maße eines ungeheuern Temperaments, das sich unmittelbar aus den tiefsten Quellen der Natur speist.

Matkowsky ist nicht groß als Verwandlungskünstler; er ist keiner von denen, die man, Abend um Abend, kaum wiedererkennt; selten ist ein Schauspieler so wenig ein Sich="Versteller", so sehr ein "Sich= ausspieler" wie Matkowsky. Bas er uns gibt ist im Grunde stets nur der Mensch Matkowsky, und wie weit ihm eine Rolle im literarischen Sinne gelingt, das hängt lediglich von dem Grade ab, in dem der dar= zustellende Mensch dem Matkowsky=Menschen ähnlich ist!

Bie sieht er aus, dieser Mensch, dem in immer neuen Ausprägungen zu begegnen immer neuer Genuß, immer neuer Gewinn ist? Wie soll man vom Wesen dieses Menschen sprechen? Es ist etwas Endloses in ihm, an dessen Schilderung man sich mit den armen endlichen Worten nur ungern wagt. Es ist nicht diese oder jene einzelne Landschaft der Menschenseele, die man bei ihm abgemalt sindet, er — es wird nötig, in den Worten eines Dichters zu reden —

"Er wurde groß. Er war der ganze Wald, er war das Land, durch das die Straßen laufen. Mit Augen wie die Kinder saßen wir und sahn an ihm hinauf wie an den Hängen von einem großen Berg: in seinem Mund war eine Bucht, drin brandete das Meer."

Wenschen, daß er keine "charakteristische Eigenart" besitzt, nicht jenes Gezeichnetsein, das durch Aberwuchern einer Seelenkraft über alle andern geschieht. Es ist eine strömende Harmonie, ein brausendes Ineinanderzgehen aller Kräfte in diesem Mann, der, wenn man will, ganz unzeigenartig und nichts andres ist als eine ungeheure Verkörperung des Typus "Wensch". Matkowsky ist unindividuell — wie Shakespeare.

Der Charafter entsteht aus Engen und Grenzen. Ich sagte schon, daß Matsowsth etwas Unendliches hat. Es gibt keine Einseitigkeit, die ihn "charafteristert": allen Seiten des Lebens ist er zugewandt, und jene Triebe, die wir die ewig menschlichen nennen, schießen aus dem Boden seiner Lebenskraft empor, so gradlinig sicher, so rein und unberührt leuchtend, wie am ersten Schöpfungstag. Matsowsth ist ein Urmensch—wie Shakespeare.

Er ist wie ein junger Riese — verspielt und lachend froh wie ein Kind, von einer unendlich rührenden Zärtsichkeit, die mit den schweren Riesenhänden so gern liebkosen und streicheln will. Er ist vom Uradel der großen Wahrhaftigkeit — der Ekel vor dem Gemeinen, den er so oft und so start gibt, ist bei ihm nicht (wie bei Kainz) Aussluß höchst sensibler Kultur, sondern Reaktion einer in ihrer selbstverständlichen Reinheit verletzen Kindernatur; er hat bei erkanntem eigenen Unrecht die ergreisend keusche Beschämtheit eines Knaben und bei erlittener Kränkung den wild überschäumenden Jorn des geborenen Königs. Er ist voll der starken, brünstigen, zwelfellosen Sinnlichkeit eines gesunden Körpers, und er hat die höchste, vorsichtige Zartheit der achtsamen Seele. Mit gebieterisch rühiger Notwendigkeit hebt er jedes Erlebnis aus den Tiefen elementarer Leidenschaft ins Licht. Die sicher Kuhe des Selbstversständlichen und die außerordentliche Leidenschaft vereint er in sich — wie Shakespeare.

Dieses Menschen Besen ist nicht letzte Blüte dieses oder jenes Lebenszweiges, es entspringt unmittelbar aus der ungeteilten Burzel alles Lebendigen empor. Dieser Mensch ist in seiner elementaren Unsbedingtheit fast geschichtslos. Matsowskys Persönlichkeit ist kulturhistorisch ganz uninteressant — weil sie voll des Zeitlosen, Ewigen ist!

So ist dieses Menschen Art, die unbekümmert ans Licht zu stellen das einzige Streben, der einzige Wert seiner Kunst ist. Nicht anders ist freilich die Art aller wirklich großen, d. h. eigenen und tief innerlichen Menschendarsteller. Auch ein Nudolf Nittner ist nichts als ein unermüdslicher Aussprecher seines starken Ich. Aber dies gibt wohl am ersten ein Wertmaß: in welches Dichters Formen sich des Schauspielers Ich am ungehindertsten und völligsten ergießt. Zwischen dem geborenen Hauptsmann und dem geborenen Shakespearespieler ist eben ein Unterschied — wie zwischen Hauptmann und Shakespeare.

Und Matkowsky ist Shakespeare kongenial, soweit ein Schauspieler einem Dichter überhaupt kongenial sein kann. Die Grenze liegt in der überlegenen Intellektualikät, dem kritischen Abstand, den der Bortskünstler zu sich selbst nehmen kann. Der Mime, der Künstler am eigenen Körper, bleibt bei gleichen Lebenskntensitäten dem eigenen Berk zu nah, gewinnt nicht den objektivierenden Abstand zu dem in ihm niedergelegten Stück Ich. Matkowsky kann den Hamlet nicht spielen. Aber schon Hebbel hat mit Energie darauf hingewiesen, daß dies Stück (— "es ist wie im Grabe geschrieben; es ist, als ob der Tote sich noch einmal aufrichtet, und die Würmer, die alles verzehren, was er fünfzig Jahre durch Essen und Trinken ernährt hat, hinauswirst, uns, die wir ihm in Lebenstusst und Lebenskräft neugierig zuschauen, geradezu ins Gesichk hinein" —) daß dies Stück im rein künstlerischen Sinne nichts weniger als der Höhepunkt Shakespeares sei. Wo aber Shakespeare das ganz Lebendige

ist, der große Künstler, dessen Lebensspürsinn noch aus surchtbarsten Untergängen den Jubel der donnernd hinrollenden Notwendigkeit heraussört — da ist Matkowsky ihm ganz Gefährte und vermag ihm zu folgen, Schritt vor Schritt.

Wie aus dem Mittelpunkt der Erde schleudert er das Feuer der Leidenschaft hoch und trägt zugleich mit offenen Händen alle liebliche Heiterkeit und sanft reifende Trauer der Welt: "der Vesuv, an dessen Abhängen die lacrymae Christi wachsen" — so benannte mir einmal ein Freund diesen Mann und seine Kunst. — — — — —

Julius Bab.

# Gerliner Opernwoche.

Ein altes Lied der Bölfer von Leiden und Entbehren um der Freiheit willen, von helbenhafter Treue und vom Fluch der Tyrannenwirtschaft rauschte einst an die Ohren des tauben Beethoven, und er "hörte" es begeistert. Mußte es hören, er, der große Dichter in Tönen, der den aufsteigenden Helden der Zeit, Napoleon, als Freiheitsbringer in einer eben vollendeten Sinfonie zu feiern mächtig genug war und noch nicht enttäuscht von dessen Zukunft als Thrann. Beethovens eigenstes Besen, und Heldenkampf war das allgemeine Thema der Eroita-Sinfonie, nun follte es auch an einem charafteristischen Beispiel sichtbar aufleuchten: Leonore! Eine Oper; dem Genius Beethovens ein wildfremdes Gebiet von eigenartiger Beschränkung. Doch das Werk wurde ausgeführt, und seine Aufführung fand am 20. November 1805 vor einem Publikum von französischen Offizieren statt, Soldaten Napoleon3, der mit seinen Scharen Wien besetzt hatte. Beethoven - das mußte ein Erfolg werden! Treue und Freiheitsliebe bis in den Tod, Kampf gegen Tyrannei — eine Oper, wie für die Napoleoniden geschaffen. Allein die Napoleoniden waren auch nur Menschen, Dupend= menschen, keine Beethovens, sonst wäre Napoleon später nicht Casar, Thrann geworden. Ihre allzu stark von Pulverdampf verräucherten Augen konnten jenen ideellen Hintergrund der Oper nicht sehen, noch konnten ihre von Schlachtenlärm verhärteten Ohren deutsche Musik hören. Was sie dagegen sahen, lag auf der Hand, nämlich eine dramatisch sehr unbeholfen und langweilig entwickelte Handlung, eine mißlungene Form, und die lehnten sie ab; die Oper hatte keinen Erfolg. Leider waren die französischen Offiziere damit im Recht, wie man neulich Gelegenheit hatte zu konstatieren. Im Königlichen Opernhaus fand nämlich zur Bentenarfeier der ersten Aufführung eine Borstellung der folange ver-

schollenen "Leonore" statt. Beethoven hatte die Oper nach ihrer Erstaufführung noch zweimal umgearbeitet, und die lette Faffung ist uns unter dem Namen "Fibelio" vertraut und altgewohnt geworden. Aber entbehrt selbst diese lette Fassung noch fehr der straffen dramatischen Form, um wiebiel mehr ift dies mit dem Ur-Fidelio, "Leonore" geheißen, ber Fall. Die Einteilung des Stoffs in drei Afte ift schon unglücklich, weil ste die schönste Gelegenheit gibt, irgend ein stetes Aufwachsen der Handlung durch allerlei nebensächliche Ausfüllsel zu verhindern und zu ersticken. Ehe man jest zum Zentrum, zum Kern, nämlich zu Florestan gelangt, hat man durch die vorhergegangenen Abschweifungen beinahe vergessen, wer er ift und was sein Schicksal. Das ift natürlich übertrieben, stimmt aber in der Hauptsache. Auch die uns vielfach neue Musik der "Leonore" könnte für die fortgefallenen Sate des Fibelio keinen Ersatz bieten. Interessant, nicht nur für den Historiker und Bissenschaftler, sondern auch für manchen Beethoven-Berehrer, war die Vorstellung der "Leonore" immerhin. Den ideellen Gehalt der Oper konnte Beethoven schließlich nur in seiner eigenen großen und freien Art uns ausdichten, und das hat er in der großen Leonoren-Ouberture ja auch getan . . . Der Aufführung im Königlichen Opernhause fehlte viel, um vollendet zu fein. Die Mißstände eines buntscheckigen, stillosen Repertoire-Theaters, das bald Wagnersche, bald Mozartsche, bald Aubersche, bald sonstige Opern Abend für Abend abwechselnd bringt, belegten fast alle mitwirkenden Künftler durch Beispiele. Gewundert hat es mich, daß Frau Plaichinger dem endlichen hellen Ausbruch der folange unsichtbar geloberten Flamme ber Treue: Töt erst sein Beib! — Größe und Macht des Ausdrucks schuldig blieb. In der Wagnerschule lernt man doch so etwas. Das Orchester spielte unter Richard Strauß sehr gut, der auch sonst mit Umsicht für das sichere Abrollen der ganzen Vorstellung sorgte.

Der Borhang senke sich nun über "Leonore" und hebe sich wieder über einer gänzlich andern Welt: "Der Saukler Unserer Lieben Frau", Mirakel in drei Akten von Maurice Léna (deutsch von Henriette Marion), Musik von J. Massenet; die erste Neuheit, welche die "Komische Oper" vorigen Donnerstag herausbrachte. Die Handlung des Werkes spielt im vierzehnten Jahrhundert. Jean, ein Gaukler, aber zugleich ein erzkrommer Katholik, wird gerade bei der öffentlichen Ausübung seines Handwerks auf dem Platz vor der Abtei Cluny von dessen Krior überzascht. Wie es Sitte und Brauch, droht der Prior dem Mann der Gauklerkünste in absichtlicher übertreibung mit Hölle und Teufel. Buße, Weltentsagung, das Kloster, winkt als einzige Mettung. Doch wie sehr Jean die Madonna liebt, seine Freiheit und sein Gauklergerät ist ihm noch teurer. Erst als der Prior auf den wohlbeleibten Bonisacius, den Bruder Küchenmeister, weist zum Exempel, daß nicht nur die Seele, sondern auch der Leib im Kloster gedeihe, wird es dem hungernden

Gaufler freundlich und versöhnend um den Magen. Der ein= ladenden Bewegung des Priors: zu Tische, fann er nicht widerstehen, und wie in Bergudung die Hande faltend, ruft er: "zu Tischel" Der neue Bruder Jean wird im Kloster allmählich die und fett. befriedigende Tatsache aber treibt den guten Jungen zur Betrübnis darüber, nicht in den lateinischen "Dankes"=Chören an die Madonna mit= tun zu können, weil er kein Latein versteht. Aberhaupt versteht er außer Effen und Trinken rein garnichts zum Ruhm der Madonna zu üben, wie die andern Mönche, die da malen, bichten, bildhauern, musizieren und in edlem Bettstreit einander in ben Haaren liegen. schlagene Jean wird von Bonifacius getröstet, der nur Rüchen-Latein versteht, sich aber als Künftler zarter Cremegerichte und saftiger Kapaune genau so wichtig dünkt wie alle andern. Jean entnimmt fcbließ= lich Bonifacii weiterer Rede, daß niemand zu gering fei, der Jungfrau zu dienen. So hofft er auch für sich. Er schleicht sich in die Kapelle der Abtei, wirft schnell die Monchskleidung ab und erscheint in seinem Dann breitet er seinen Teppich aus, nimmt die Beige Gauflerkoftüm. zur Hand und prälubiert. Von alter Gewohnheit überkommen, verliert er sich völlig in sein Spiel. Schließlich beginnt er zu tanzen, immer wilder und wilder, hört und sieht nichts mehr, bis er atemlos zu ben Füßen der Jungfrau niederfinkt. Inzwischen find der Prior und Bonifacius und alle Mönche nach und nach hinzugekommen, die sich nun zornig auf den Frebler stürzen wollen, als plötlich das Muttergottesbild zu leuchten anfängt und preisende Stimmen unsichtbarer Engel ertonen. Der Prior und die Mönche betrachten Jean auf einmal als einen Heiligen, besonders, als sich das Bild zu strahlendem Glanz erhellt und die Jungfrau ihre Hände lächelnd und segnend über Jean breitet. Unter der allgemein herrschenden Erregung und Verzückung über das Wunder haucht Jean seinen Geift aus. Der Prior fagt: "Selig find die Ginfältigen, denn sie werden Gott schauen," und Stimmen aus der Höhe, fowie die Mönche antworten: Amen! Amen! — Ich war verhältnis= mäßig ausführlich, damit man das Rezept erkenne: ein Lot waschechte Sentimentalität, ein Lot Fronie, ein paar Lot Naivität und mehrere Lot theatralische Effekte. Dies alles klug gemischt mit süßem Schaum, in einer fein geschliffenen Glasschale tredenzt, und man hat das wirfungs= fichere Zaubergebräu raffinierter Praftiter.

Die Musik des Werkes ist von erschreckender poetischer Dürftigkeit, doch sehr geschickt aufgeputzt durch allerhand Instrumentationsmätzchen und mit Orchesterfarbe geschminkt wie eine alte Kokotte. Die Seele aber, das Urelement der Musik, ist in diesem Werk wie ein welkes Blümlein, das inmitten einer üppigen Papierblütenpracht des Geistes und Sitzes verlassen dasteht. Haben Dichter und Komponist des "Mirakels" wirklich selbst an das Mirakel geglaubt oder nur an den von der

Bundererscheinung ausgehenden Bühnenesset? Ober ist überhaupt bei modernen Menschen ein kindlicher Glaube an solche Bunder noch möglich? Wir haben doch wohl den Madonnenkult als das, was er wirklich ist, erstannt: heimlich glühende, indirekte Erotik, materieller Mystizismus, der sich auf sonderbare Art mit Religionsandacht vermischte. Unsere seelische Anteilnahme wird dadurch sehr stark gehemmt, und deshalb halte ich die Oper für ein nicht ernst zu nehmendes ästhetisches Sinnenspiel, das garnichts mit unserm Leben und Sehnen, mit unsere Seele zu tun hat. Die für uns überzeugende Darstellung eines kindlich guten Menschen und dessen siehen siehen Berklärung müßte außerhalb des Klosters, der Kirche geschehen; auch die magischen Bunder und Zauber der Opernbühne vollzziehen sich auf andre Weise, vide Parsifal u. a. m.

Bas dem Werke abgeht, ersetzte die vorzügliche Darstellung der aussführenden Künstler doppelt und dreisach. Herr Spielmann als Jean und Herr Mantler als Bonisacius ragten hervor. Ihre glänzendste schausspielerische Leistung war die Erzählung des Bonisacius von dem göttslichen Bunder der kleinen Salbei und die Mimik des staunend und sprachlos zuhörenden Jean. Aber auch sonst wurde Herr Spielmann seiner schwierigen Rolle in jeder Hinsicht gerecht. Kaum weniger vorstresslich war Herr Egeniess als Prior. Ebenso muß man dem Spiel des Orchesters und seinem Dirigenten großes Lob zollen. Und schließlich war das Publikum auch im Recht, als es am Ende der Vorstellung Herrn Direktor Gregor, der die Oper inszeniert hatte, vor die Rampe ries.

## Der Fall Schildkraut.

Ich erhielt folgenden Brief:

Sehr verehrter Herr Jacobsohn,

ich erlaube mir, beifolgende Abschrift eines heute von mir an die "B. Z. am Mittag" gerichteten Schreibens behufs Berichtigung der in dem Leitsartikel vom 21. November 1905 "Nichts von Verträgen. Der Fall Schildkraut" aufgestellten unwahren Behauptungen zu übersenden. Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Jacobsohn, von dem Inhalt dieses Schreisbens in einer Ihnen geeignet erscheinenden Beise Notiz zu nehmen. Begen der unerhörten Angriffe und schweren persönlichen Beschimpfungen, welche die "B. Z. a. M." mir in dem genannten Artikel zufügen zu dürsen verweinte, habe ich überdies die Beleidigungsklage gegen den versantwortlichen Redakteur eingeleitet.

In vorzüglicher Hochachtung

Rudolf Schildtraut.

Die "beifolgende Abschrift" lautet:

An die Redaktion der B. Z. am Wittag.

In Nr. 274 der B. Z. am Mittag vom 21. November 1905 befindet: sich unter der Aberschrift "Nichts von Verträgen. Der Fall Schildkaut" ein unwahre Behauptungen enthaltender Leitartikel, welcher an einen unrichtig wiedergegebenen Tatbestand eine für mich schwer beleidigende Kritik meiner Person, meiner Auffassung "von bürgerlicher Wohlanständigskeit und Zuverlässigkeit", meiner Achtung vor der Justiz usw. knüpft.

Nach dem Grundsatz audiatur et altera pars wäre es wohl Pflicht der Redaktion gewesen und hätte der ja wohl auch für die Presse bestehenden Norm der "bürgerlichen Wohlanständigkeit und Zuverlässigkeit" entsprochen, daß man sich zunächst bei mir Aufklärung über die Richtigskeit gegen mich einseitig erhobener Vorwürfe erbat, anstatt diese ohne weiteres als den Tatsachen entsprechend zu unterstellen und daran gegen mich so gehässige Vetrachtungen zu knüpfen, wie dies in dem erwähnten Leitartikel geschehen ist.

Daß die Redaktion in keiner Weise das Recht hat, mein Verhalten auch nur als ein tadelnswertes zu bezeichnen, geschweige denn, mich mit derartigen Beschimpfungen zu überschütten, dafür werde ich an andrer

Stelle den Beweis erbringen.

Für heute bewege ich mich lediglich in den mir durch § 11 des Preßgesches gezogenen engen Grenzen der Verteidigung, indem ich die Redaktion hiermit unter ausdrücklicher Berufung auf den § 11 um die wörtliche und ungekürzte Aufnahme nachstehender Berichtigung ersuche:

#### Berichtigung.

1. Die in dem Artikel "Nichts von Berträgen. Der Fall Schildskraut" von Ihnen aufgestellte und auf Grund Ihrer früheren, ebenfallsunrichtigen Notizen als Ihren Lesern bekannt bezeichnete Behauptung, daß ich der Direktion des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg noch kontraktlich verpflichtet sei, ist tatsächlich unrichtig.

Der Kontrakt, der zwischen dieser Bühne und mir bestand, ist bereits am 3. Juni 1905, auf Grund des § 16 der allgemeinen Bestimmungen dieses Vertrages und in einer nach übereinstimmender Ansicht aller darsüber von mir bestragten Rechtsverständigen durchaus legalen Weise, von

mir durch den Rücktritt gelöst worden.

Nachträglich hat zwar die Direktion des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, von der ich im besten Einvernehmen am 3. Juni 1905 geschieden war, die Berechtigung meiner Rücktrittsgründe angezweifelt, sobaß ich bereits im Juli d. J. eine Feststellungsklage, daß der Vertrag seit 3. Juni 1905 aufgelöst sei, beim Amtsgericht Hamburg angesstrengt habe.

Dieser Prozeß ist indessen noch nicht einmal in erster Instanz entsschieden, es ist in diesem Prozeß Beweis beschlossen, aber noch nicht ershoben worden, sodaß niemand berechtigt ist, entgegen der von mir verstretenen Rechtsauffassung heute das Fortbestehen des fraglichen Engages

ments-Vertrages als eine feststehende Tatsache zu behandeln.

Noch weniger aber kann nach dem Inhalt dieser Prozesakten und der stattgefundenen Verhandlungen mit der Direktion des Deutschen Schauspielhauses in Samburg mein guter Glaube darüber bezweifelt werden, daß ich den Vertrag mit der hamburger Vühne als gelöst ansgesehen habe, welche meine persönliche und mir von meinen Anwälten bestätigte Rechtsauffassung doch nur die Grundlage für mein weiteres Verhalten in dieser Angelegenheit sein konnte und mußte.

2. Von dieser Rechtsauffassung, die ich nach wie vor auch als obsiektiv richtig erachte, ausgehend, habe ich mich mit dem Deutschen Theater in Berlin bereits am 9. Juni 1905 kontraktlich verpstichtet. Die Direktion

des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg hat hiervon bereits im Juni 1905 durch mich Kenntnis erlangt — der beste Beweis, daß ich mich dazu für berechtigt hielt und gar kein Hehl daraus machte — aber

keinerlei Protest dagegen eingelegt.

Erst am Tage meines ersten Auftretens als Shylock, am 9. Nosvember d. J., hielt es die Direktion des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg für angebracht, eine einstweilige Verfügung beim charlottensburger Amtsgericht gegen mich zu erwirken, wonach mir das Auftreten am Deutschen Theater bei Strafe von M. 1500.— für jede Vorstellung

untersagt wurde.

Die Erwirfung dieser Verfügung war nur dadurch möglich, daß das charlottenburger Amtsgericht überrumpelt worden ist, indem ihm lediglich der Engagementsvertrag und die Zeitungsnachricht über mein Auftreten in Verlin vorgelegt, dagegen die über die Lösung des Vertrages stattsgefundenen Verhandlungen vollständig unterdrückt und die Tatsache, daß darüber seit Juli 1905 ein Prozeß in Hamburg anhängig war, absichtlich mit keinem Worte erwähnt wurde.

Bäre das charlottenburger Gericht nicht derart hinters Licht geführt worden, würde ihm der vollständige Tatbestand bekannt gewesen sein, so hätte es das Bestehen des hamburger Engagements auch nicht ohne weiteres voraussezen und die einstweilige Verfügung nicht erlassen können.

Diese Verfügung ist übrigens bis zum heutigen Tage nicht rechts= fräftig, vielmehr schwebt das auf meinen Widerspruch dagegen eingeleitete Verfahren noch in Hamburg, bei den dortigen Gerichten, sie wird auch nach übereinstimmender Ansicht zahlreicher von mir befragten Juristen, darunter solcher, deren Rechtsansicht eine gewisse Autorität genießt,

niemals rechtsfräftig werden.

Denn selbst wenn wider alles Erwarten der Prozeß über die Nechtssbeständigkeit des hamburger Engagements zu meinen Ungunsten entsschieden werden sollte, müßte die einstweilige Verfügung aufgehoben werden, weil es nach einer im Falle Kanßler ergangenen Entscheidung des Reichsgerichts unzulässig ist, selbst dem kontraktbrüchigen Schauspieler das Auftreten an jeder andern Bühne zu untersagen, vielmehr das Untersagungsrecht nur auf eine Konkurrenzbühne desselben Ortes beschränkt.

3. Dem Deutschen Theater, welches in erster Linie, um mir Ge= legenheit zum Auftreten in der Rolle als Shylod zu geben, den "Kauf= mann von Benedig" unter Aufwendung enormer Ausstattungskoften neu einstudiert hat, bin ich kontraktlich zum Auftreten in dieser Rolle ver= pflichtet und würde ihm durch die plötzliche Einstellung meiner schau= spielerischen Tätigkeit einen ungeheuern und 1500 M. weit übersteigenden Schaden verursachen, da bisher alle Häuser der Vorstellung ausverkauft waren und noch auf Tage hinaus ausverkauft sind. Stände selbst fest, daß ich dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg noch gebunden wäre, so könnte ich doch in dem Widerstreit der kontraktlichen Verpflichtungen nur einer von beiden nachkommen und Herr Direktor Reinhardt hatte mindeftens ebensoviel, in Wahrheit aber weit mehr Anlaß, sich über meine Kontraktbrüchigkeit zu beschweren, wenn ich nach Hamburg zurückkehrte, als das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg über mein jetiges, drei bis vier Monate nach Aufhebung dieses Vertrages stattfindendes Auftreten in Berlin.

Von meinem Nechtsstandpunkt aus, wonach eine Verpflichtung gegen= über der hamburger nicht mehr, dagegen eine solche gegenüber der berliner Bühne zweifellos besteht, muß ich jedenfalls die Erfüllung des

S San COPPARTY

Engagements dem Deutschen Theater gegenüber für die vom moralischen und rechtlichen Standpunkt aus vorgehende und höherstehende Ver-

pflichtung erachten.

Meine in diesem Konflikt getroffene Entscheidung beruht daher auf nichts weniger als einer leichtfertigen Lossagung von der bürgerlichen "Bohlanständigkeit und Zuverlässigkeit", noch weniger auf einer Mißsachtung der Justiz, von der ich fest überzeugt bin, daß sie im Endresultat den von mir nach gewissenhaftester Selbstprüfung gewählten und einsgenommenen Standpunkt billigen wird.

Rudolf Schildfraut.

Mein Gerechtigkeitssinn awingt mich, diese Ausführungen au ber-Rach so vielen lückenhaften Berichten muß endlich einmal der Angeklagte alles sagen dürfen, was er auf dem Herzen hat. Man mag ihn verurteilen, aber man foll ihn erft anhören. Die berliner Zeitungen halten so etwas selten für nötig. Sie moralisieren ins Blaue hinein und stellen sich taub, swenn ihnen geantwortet wird. Die B. A. am Mittag hat Herrn Schildkrauts Ausführungen mit keiner Silbe erwähnt, andre Blätter haben ein paar Sätze herausgerissen und sie mit mehr oder minder gelinden Beschimpfungen des Herrn Schildfraut verbrämt. Wenn die berliner Presse einen Menschen beschimpft, so pflegt in meinem perversen Gemüte eine gewisse Sympathie für diesen Menschen wachzuwerden: er kann der schlechteste nicht sein. Im Kall Schildkraut habe ich mich dieser Sympathieregungen so wenig wie sonst zu erwehren vermocht, habe sie aber nicht so stark werden lassen, daß sie in mir das Gefühl für die Pflicht betäubt hätten, auch der Gegenpartei das Wort zu geben — nicht etwa der B. Z. am Mittag, sondern einem von den Juriften, die, im Gegensatz zu den Bertretern und Berteidigern des Herrn Schildkraut, seine Handlungsweise verurteilen. Der juristische Mitarbeiter der "Schaubühne", Herr Dr. Richard Treitel, schreibt mir:

Die Berichtigung des Herrn Schildkraut läßt seinen Rechtsstand= punkt in keiner Beise erkennen.

Bichtig ist darin der Absatz: "Der Kontrakt, der zwischen dieser Bühne und mir bestand, ist bereits am 3. Juni 1905, auf Grund des § 16 der allgemeinen Bestimmungen dieses Vertrages und in einer nach übereinstimmender Ansicht aller darüber von mir bestagten Rechtsbersständigen durchaus legalen Weise, von mir durch den Kücktritt gelöst worden?" Dieser Satz ist so unbestimmt und so nichtssagend, wie nur möglich.

Es steht folgendes fest:

Herr Schildfraut war in Engagement des deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Ein solches Vertragsverhältnis dauert so lange, bis es abge=

laufen oder bon einer der Parteien gelöft worden ift.

Herr Schildfraut behauptet, es im "durchaus legaler Beise" gelöst zu haben. Dafür ist er wohl beweispflichtig; ich meine das nicht nur im juristischen Sinne, sondern auch rein menschlich, wenn er sein Bers halten vor der Offentlichkeit rechtsertigen will. Seine Darlegungen hatten sich also auf folgende Bunkte zu be-

ziehen:

1) Herr Schildkraut hat einen dreiwöchigen Urlaub nachgesucht. Er hat ihn erhalten — einen außerkontraktlichen Urlaub ohne Bezüge. Dann foll er auf den Urlaub verzichtet, seine Gage verlangt und sie nicht ershalten haben. Aus diesem Punkt soll der behauptete Kontraktbruch der Direktion gegenüber Herrn Schildkraut herrühren.

2) Hat Herr Schildfraut in seinem Bertrage mit dem deutschen Schausspielhaus nicht den Passus: Die Direktion kann dem Mitglied Urlaub ohne Bezüge bis zur Dauer von so und so viel Monaten erteilen?

3) Beiß Herr Schildfraut nicht, daß Urlaub, wenn nichts andres vereinsbart ist, ohne Bezüge erteilt wird? Ist er der Ansicht, daß die Direktion des deutschen Schauspielhauses rechtlich verpstichtet war, einen einmal erteilten Urlaub rückgängig zu machen, weil Herr Schildkraut sich anders bestonnen hat?

4) herr Schildkraut behauptet, die Gage ware ihm dreimal verweigert

worden.

Bezieht sich die Weigerung der Direktion, die Gage zu zahlen, auf die drei Wochen, für die Herr Schildkraut Urlaub hatte? Warum ist — wenn dies zutrist — die Weigerung der Direktion zur Gagenzahlung für drei Wochen ungerechtsertigt? Soll die Weigerung der Direktion, für die drei Wochen Urlaub Gage zu zahlen, den Grund des Kontraktsbruchs der Direktion des deutschen Schauspielhauses gegenüber Herrn Schildkraut bilden?

5) Ist über diese Punkte von der Direktion mit Herrn Schildkraut vershandelt worden? Welches Ergebnis haben die Unterhandlungen gehabt?

6) Hat die Direktion nicht auch schon vorher — während etwa stattgehabter Verhandlungen — die Berechtigung der Rücktrittsgründe des Herrn

Schildtraut angezweifelt?

Das sind eine Anzahl Fragen, aus deren Beantwortung man den rechtlichen Standpunkt des Herrn Schildkraut ersehen könnte. Aus der Berichtigung vermag ich ihn nicht zu erkennen. Sie geht, wie so viele Berichtigungen, um den eigentlichen Kernpunkt der Sache herum.

Diese Fragen habe ich Herrn Schildkraut vorgelegt. Seine Antwort lautet:

1) Ich habe keinen dreiwöchigen Urlaub, überhaupt keinen Urlaub, sondern meine Entlassung verlangt, die Lösung meines Vertrages, weil ich mir in dem hamburger Nebel eine Krankheit — Lungenephysem zugezogen habe, die von Jahr zu Jahr ärger geworden ift, und die, ware ich noch einen oder zwei Winter in Samburg geblieben, mich für die Bühne ganglich unmöglich gemacht hatte. Auf mein Entlassungs= gesuch verlangte die Direktion ein ärztliches Zeugnis. Ich sandte deren drei! Die Arzte, darunter eine Autorität wie Dr. Reiche, Primärarzt im Eppendorfer Krankenhaus, stimmten darin überein, daß ich unbedingt das hamburger Klima meiden müsse. Als Antwort erhielt ich von der Direktion einen außerkontraktlichen Urlaub. Natürlich habe ich diesen außerkontraktlichen Urlaub, den ich nie verlangt habe, zurückgewiesen und auf schleunige Erledigung meines Entlassungsgesuches bestanden. war am 6. Mai. Bis zum 13. Mai erhielt ich keine Antwort. Am 13. bekam ich von der Direktion eine Aufforderung, mich von Herrn Dr. war am 6.-Mai. Ermann untersuchen zu lassen. Ich ging noch am selben Tage zu Herrn

- Crityle

Dr. Ermann, der einige Fragen an mich richtete und mich untersuchte. Sein Gutachten lautet in Kürze: "Herr Schildfraut ist gesund — ich kann berzeit nichts finden." Run magte ich es nicht, Hamburg zu verlaffen. Ich ging nach wie vor täglich ins Theater, las die Probetafel, wohnte auch, wie es meine Gewohnheit ift, den Proben bei, in denen ich nicht beschäftigt war. fragte, ob ich zu tun hatte, da man Stude gab, in denen ich sonst mitgespielt hatte — ich wurde mit feiner Rolle bedacht. ging so bis zum 31. Mai. An diesem Tage wurden mir zwei Rollen eingehändigt: Der rote Itig im "Grafen von Charolais" und der alte Etdal in der "Wildente". Ich habe die Rollen acceptiert (sie liegen noch auf meinem Schreibtisch!) Am 1. Juni ging ich meine Gage holen muß ein Frrtum sein, bitte, erkundigen Sie sich — ich warte", ants wortete ich. Er kam zurückt. Wabauer wortete ich. Er fam gurud: "Bedaure, es ist nichts angewiesen." 2. Juni wiederholt sich das — am 3. ebenfalls. . . . Ich gehe zum Rechtsanwalt Dr. Königsberg und laffe der Direktion mitteilen, daß ich unsern Vertrag laut § 16 der allgemeinen Bestimmungen als gelöst betrachte. Da ich keine Antwort erhalte, reiche ich durch meinen Anwalt die Fest= stellungsflage ein. Die Verhandlung, die während der Ferien stattfindet, wird auf den 1. Dezember d. J. vertagt. 2) Dieser Passus steht in meinem Vertrage nicht. Mein Urlaub

läuft bom 1. Juni bis 1. Geptember.

3) Außerkontraktlicher Urlaub wird ohne Bezüge erteilt — aber doch nur, wenn man einen Urlaub verlangt. Ich habe keinen Urlaub verlangt. Die Direktion wollte mir einen Urlaub aufoctropieren, und den habe ich

selbstverständlich sofort zurückgewiesen.

4) Die Weigerung der Direktion, die Gage zu zahlen, bezieht sich auf den Monat Mai, und diese Beigerung ist ungerechtfertigt, weil ich feinen Urlaub erbeten hatte. Diese Beigerung der Direktion, mir für den Monat Mai Gage zu zahlen, bildet die Grundlage des Kontraktbruchs der Direktion.

5) Es wurde mit mir nichts verhandelt.

6) Die Direktion hat weder meine mündlichen Anfragen noch meine Briefe beantwortet — also die Verechtigung meiner Rücktrittserklärung gar nicht angezweifelt. Erst als die Direktion des Schauspielhauses von meinem Engagement in Berlin Kenntnis erlangt hatte, beantwortete fie meine Klage mit Widerklage auf Kontraktbruch und gleichzeitig auf Konventionalstrafe von 15 000 Mark.

Die Direktoren haben es wirklich gut mit dieser einseitigen Kon= Gewinnen fie den Prozeft dann, dann fteden fie die ventionalstrafe! Konventionalstrafe ein, und verlieren sie den Prozeß, zahlen sie vielleicht die Kosten und reiben sich vergnügt die Hände, wenn sie hören, daß der Schauspieler durch die Qualen eines solchen Prozesses an Leib und Seele ruiniert worden ist. Rudolf Schildfraut.

Ich muß selbstverständlich Herrn Schildkraut die Verantwortung für die Richtigkeit seiner Angaben überlassen. Es bestehen mancherlei Widersprüche awischen dem, was er sagt, und dem, was aus der Direktionskanzlei des hamburger Deutschen Schauspielhauses in die Oeffentlichkeit gedrungen ist. Vielleicht löft die Gerichtsverhandlung diese Widersprüche.

S San CONTROL

### Rundschau.

Der Froschkönig im Schauspiels haus. Am Schluß wurde das Stück entschieden abgelehnt. Ein Schicksal, das in dem Maße nicht verdient Zumal, wenn man an das war. sonst an dieser Kunststätte Gebotene Aber trop guter Darstellung denft. mußte das Stud gerade hier durch= Denn für Schauspielhaus= fallen. Begriffe ist es geradezu revolutionär. Man denke nur: das Wort "Puber= tät" kommt darin vor! Richtige Ausfälle gegen das Beamtentum, gegen Bevorzugung von Adel und Ja sogar An= Uteserbeoffiziere! spielungen auf end Schwanken allerhöchster Persönlichkeiten! (Im königlichen Schauspielhaus!)

Selbstverständlich ist das Stück literarisch nicht ernst zu nehmen. Aber die Mache ist stellenweise gut; auf jeden Fall besser als in den meisten übrigen modernen Stücken

Schauspielhauses.

Sehr gut wird dargestellt, wie ein gräflicher Gauner (den Mat= kowsky spielen mußte) nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Bolizei an der Nase herumführt. Für Scherze toldie scheint Dietrich Edart die nötige Geschicklichkeit zu haben. Er hätte sich sollen begnügen.

Er wollte leider mehr. scheint es so, als ob er Dichter fein wollte, nicht nur "Schaffender". Er wollte seinen Gauner psychologisch Der sollte ein kleiner begründen. Napoleon sein. Einer, der seine Mitmenschen überragt, ihnen bis ins Innerste der Seele hineinblickt, sie in ihrer Niedrigkeit durchschaut und sie dafür bestraft, indem er fie bestiehlt. Er erkennt aber, daß er selbst im Schlamm sitt, aus dem ihn nur der Ruß der Prinzessin erlösen wird (es ist ja eine "ro= mantische Komödie"). Leider bleibt dieser Kuß aus, und nun stiehlt der Graf weiter. Außerdem zitiert er Goethe und Byron, und der

Mondschein läßt ihn Akkorde an= — Etwas viel schlagen. durch= einander — nicht wahr? Aber noch klarer ist mir der Charakter beim besten Willen nicht geworden. Mir wurde nur das klar, daß der Graf nicht nur kein Abermensch, sondern nicht einmal ein Mensch Nicht einmal eine irgendwie

mögliche Bühnengestalt.

Ich glaube, Konversationsstücke werden in Berlin nirgends so gut gespielt wie im Schauspielhaus. Wie wäre es, wenn es sich darauf beschränken wollte (nur müßte es eine bessere Auswahl treffen), und wie ware es erft, wenn der dann ja leicht entbehrliche Matkowsky an andrer Stelle sich andern Aufsgaben widmen dürfte? So kann So fann es höchstens unser Mitleid erweden, daß soviel Kraft an Nichtigkeiten verschwendet wird.

(Dom Stil des Schauspielers. Wenn man das Spezifikum der Ronzeption dramatischen darin findet: daß der Dichter zugleich fieht (Gestalten, Geberden) und hört (Worte), so muß man gestehen, daß sich diese Art der Vorstellung nur auf einen Teil des Ganzen aus-Es gibt aber fast in allen itrectt. (vielleicht nur nicht Werfen | III solchen, die naturalistisch korrigiert sind) Stellen, wo die eigentliche dramatische Konzeption durch die Inrische ersett wird. Das find denen das Gefühl Stellen, in dialeftisch, ressettierend aus dem Innern gefördert wird — solche Dinge existieren in vielen Fällen garnicht sichtbar in der Phantasie des Dichters. Der Schauspieler aber steht immer da — und immer find die Augen auf ihm: er muß also auch dafür eine sichtbare Form haben. Das ist es: auf eine merk= Weise verschlingen sich würdige Augenblicke, die nur das Gleichnis



wirklicher Vorgänge zu sein scheinen, und Augenblide, wo die Personen eine Sprache haben, um das aus= zusprechen, was im Wirklichen un= ausgesprochen und oft ungewußt bleibt, und ein tieferes Bewuftsein die Maske wie von innen erleuchtet. Der Schauspieler muß diese beiden Welten, die einem verschiedenen Grade angehören, zu einer ver= schmelzen. Der Stil beginnt da, wo er diese Doppelheit — sei es bewußt, sei es durch den süßen Sinn spielender Kinder — ausdrückt und aus seinen Geberden und dem Klange seiner Stimme die Atmosphäre dieser dritten wunder= lichen Welt aufsteigt. E. Ralfer.

Schnitzfers "Reigen". An einem Abend vergangener Woche las im Verein Bühne" "Stille Giampietro Schniplers "Reigen". Die Vorlesung eines ganzen Buches ist immer eine migliche Sache sie miklang auch diesmal. pietro, der an rechter Stelle mehr als ein guter, nämlich ein großer Schauspieler ift, Giampietro fand als Vorleser bei allen glänzenden Einzelheiten doch nicht die Gulle differenzierender Nuancen, die eine Ruhörerschaft ununterbrochen fesselt und unterhält. So wirkte der gleichförmige Parallelismus der zehn Szenen nicht als die feinste Pointe dieser giftiggraziösen Dia= fondern als abspannende Monotonie. Die Reihen der Hörer lichteten sich mehr und mehr, und nach der neunten Szene einigte sich der Vortragende mit den letzten Getreuen auf Abbruch des Unternehmens.

Trop diesem Mißerfolg bleibt das Unternehmen begrüßenswert als erwünschter Anlaß, dem polizzeilich verbotenen Werk des wiener Dichters ein Wort ernster Beztrachtung zu widmen. Der "Reigen" ist denn doch etwas mehr als geistzreiche Pornographie, wofür es auch die Herren Rezensenten dieses

Abends zu halten schienen. gehn Szenen find eine gang herborragende sprachfünstlerische Leistung. Die Art, wie hier in zehn sexuellen zehn Menschen Ratastrophen zweimal durch den Dialog gestaltet find — in ihrer Lügen Maienblüte, bewußte oder unbewußte Betrüger der andern und ihrer selbst, lächerlich dünkelhafte Marionetten am Faden des großen Urtriebes: das ift eine dichterische Meisterleiftung, an tiefgründiger Lebensbe= obachtung und Lebensreproduktion ungefähr alles leistet, was der felige Naturalismus mit seinen stumpfen Mitteln einst vergeblich erstrebte. Freilich naturalistisch bleibt (das im einzelnen raffiniert aufs Wesentliche stilisierte) Ganze noch, Studienblätter, wizig ver= fein Gesamt= bundene Skizzen, kunstwerk, in dem der tiefbittre Ernst, der hinter dieser zynischen Desillusionierung erotischer No= mantik stedt, sich klar und fruchtbar entfalten könnte. Dennoch auch in ihrer bittern Teilwahrheit diese Szenen viel mehr als amüsant frivole Spielerei; weil sie ästhetisch eine bisher noch kaum erreichte Sprachgestaltung verstecktester psy= chifcher Relativitäten geben, sind fie auch ethisch nicht wertlos — als Stärfung des Erfennens, eine Phraseologischen, Berftörung des Enthüllung des Wirklichen.

Wenn Reporterverstand der folche fünstlerisch vollendeten Rudi= dann nicht von banalen täten Schlüpfrigkeiten unterscheiden kann, so tut man gut, ihm ein Wort des Mannes unter die Augen zu halten, der mir von allen Lebenden zur Zeit der geiftreichste scheint: "Die Prüderie der Zeitungen ist wie die Prüderie bei Tisch nur eine Folge der Erziehung und der Schwierigkeit der Sprache. Man lehrt uns nicht, über diese Themen anständig zu denken, folglich fehlt uns jede Ausdrucksweise — außer einer unanständigen — für fie.

Wir muffen sie deshalb für un= paffend zur öffentlichen Besprechung erklären, weil die einzigen Aus= drude, in denen wir die Besprechung führen könnten, für den öffentlichen unschieflich find. Die Gebrauch die ein technisches Physiologen, Wörterverzeichnis zu ihrer Ver= fügung haben, finden keine Schwie= und Meister riafeit darin. der Sprache, die anständig denfen, können volkstümliche Romane wie Zolas "Fécondité" oder Tolstois "Aluferstehung" schreiben, Lesern, die auch anständig denken können, das geringste Argernis zu bereiten. Aber der moderne Dupend= journalist, der folche Dinge niemals anders als in unflätiger Beise be= iprochen hat, fann zu einem Che= feinen einfachen fdjeidungsfall Kommentar schreiben, ohne sich eine bewußte Schändlichkeit oder einen versteckten Witz zu leisten, die es unmöglich machen, seinen Kommen= tar in der Gesellschaft vorzulesen."

So spricht Bernard Shaw.

Bb.

Die Aschenbache. Ein neuer Name — Armin Gimmerthal eine erfte Aufführung in Berlin durch die "Neue freie Volksbühne", wahrscheinlich der mächtigen Propaganda des "Kunstwarts" zu danken, ein lauter äußerer Erfolg: nun hätte ich eigentlich die Pflicht, auß= führlich zu begründen, warum ich dieses Bauernstück — es spielt zur Abwechslung thüringischen ım Dialekt — trop unleugbarer Tüchtig= feit dennoch für eine feineswegs Angelegenheit halte. aufregende Aber ich tue es lieber nicht, ich will nicht analhsieren — wozu dem Autor, der ohne Frage ein Mann von Talent ist, Unangenehmes jagen, da ich ihm doch sehr dankbar bin: ich schulde ihm ganz pracht= ichauspielerische Eindrücke. bolle Was kann schließlich er dafür, daß der "Kunstwart" mit seinen dra=

und sonstigen matijchen deckungen nicht das beste Glück hat= er hat nun einmal diese uneinge= standene Liebe für besseres Epi= Besseres Epigonentum gonentum. des naturalistischen Milieudramas und Anzengrubers — das ist hier die Besonderheit. Immerhin: Die Aufführung dafür besseres. gab einiges Befte, unter Steinruds Regie, der selbst eine lebenswahr ergreifende Figur auf die Beine itellte. Aber der Gewinn des Abends Hervortreten neuer Persönlichkeiten und ein überraschend mächtiger Aufschwung eines ichon anerkannten großen Talents. Emilie Kurz, wie ich höre, bei Reinhardt engagiert, spielte eine verängstete gebrochene Greisin mit feinster Charafterisierung, mit in= dividuellster Prägung, mit einer vornehm=diskreten Kunft. In Paul Wegener war gleich beim ersten Erscheinen auf der Szene der Meister des Metiers zu erkennen, und es fehlte nicht die suggestive Persönlichkeits= atmosphäre: in diesem Künstler scheint der seltene Zusammenklang von hohem Können und starker Individualität Wirklichkeit geworden Auf die höchsten Gipfel zu fein. realistischer Darstellungsfunst erhob sich Hedwig Wangel, die sich mit dieser Gestaltung dicht an die Seite Else Lehmanns stellte. Wie sie dieses Vauernmädel animalisch=erd= haft, üppige Kraft, Gesundheit und Lachen, ein prächtiges Menschentier, anlegt; wie sie als Frau nach und nach immer bitterere, herbere Büge in das Bild hineinzeichnet, bis es zulett ganz Weh, Verzweiflung ift; die Tone des Schmerzes, die ihr zu Gebote stehen, ihr herzerschüttern= des Schluchzen und Weinen — es war von bewundernswerter, hin= reißender Wahrheit und Intenfität! Und es mag auch dem Autor zu Recht gesagt sein: es ist kein schlechtes Berdienft, ein paar Fimit guten fünstlerischen Mitteln scharf und stark heraus=

a a country

zuarbeiten und in bewegte Si= tuationen zu stellen, die energische dramatische Instinkte verraten. Genua für bedeutende Schau= spieler, um Köstliches daraus zu Auch fonsequente innere fchaffen. Entwicklung ist in dem Stück, nur entstellt durch eine mit plumpen und absichtlichen Mitteln arbeitende Technif, die es verschuldet, daß der an sich tragische Gegensau mehr in eine groteske Tragik des Bech= vogels, die nicht als typisch und notwendig empfunden wird, verfehrt wird. Aber es find Quali= taten da, die auf Zufunft hoffen laffen. Die "Neue freie Boltsbühne" ift übrigens durch die Ber= bindung mit Reinhardt sehr gut daran: hier wird wirklich einmal dem Volf das Beste geboten.

C. G.

Mauto solo. Es war bisher ein Axiom der von Wagner be= herrschten musikalischen Moderne, daß eine Oper ihren Stoff nicht der Historie zu entlehnen habe. Und nun fommt ein folcher Erz= wagnerianer wie Hans von Wol= zogen daher und rennt mit seinem Libretto zu Eugen d'Alberts musi= kalischem Lustspiel "Flauto solo" alle schönen Grundsätze über den Haufen. Seis drum. Die Praris ist allezeit mächtiger als die Theorie Und doch wäre man im Unrecht zu glauben, er, deffen ganger Lebens= zwedfich im Wagnertum fonzentriert, fei seinen Grundsätzen untreu ge= worden. Es gibt unter den neuern deutschen Opernbüchein keines, das fo wenig an Wagner erinnert und doch innerlich so sehr von seinem Geift getränft wird. Man möchte das Werf "die kleinen Meisterfinger" nennen, obwohl faum drei Wen= dungen an das Original erinnern. Die Gegenüberstellung von Natur Runft, von deutscher und und wälscher Mujik, die nationale Note, die bisweilen fräftig anklingt, der !

Sieg des Geraden, Tüchtigen über die Intelligenz boshafter Neben= buhler, die geschlossene Welt= anschauung, die aus ihnen spricht, und das liebevoll geschilderte ge= schichtliche Milieu — alles das läßt und die beiden Werfe verwandt erscheinen, soweit Hans von Wol= zogen auch an dichterischer Intuition hinter seinem Meifter zurüchteht. Im Mittelpunkt der Handlung sieht Bevusch. der treue Kapellmeister Friedrich Wilhelms des Ersten, der Komponist des famosen "Schweine= fanons", eines Musikstücks für sechs Fagotte, welches das Grunzen des lieben Borstenviehs ebenso täuschend wie fomisch nachahmt. Des Gol= datenkönigs derber Geschmack fand an dergleichen Gefallen, im Gegen= san gum Aronprinzen, dem spätern Friedrich dem Großen, um den sich der italienischen Musik gebene feinere Hofgesellschaft schart. Es wird dann noch eine Sängerin Peppina, eingeführt, eine wälschen Koloraturdiva ausgebildete Tirolerin, die über ihren Schnör= felarien die heimatlichen Urlaute Gitanzeln und Jodler nicht Mit dieser psycho= vergessen hat. logisch unmöglichen Gestalt fommt eine Paraderolle, aber auch das "Theater" im schlimmen Sinne in das allerliebste Stück. Der Clou besteht in der klugen Art, Pepusch Musjö fid વાાક ihm von seinem Rivalen, dem ita= lienischen Kapellmeister, geknüpften Schlinge zieht. 11m ihn zu bla= mieren, befiehlt ihm nämlich der Prinz, den fatalen Kanon, der sonst nur in der Intimität des väterlichen Tabakskollegiums an= nehmbar wird, vor einer erlesenen Hofgesellschaft von Connaisseurs zum Besten geben. Was tut Er kontrapungiert die Pepulch? Kantatenmelodie seines Rivalen als liebliche Flötenstimme so geschickt zu feinem grungenden Ranon, daß er vor aller Welt als tüchtiger Kerl dasteht, und der Prinz in die

nicht gerade angenehme Lage gerät, in diesem Scherz mitspielen zumüssen, nämlich das — Flautosolo.

Die Musik, die Eugen d'Albert zu dieser artigen Komödie ge= schrieben hat, ist mit gesundem Sinn und mit gewinnender Anmut auf den vornehmen Lustspielton gestimmt und bon höchft liebens= würdiger Erfindung. Mag er nun strammen Tritt preußischer Armeemärsche oder im zierlichen Menuettschritt daherkommen, mag sehnsüchtigen Gerenaden schwärmen oder herzhaft auf gut deutsch im Kanon Lieder singen überall wahrt er meisterlich das Zeitkolorit. Die Gestalten des alten Fürsten, hinter dessen rauher Schale ein guter Kern steckt, des Maestro Emanuele, der durch eine pathetische Strettamelodie prächtig gezeichnet ist, treten auch in der Musit lebendig herbor. Rein Vorzug scheint mir das allzu breite Sich= gehenlassen in den Dialogen, wozu der Librettist verlockte, der ver= gaß, daß alle die Pointen, hübschen Wendungen und Reimspiele des Dialogs im Gefangsvortrag leider größtenteils verloren gehen. Statt des beabsichtigten Amüsemenis droht dann dem Hörer an solchen "die Qual des Nicht= verstehens", welche so leicht die Mutter der Langeweile wird. Die Meisterschaft der thematischen Ent= wicklung und die Feinheit der In= strumentation verstehen sich dem Komponisten der "Abreise" von D'Albert komponiert eben, wie er ist. Ohne Pose. Als eine unkomplizierte, gesunde Natur, die weder im Zarten noch im Kräftigen verfagt. Sich "originelle" Masken und Manieren beizulegen, ist niemals seine Sache gewesen.

Seine Uraufführungen pflegt er seit einigen Jahren im Neuen deutschen Theater von Brag abzus

Er findet hier ein liebe= halten. volles Eingehen auf seine Kunft und in Leo Blech sozusagen die Dirigentenspezialität dafür. In musifalischer Hinjicht lieg die Bremiere denn auch keinen Wunsch Die Sängerindividualitäten deckten sich mit dem Charafter der Aufgaben oft ausgezeichnet (Hunold als Fürst), manchmal allerdings z. B. wenn unfre audi nicht, Brimadonna, Fraulein Förstel, eine waschechte Leipzigerin, die Mundart Defreggers sprechen sollte. Regie des Herrn Trummer waltete nach Maßgabe der Mittel. Was. man sonst noch etwa gewünscht hätte, vor allem ein kleineres Haus, wo die Intimitäten des Dialogs zur Geltung gefommen wären, stand freilich außerhalb der Möglichkeit.

Dr. Richard Batfa.

Ein Grief.

Sehr geehrter Herr Jacobsohn, in Nr. 11 der "Schaubühne" kommt Herr Heilbut zu dem Schluß, daß Otto Ernsts wahrer Veruf der eines

"Gelegenheitsdichters" sei.

Gestatten Sie mir, der Meinung Ausdruck zu geben, daß die Be= deutung von Ernst doch wohl auf einem andern Gebiete liegen möchte. Als Dichternatur offenbart sich Otto Ernst allerdings nicht in seinen Machwerfen, dramatischen aber in seinem — anscheinend auto= biographischen — Roman "Asmus Sempers Jugendland." Es ist mir freilich unerklärlich, wie sich der Dichter aus diesem Jugendland zu einem Flachsmann berirren konnte, aber mich dünkt, wer die Gestalten eines Ludwig und Asmus Semper geschaffen hat, dem dürfen zehn Flachsmänner verziehen werden.

Bedwig Beilbrun.

Herausgeber und verantwortlicher Rebatteur: Siegfrieb Jacobfohn in Berlin. In Desterreich=Ungarn für herausgabe und Rebattion verantwortlich: hugo heller, WienI,

Nibelungengasse 8. Berlag: "Die Schaubühne" G. m. b. H., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.



# Ein Dionyfos: Drama.

Es ware ein Thema für Doktordiffertationen und Sabilitationsschriften oder auch für "geistvoll geplauderte" Feuilletons zu irgend einem Abreißkalender Jubilaum: "Die Rolle des Dionysischen in der modernen Literatur." Diese mit dem Fabriksempel geprägte Dupendware moderner Kultur-Ohnmacht und modernen Kultur-Stumpffinns mehren zu wollen, ist natürlich nicht der Ehrgeiz der solgenden kritischen Skizze. Rur die Bekanntschaft mit einem liebenswürdigen und begabten neuen Dichter und seiner Dichtung möchte sie vermitteln und das Werk aus dem persönlichen und allgemeinen Geiste, in dem es wurzelt, zu ergründen suchen.

Run ist ja nicht zu leugnen, baß das Dionysische heute jozusagen in der Luft liegt, und daß die oft zweideutigen und zerschlissenen Dionys-Wasten auf der Straße herumlausen, zumeist mehr an Cabaret und Pöbel oder an Aschermittwoch und Ratenjammer erinnernd als an schäumende Bacchantit, Leben in Schönheit und Weinlaub im Haar. Doch dielleicht gehört auch der wiedererstandene Dionysos in die Kategorie jener vielen guten Ideen, die unter den Händen einer breiten Mitwelt ranzig und anrüchig geworden sind. Wenn man erst einmal schaudernd selbst erlebt hat, was alles heute mit der Etisette des erlauchten Dämons tosettiert, dann behält man mit verständlichem Richtrauen von diesem Schlagwort einen gemeinplätzigen und noch schlimmern Klang im Ohr zurück; und es bedarf einer wirklich reinen und ursprünglicheu Wenschenund Künstlerkraft, um dem längst destorierten Begriff die Jungfräulichteit zurückzugeben; uns von der Echtheit und Eigenheit des Inhalts, die jenes Wort umschließt, zu überzeugen . . . .

Wilhelm Steiner-Often, ber eine dionpfifthe Marchendichtung in brei Aften "Conthos und die Menschin" bei Bierfon in Dreiben hat es-

scheinen lassen, besitzt jedenfalls diese reine und ursprüngliche Kraft, und darum verdient er es, daß man in diesen von der idealen Forderung einer vorläufig noch nicht existierenden Buhne beherrschten Blättern etwas Einen Kandidaten mehr für die undank= ausführlicher von ihm spricht. bare Rolle des bramatischen Messias, den heute so viele unflare brünstige Hoffnungen umwerben, möchte ich nicht in ihm sehen. Und bas ist in meinen Augen ein Borzug: all die schönen und gesinnungstuchtigen Banalitäten von Dekadenz-Aberwindung, Beimat= und Soben= tunft, fünstlerischem Athletentum, Shafespeare redivivus, wollen hier nicht Es ist die rückgratschwache Unbegrenztheit unfres ästhetisch= journalistischen Etlektizismus, die so mit völlig wesensverschiedenen und schlechthin einander ausschließenden Gefühls= und Stilwelten kokettiert. Unfre Aufgabe ift es, nicht wieder einmal die Brücke zur Tradition au dem, was inzwischen schon wieder Tradition geworden ist, sich aum Stil fristallisiert hat — brust abzubrechen, sondern nur den verworrenen Formen die lette Rundung, Klarheit, Lebensfähigkeit zu geben. Steiner= Often wurzelt burchaus in der entwidlungsgeschichtlichen Geseymäßig= keit und Dialektik seiner Zeit. Der Triumphzug des Dionnsos, wie er mit Nietsches genialisch funkelndem Erstlingswerk begann, war nur die notwendige Reaktion gegen die Blutleere, die Aberkultur, die Instinkt= schwäche und Illusionslosigkeit einer an Erkenntnis und Gefühlsüberreizung erfrankten Belt. Dionysos mußte fommen, und Niepsche, Bagner, Bödlin, waren feine Propheten und Begbereiter.

Mit gleicher Notwendigkeit aber wie Dionnsos mußte auch das Stil-Ja, dieser Gott und diese Runft ge= und Phantasiefunstwerk kommen. hörten ebenso fehr zusammen, wie der Naturalismus und die moderne Biffenschaft — nicht etwa mit Apollo, seinem großen und ergänzenden Brudergott, sondern mit dem leibhaftigen Iln= und Antidionusos au= sammengehörte: da doch beide gerade das Erlöschen der zeugerischen Leidenschaften, die Entmannung der Perfönlichkeit, die brutale Herrschaft des Objekts bedeuteten. Nicht als ob das reine Stil-Kunstwerk ein schlechthin höchstes und endgültiges Ziel ware: aber eine unentbehrliche, höchst wichtige und reizvolle Etappe ift es allerdings. Auch Steiner-Ostens Dichtung ift in eine Sphäre der Stilisterung gehoben, die von der Wirklichkeit nur noch die formbildenden Elemente borgt, dann aber sich freigestaltend von ihr löft. Bei aller Modernität des Grundgefühls liegt boch um sein Werk eine Atmosphäre von Zeitlosigkeit, der menschheitlichen Typik, und die beiden Seiten unfrer tiergöttlichen Existenz, der Orgiasmus der Sinne und die Etstase der Seele, treten hier in den uralten polaren Gegenfaß. Das ift in ein ftarkes und ganz unwirkliches bichterisches Gesamtbild mit Einzelzügen voll Anmut und Bedeutung einge-Der Dichter führt in eine Märchenwelt, über beren reale Grundlagen man nicht rechten barf. Wie die alten heidnischen Gottheiten

----

in der Volksphantafie noch lange als unheimliche Naturgeifter und Das monen weiterlebten, so ift hier Dionysos und fein Gefolge im Belldunkel wüfter Myfterien hart neben die mildbestrahlte Belt des Chriften-Größere und Kleinere find unserm Dichter darin vorans tums geftellt. gegangen: neben Bodlins Genius etwa Paul Benfe, der den letten Centauren in eine verchriftlichte, entsinnlichte und ernüchterte Belt treten ließ. Steiner-Often zeigt uns in Szenen von stark lyrisch=balladenhafter Stimmung das Zusammenstoßen der beiden Reiche. All die ewigen Widersprüche, Gefühlsspannungen, Süßigkeiten, Entzüdungen, Zerrüttungen, Farcen und Tragödien, zu denen der geschlechtliche Dualismus ben tierentsproffenen fleinen Gott der Erde treibt, werden in dem fehn= füchtigen Ineinanderfluten und der polaren Abstohung und Scheidung der Gegenfätze offenbar. Ganthos, der wildeste Satyr, sehnt sich aus Pornes manadischen Umarmungen in das Land der Reinheit, der Seele, der gläubigen Inbrunft; Anthylla, die Chriftin, hat mit ihrem Madonnen= gesicht seine franke Sinnlichkeit zu schwärmender Ideal-Anbetung entgundet; doch ihre Reinheit schmilzt, wie einst Semeles in den Armen ihres Beus, in der elementaren Umarmung der Strahlenmajestät des Dionpsos. Bacchantif und Seele muffen sich ewig suchen und meiden. Es liegt Sinn und poetische Tiefe darin, daß gerade Pornes listige Nache und Pans Lockruf dem sinnlich=übersinnlichen Freier sein hitzig umschwärmtes Liebchen verderben und Dionysos in die Arme führen: die gesunde Brutalität der komischen Natur, ihre Größe und ihre Tragik, hat sich hier zu Pornes und Pans Geftalten verdichtet.

Alles dies ift in drei kurzen Akten straff zusammengefaßt und wirkt mehr wie eine ausgestaltete und dialogisierte Ballade mit starken drama= tischen Hebungen und Accenten als wie ein Drama. Doch hat man den Eindruck, daß aus diesem knappen Gefüge ein Dichter, vermutlich auch ein Dramatifer, zu uns spricht. Dieses Werk ist mehr noch Versprechung als Erfüllung. Auch der Stil des Dichters ift noch gewiffer Wandlungen fähig und bedürstig. Noch ift in ihm zu viel Mühe sichtbar; noch muß er es verlernen, zu "schwißen", und sich die tänzerische Leichtigkeit erobern. Neben Wendungen von glüdlicher Eigenprägung ("Gäas Leib in Frühlings= schwangerschaft") stehen noch zu viel Papierblumen. Insbesondere die Sprache der Naivität in Anthyllas Munde ift nicht recht geglückt. Aber man glaubt dem Dichter freilich das Christliche immer noch mehr als das Dionysischel Den Nebenfiguren, die, wie Bans greisenhaftes Gedentum, noch zum Teil im Silhuettenhaften steden bleiben, wird der gereifte Dichter sicher ein schärferes Profil zu geben wissen; im Silen, dem chnisch= phlegmatischen, allverstehenden, weinfrohen Philosophen dieser Mythenwelt ift ihm schon jett eine reizende Figur gelungen.

Diese Dichtung ist bisher nur einmal vor geladenem Kreise von dem Oberregisseur des dresdner Hostheaters, Ernst Lewinger, vorgelesen worden,

bagegen noch nicht zur Aufführung gelangt. Wie es heißt, wegen erotischer Bedenklichkeiten. Eine keuschere Dichtung habe ich selten gelesen. Bedarfseines Kommentars? Und der Jdealdirektor will bekanntlich noch gefunden werden, der an das Talent auch außerhalb des geschlossenen Kreises seiner mit mehr oder minder Recht berühmten Hausdichter glaubt. Die Wege des Theaters sind eben auf unabsehbare Zeit nicht diesenigen der Kunst.

Aurt Walter Goldschmidt.

#### Ballade.

(Brahms, zweite Rhapfodie.)

Laß du die Eichen brausen und knarren . . . In den schiefen Regen hinab und hinein Renne, mein Rappe — o Selige, o Narren! Hörst du: Verfolger hinter uns schrein.

Jetzt fahren sie auf, jetzt finden sie ihn In blutiger Lache schwimmend, Im weißen Busen der Dolch — von Rubin Und grünlichen Erzen glimmend.

Jetzt schreien sie auf. Jetzt heulen sie: Mord! Herr der Wolfen, gib, daß dem Cäter Die verstuchte frevelnde Rechte verdorrt, Er sühne den Zwist der Väter.

Jetzt sitzen sie auf. Durch die Wälder zu Cal! Ich will nicht sterben — von ihnen Im blühenden fleische den kalten Stahl Mit dem Griff von roten Rubinen.

Ich will nicht sterben — Und solltst du die Sporen mir purpurn färben . . .

Laß du die Eichen brausen und splittern, Morschende Brücke hinter uns krache! Küsse dies selige schäumende Zittern, Lachender Mund — und ich habe die Rache Doch —! E. Kalser.

## Ein Feiertag.

Wem von uns Kritikern gelegentlich bie Gnabe wird, von einem Theaterdirektor in ein längeres Gespräch gezogen zu werden, der wird aus diesem Gespräch nicht hervorgehen, ohne unter vielen andern Vorwürfen den einen eindringlichsten Vorwurf gehört zu haben: "Wenn wir einen bekannten Autor spielen, einen, der in feiner Kunft und in des Publikums, nicht in Gurer Gunft gefestigt ift, dann tadelt Ihr uns, daß wir keinen neuen Namen, fein andres Gesicht bringen, daß wir nichts wagen; wagen wir etwas, dann legt Ihr an unfern unfertigen jungen Schützling ben Maßstab des reifen Dichters, den falschesten Maßstab, und macht uns und ihn topfscheu; was sollen wir also tun?" Es ift wirklich die ewige Klage und Frage unfrer Theaterdirektoren. Brahm könnte man Jahrzehnte verkehren, ohne sie zu vernehmen. Er hatte an einem Wendepunkt bie Wahl, für den Rest seines Lebens wegen seines Konservatismus oder wegen seiner unglücklichen hand gescholten zu werden, und hat den Konservatismus gewählt. Sudermanns "Stein unter Steinen", Ihjens "Wild-Schnitzlers "Zwischenspiel", Hauptmanns "Hannele" ente", Hauptmanns "Pippatanz", Schnitzlers "Ruf des Lebens", hoffentlich Ibjens "John Gabriel Borkman" und hoffentlich Sudermanns "Blumenboot". Denn darin sich, wenn nicht alles trügt, unfre Theaterverhältnisse gebeffert: Der Name des Autors allein macht es nicht mehr. Ebenso vergeblich wie Sudermann seine jüngste Spottgeburt sucht Halbe seine "Insel der Seligen", Philippi seinen "Belfer", Benerlein jeinen "Großknecht", hirschfeld seinen "Spätfrühling", Wildenbruch seine "Lieder des Euripides" in Berlin unterzubringen. Wartet nur, balbe wird Hermann Nissen uns zurückekehren und Euch huldvoll in die Gesellschaft der Gustav Davis und Friedrich G. Triesch, der lange und schmerzlich Entbehrten, aufnehmen. Bis dahin aber möchten wir noch öfter die Frage zu beantworten haben, was die Theaterdirektoren also tun sollen.

Meine Antwort lautet ebenso offen wie bescheiden: Lest die "Schaubühne" nicht nur zu Euerm Bergnügen! Meine Mitarbeiter und ich, wir schreiben nicht, Euch zu gefallen, Ihr sollt was lernen! In den ersten dreizehn Nummern sind Such mindestens drei mal dreizehn Dramen genannt, erklärt und empsohlen worden,

wechslungsreiches Repertoire für drei Spieljahre herstellen könntet. Den Namen Fellingerhabeich nicht darunter gefunden. Es fällt mir nicht ein, den neuen Mann mit dem falschen Maßstadzu messen und für zu klein zu erklären. Aber das wird man doch wohl sagen dürsen: es genügt nicht, die Autoren zu verschmähen, die nicht mehr fühlen, was sie schreiben; es genügt nicht, sie zu gunsten derer zu verschmähen, die nur schreiben, was sie fühlen, wenn das nicht zugleich solche sind, die auch uns fühlen machen, was sie fühlen.

Es ist die Tragik Nichard Fellingers und seines Helden Franz Kaver Dollereder, daß ihr Rausch unfruchtbar ist. Oder sollte er nicht gleich unfruchtbar sein? Ist es wirklich ein großer Untersichied, ob einer, wie der Dichter Dollereder, niemals aufgeführt wird, oder ob er, der Dichter Fellinger, am Tage nach der Aufsführung lesen muß, daß er eigentlich das Schicksal Dollereders verdient habe? Fellinger wollte beweisen, daß das heilige Feuer, das in schöpferischen Naturen erhabene Kunstwerke schaffe, in impotenten Naturen nicht weniger heiß, nur weniger heilig, weniger fruchtbar glühe. Das haben wir gewußt, was an sich kein Fehler wäre. Es müßte bloß auf eine neue Art gesagt werden, und das ist hier leider nicht geschehen. Fellinger will einen "Rasael ohne Arme" malen. Das ist möglich. Nicht möglich aber ist es, einen "Rasael ohne Arme" ohne Arme zu malen.

Der dritte "Rafael ohne Arme" wäre der Kritiker, der mit diesen Behauptungen seine Kritik geleistet, ein Drama und einen Dramatiker abgetan zu haben glaubte. Daß ich vor Fellingers "Feiertag" nichts gefühlt habe, werde ich niemals beweisen können. Aber warum ich meiner Vermutung nach nichts gefühlt habe, werde ich immerhin begründen müssen.

Fellinger will unser lächelndes Mitleid für einen Mann ansprechen, der fünsundzwanzig Jahre lang an jedem Abend den Dienst Merkurs mit dem Dienst Apollos vertauscht hat, der nach Ablauf dieser fünsundzwanzig Jahre die Entdeckung macht, daß sein dichterisches Lebenswerk verpfuscht und sein menscheliches Leben ungelebt sei, über den bei dieser Entdeckung eine schmerzliche Resignation und eine tiese Demut kommt, und der sich dann doch wieder an den Schreibtisch setzt, um dieses größte, dieses erste eigentliche Erlebnis zu dramatisieren. Das ist ja wirklich etwas zum Lachen und zum Weinen. Die unüberbrückbare

Kluft zwischen dem künftlerischen Ehrgeiz und den künftlerischen Mitteln; der unbesiegbare Drang eines armen Menschenkindes, sich seinen Alltag zu vergolden; die unverwüstliche Kraft einer Lebenslüge; die unerschütterliche Liebe einer Familie zu ihrem Ernährer: wie brollig und wie rührend wäre dies alles, wenn es im Drama nicht viel weniger auf Tatsachen, Zustände, Begebenheiten, Sandlungen ankame als auf die Beweggrunde und die Gemütsbeschaffenheit der handelnden und leidenden Menschen. Und davon erfahre ich zu wenig. Diese Menschen, richtiger: dieser Dollereder lebt sich nicht vor mir aus, sondern es wird über das verfügt, was in ihm vorgehen foll. Warum kommt er erft bei feinem Jubiläum zu einer Einsicht, die ihm jeder Tag hatte bringen konnen? Weil folch eine wehmutige Einficht einen wirksamen und bewährten Kontraft zum Jubel ber Mitbürger bildet. Immerhin, ich will bem Dichter, wenn ers verlangt, seine Voraussetzung zugeben; viel schlimmer ift: ich glaube überhaupt nicht, daß dieser Dollereder jemals zu einer Einsicht gelangt; daß er die Kämpfe und Krämpfe des Dilettanten oder des Halbtalents verspürt; daß er irgend einer Bewegung fähig ist. Er lebt ja garnicht, er foll nur mit aller Gewalt lebendig geredet Am allerschlimmsten aber wird es, wenn er selber zu reben anfängt. Er fagt Dinge, etwa über bas Allesverstehen, die für ihn neu, für uns qualvoll felbstverftandlich sind. Das fei kein Einwand? Das charakteristere ben Mann? Gin Bankier bei Blumenthal laffe funkelnagelneue Wite los und sei eine Mumie; ein Bankier bei Wolzogen mache, wie die meiften Bankiers, die vorsintflutlichsten Börsenwige und sei eben darum ein lebendiger Ganz richtig. Nur daß ein Bankier bei Fellinger gleich-Mensch. falls die vorsintflutlichsten Börsenwiße machen könnte und doch niemals ein lebendiger Mensch würde. Der Autor bes "Feiertags" kann nicht gestalten, er kann bloß reben und reben laffen. läßt gerade das reden, was er im bichterischen Bilbe barftellen wollte und sollte. Es ist unzweifelhaft, daß ihm das, was er reben läßt, aus innerftem Herzen kommt; aber für einen Dra= matiter scheint mir dies Lob zu schwach.

... Im Kleinen Theater spielte den Dichter Dollereder Herr Thaller. Wer diesen Schauspieler als Bummler und Bauer schätzt, wird ihn als Bürger wenigstens ertragen; wer ihn schon kort schwer erträglich findet, wird hier wahre Qualen erdulden.

#### Darsteller moderner Kultur.

In jeder Kunst kann man zwei Arten von Schaffenden unterscheiden: Schöpfer von zeitloser und Schöpfer von historischer Größe. die aus der Flucht der Zeit die ewigen Grundfräfte des Seins, das nach menschlichem Makstab unwandelbare Leben in Kunftwerke von fast geschichtsloser Reinheit bannten; und Künftler, die bem besonderen, bedingten Leben ihrer Epoche einen so intensiven Ausdruck fanden, daß fie die Tiefe der Urnatur, die da das Thema ist zu allen Bariationen der Geschichte, wieder berührten und so ein Ewiges formten. Das ift natürlich kein Wertunterschied und auch kein absoluter Artunterschied, eher ein Unterschied des Weges und — hinsichtlich der Mischung der Kräfte im Künstler — ein Unterschied des Grades. Schließlich find ja die Elemente der Entstehungsepoche auch unschwer aufzuzeigen im Berke eines Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, nur daß fie nicht entfernt fo fest mit dem Besentlichen dieser Schöpfungen verbunden sind wie etwa bei dem Trecentiften Dante, dem Barodmenschen Rubens, dem Rokokokünstler Handn.

Dieser selbe Gradunterschied im Abergewicht historischer oder relativ zeitloser Lebenselemente sindet sich aber auch innerhalb der Schauspielstunft. Dies Selbstverständliche muß noch gesagt werden, so lange das Groß der Astheten sich nicht entwöhnt hat, die Körperkunst des Schausspielers mit einem andern Maße zu messen als die des Dichters oder Malers — weil man das entscheidende Element schöpferischer Selbst-darstellung über den bloß nachahmerischen, reproduktiven Bestandteilen dieser Kunst übersieht.

Freilich hat diese körperverhaftete Kunst, wenn auch eine Entwicklung, so doch keine "Geschichte", und man muß die Beispiele deshalb der Gegenwart entnehmen. Die bietet sie aber auch in ausreichendem Maße. Das Wesen des Schauspielkünstlers Josef Rainz etwa habe ich in einer Schrift "Was ist uns Kaing?" zu ergründen versucht. zeigen wollte, war, daß er als Mensch des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts Dinge zum Ausdruck bringt, die gerade uns, feinen Beitgenoffen, gang besonders auf der Seele liegen. Wollte man nun aber eine Bürdigung Adalbert Matkowskys (aus meiner ihm gewidmeten Schrift fand der Lefer in der vorigen Nummer der "Schaubühne" eine Probe) ebenso formulieren, so beginge man einen Unfinn. Die Frage "Was ist uns Matkowsky?" hieße nichts andres als: "Was ist der Mensch dem Menschen?" Denn das, wodurch der große Schauspieler Matkowsky uns ergreift, ift nichts, was den Menschen von 1900 in uns besonders anginge, nichts, was nicht die Menschen aller Reiten mit gleicher Macht ergriffen hätte — es ift das Geschichtslose ber Natur, das Ewig-Mensche Die Burbigung folches überzeitlichen Kunftlers fallt unfrer eiteln,

a samuel.

historisch überbildeten, augenblickssüchtigen Zeit besonders schwer. deffen auch Menschendarstellern der andern Art, Darstellern moderner Kultur ist jene vorher erwähnte Mißkennung der Schauspielkunft zu rechter Bürdigung ein Hemmnis. Beil man verkennt, daß schöpferische Schauspielkunft in erster Linie Selbstdarstellung eines bedeutenden Menschen ist, versagt man oft genug noch den originellsten und zeit= geschichtlich merkwürdigsten Schauspielerleiftungen jene kulturgeschichtlich soziologische Einordnung, die heute jeder modern erzogene Germanist jedem beliebigen Poetlein zu teil werden läft. Scheint es in literarischen Dingen nachgrade not, zu betonen, daß es hier nicht blos kulturphilosophische, fondern auch asthetische Probleme zu lösen gilt — in der Schauspielkunft ift die kulturgeschichtliche Einreihung großer Schöpfungen noch folch eine Seltenheit, daß vielleicht die umgekehrte Betonung die stärkere Förderung richtiger Erkenntnis bedeutet. Wenn es zu zeigen gelänge, daß dieselben großen Kräfte ber Gegenwart, die im wirtschaftlichen ober sozialen Leben, in Wissenschaft und Religion, in bildender und dichtender Kunst mächtig find, auch in den Schöpfungen moderner Schauspielkunft walten, fo ware vielleicht etwas gewonnen für die Anerkennung des ebenbürtig freien und felbständigen Besens der Schauspielkunft. ; Und das schiene mir aus mehr als einem Grunde bedeutsamer Gewinn.

Bon diesen Erwägungen ausgehend, möchte ich mir aus der Zahl bedeutender zeitgenössischer Menschendarsteller einige solche zu näherer Bestrachtung wählen, bei denen es besonders klar zu Tage liegt, daß es vor allem die Ausprägung besonderer Kulturelemente der Gegenwart ist, durch die sie uns, die Kinder der Gegenwart, ergreisen.

I.

#### Oscar Sauer.

An einem Wintertag, als die Nachmittagssonne mattgolden über den Schnee des Tiergartens glitt, sah ich ihn am Arm einer großen weiß-haarigen Frau langsam herankommen. Er ging in einen schweren Pelzgehüllt, ein wenig gebeugt. Die Luft war ganz still und klar, und man hörte den Schnee knirschen. Er sprach nicht, und seine Augen gingen mit einer unsagdar herb lächelnden Melancholie über die toten Sträucher, die ihre kahlen Ruten hart umrissen in das kalte Licht hoben. Mir war, als sähe ich den König eines großen Landes, von schwerer Krankheit bedroht, noch einen Gang durch den Park seines Schlosses tun.

Der Mann war aber der Schauspieler Okcar Sauer. Es war das einzige Mal, daß ich ihn anders als auf der Bühne sah, uud mir ist, als hätte ich ihn nie in einem Rahmen gesehn, der sein innerstes Wesen bester zum Ausdruck brachte.

Denn es war Winter, und eine späte mude Sonne legte letten könig= lichen Glanz über die Reinheit der toten Erde.

Okcar Sauer ist keiner der Ramen, die der Theaterruhm durch die Welt posaunt, deren Austauchen in der Provinz volle Häuser macht. Auch in Berlin, wo er nun schon seit anderthalb Jahrzehnten abwechselnd am Deutschen und am Lessing-Theater wirkt, hat er keinen "Kreis begeisterter Berehrer" um sich geschart, ist er kein Heros der Theatromanen. Alle Jahre aber geschieht es zwei oder dreimal, daß eine Zahl Empfänglicher — solcher nämlich, die die Kämpse unsrer Zeit nicht eitel und lüstern mitsspielen, sondern zutiefst erleben — das Theater verläßt, in allen Lebenstiesen ausgerüttelt und mit dem Bewußtsein, ein unauslöschliches Bild ihres eigenen Schickals mit sich fortzutragen, ein Bild, das eine starke Künstlerhand aus dem Stoff einer großen Menschenseele klar gebildet hat. Aus diesem erschütterten Gefühl, diesem tiesen Bewußtsein steigt ein seltsam persönliches Dankgefühl für Okcar Sauer, in dem dieser große Menschund sund starke Künstler ungewöhnlich deutlich verwachsen erscheint.

Es ist nicht der harthelle Rug gefunden Lebens, der bon Okcar Sauer ausgeht; seine Kunft gestaltet nicht die großen, einfachen Leibenschaften ber Menschheit, wie sie in ewig gleicher Art sich entzünden und entladen; nicht im weltenweiten Kreise Shakespearescher Kunft findet seine Menschen= gestaltung ihre Stoffe. Wo Sauers Kunft am allereigensten und unbergleichbarsten dasteht, da entwächst fie dem enger begrenzten Gebiet einer Lebensstimmung, die im besondern Sinne unfrer Zeit eigen ift, wenn auch der tiefgrabende Künftler von hier aus feinen Schacht in das Ewigs Menschliche zu treiben weiß. Einer der dunkelsten Grundtone in der Melodie unsrer Zeit ist es, den Sauer zum Schwingen bringt; er gestaltet bas Schickfal, dem viele der besten zum Opfer sielen, die das neunzehnte Jahrhundert zu Ende lebten: Er spielt das Schickfal der entthronten Könige, der verhöhnten Heiligen. Den heimatstolzen Patrizier spielt er, den eine wesensfremde, jäh Herr gewordene Macht in den wilden Kampf des Tages hinausschleuberte; den aufklärungsfrohen Gelehrten, der plöplich der Fülle unentwirrbarer Rätsel hilflos gegenüberstand; den flegesgewissen Bolksbegluder, dem sich die Unmöglichkeit seiner Plane vernichtend enthüllte. Das Schickfal der plötlich verarmten Abelsträger einer alten Welt, Wikingerhelden, die Schiffbruch gelitten haben, mit einem Wort: die Menschen des Ibsenschen Awischenreichs gestaltet Oscar Sauer.

Er spielt nicht den ganzen Ibsen. Wo im Werk dieses Gewaltigen der wilde Lebenswille einer neuen Generation spricht, die mit ihrem heißen Schönheitshunger sich aus allen Vitternissen zum Licht emporarbeiten wird — da ist die adlige Feinheit, die leise Müdigkeit der Sauerschen Kunft nicht wohl am Platz. Für jenen großen Teil des Ibsenschen Lebenswerkes aber, der Klage und Anklage, Melancholie und

Resignation ist, gibt es heute keinen eindringlicheren Bermittler als Oscar Sauer.

Die Mittel dieses Rünftlers find Geberben bon so grenzenloser Schlichtheit und Natürlichkeit, daß fie ihn gang nebenbei befähigen, in allen Bühnenstücken der jungdeutschen Natürlichkeitskunft seine größere Natur einzufügen. Doch eignet diesen Geberden, zumal in den pastoral ausgreifenden Bewegungen der Hande, ein Pathos, das alle Sauerschen Gestalten zu mehr als wirklichen Sinnbildern einer hohen Menschlichkeit stillsfiert. Und dazu kommt eine Stimme, durch deren nervöß hinhallende Schwingungen man das Sichregen ber Seele mahrzunehmen meint, wie burch eine feine gespannte Haut den Pulsschlag warmen Blutes, eine Stimme, die Tiefmenschliches fündet, und über deren Bibrationen doch stets ein Ton schwebt, dessen stolze Feierlichkeit allem Spiel der Affekte entrudt zu fein scheint. Bon der tiefzuverwundenden, doch nie zu er= niedrigenden Seele eines Abelsmenschen spricht diese Stimme. noch mehr als sie sprechen bom tiefsten Wesen dieses Mannes die Augen, diese unsagbar melancholischen, unsagbar gütigen Augen. In ihnen kann in vornehm gehaltener Frivolität die dämonisch spielende Herrschsucht eines Gerichtsrats Brad blipen; in ihnen fladert der Wahnsinn Ulrik Brendels empor, der in den Trümmerhaufen seiner Ideale starrt; in ihnen spiegelt sich das feinfühlig tastende Bemühen, die grenzenlose Güte des Doktors In diesen Augen irrlichtert die nervöse Schwäche Johannes Vocerat und blinkt die lächelnd überlegene Fronie eines Hofmanns. Eines aber bleibt gleichsam als Thema all dieser meisterlich gespielten Bariationen fühlbar: das selbstverständlich schlichte Aristokratentum eines Menschen bon feiner alter Kultur, der den Pobel haft und die Menschen liebt.

Das einfache Negativ folch felbstverständlichen, felbstsicheren Aristokratentums ist die große komische Leistung, die diesem ernstesten aller Schauspieler gelang. Sauers Amtsvorsteher Wehrhahn im "Biberpelz" ist nur deshalb so erschütternd komisch, weil er in ruhiger Naturtreue mit einem tötlichen Ernst gespielt wird, der erst durch den stechend grellen Kontrast, in dem die intellektuelle Kraft zur Selbstgewißheit dieses Edeln fteht, so lächerlich wirkt. An der Grenze des Tragischen steht dieser Amtsvorsteher in seiner fürchterlichen Selbsttäuschung stets. Und diese Grenze überschreitet der Künftler, zum höchsten Gipfel seines Schaffens gelangend, in Ibsens Tragifomödie von der "Wildente" als Gregers Werke. Diese Gestalt wird nach Oscar Sauer nicht mehr neu ausgeprägt werden können; er hat sie zu Ende gespielt wie wohl selten ein Schauspieler eine Poetenschöpfung. Sein bloges wortloses Auftreten entsiegelt den Sinn des Stücks: dies kahle, faltig edige Gesicht, aus dessen trostloser Häßlichkeit große graue Augen scheu wie verirrte Bögel umblicen, die tappenden Bewegungen dieses Mannes, der zwei linke Hände zu haben scheint, das alles schreit uns zu von dem Unheil, zu dem dieser lebensstremde Tor, dieser starrsinnige Träumer sich und andern geboren ist. Und wenn er den Mund auftut, und die Worte widerwillig zögernd herausfallen, als stehle sich mit jedem ein Stück höhnisch gehegten Grames fort — "wenn man das Pech hat, Gregers zu heißen, Gregers und noch Werle dazu, hast Du schon so etwas Hälliches gehört?" — den Klang dieser Worte werde ich nicht vergessen, und immer werde ich den Schauer fühlen, mit dem mich dieser verblutende Ton durchrieselte — eine Welt voll zerbrochener Güte, zertretener Hossung, voll Gram, Etel und Verzweislung dehnte sich zwischen diesen Lauten.

Hier hat Oscar Sauer sein Höchstes gegeben. Der Abelsmensch, dessen Ritterlichkeit in dieser neuen Welt Don Quizoterie und fast ein Verbrechen geworden ist, der ein Narr seiner Sehnsucht, ein Opfer seines Glaubens geworden ist, er hat in Ibsen-Sauers "Gregers Werle" seine größte dichterische und schauspielerische Repräsentation gefunden. Mit seinem reichen Können mag dem Schauspieler Sauer noch die oder die andersartige Gestalt gelingen; das tiesste Wesen seiner großen Menschlichkeit und damit das wahrhaft Eigene und Große seiner Kunst enthüllt diese eine Rolle in nicht zu überbietender Vollständigkeit.

Nur noch einmal faßte ein günstiger Jufall alles das, durch dessen Ausdruck uns Sauers Kunst so wert und bedeutsam ist, mit fast aufsdringlicher Epigrammatik in eine Gestalt zusammen. In einem großentworfenen, kleinvollendeten Schwank Maeterlincks hatte Oscar Sauer einen verhöhnten Heiligen zu spielen. Wer gesehen hat, wie dieser "heilige Antonius" stumm und regungslos dastand und nur mit dem Blick der großen trauriggütigen, göttlichlächelnden Augen den vorlauten Spott zudringlicher Schwäher bändigte, der hat etwas Großes erlebt. Aber eigentlich nichts Neues, denn Oscar Sauer stellt im Grunde immer einen verhöhnten Heiligen dar.

# Gahrs "Andere".

Das ist ein Werk der tiefsten Einsamkeit, des Lebens in schweren Gedanken, des heftigen Willens zur Erkenntnis. Es ist kein Brocken Erde mehr im Bau seiner Ideen, kein Flöckhen Wilkür oder Altag; es fällt kein Licht darauf, das unsre menschliche Athmosphäre zerteilt und gebrochen hätte. Die Seele losgerissen vom Körper; Trieb und Gewissen gegeneinander gehetzt, in einem wilden hysterischen Krampf voreinander schaudernd, einander suchend, immer in der Irre, krank am gegenseitigen Betrug: das ist, als der Inhalt unsres Lebens gesetzt, auch der Inhalt des Stücks. Ein Schrei aus der tiesen, hilflosen Einsamkeit, über die

s Scippole

uns Gesetz und Gesellschaft weglügen wollen, nach der starken, geruhigen Einfamkeit, die das Letzte in uns selbst erweckt und uns von allen Lügen und von allen Menschen frei macht; denn keiner kann keinem etwas sein. Zwischen den Menschen ist nur Täuschung und Zwang; der Unsgesellige, der Barbar in uns komme zu seinem Recht, zerstöre, erlöse, baun wieder auf — wer weiß, für wen und wie.

Gegen unsre ganze Kultur geht also der Ansturm in diesem letten Stück von Bahr, und zunächst — bewußt oder unbewußt, aber kaum verstennbar — gegen das Christentum in unsrer Kultur. Eros gegen Christus! — das könnte die Parole sein. Denn in unsrer Sinnlichkeit ist unsre lette untrügliche Wahrheit aufgehoben. Im erotisch verlangenden Menschen steigt noch immer der alte Barbar herauf und will seinen Willen, selbst um den Preis des Lebens. Er rächt sich für unsre Versachtung, zerreißt die Lügen der Sitte, macht uns zu andern, stürzt die Seele, die sich ihm weigert, in sinstere Verwirrung, zertritt sie und löscht sie aus, während der Körper, im Sterben noch selig, seine große Wahrheit bejaht.

Dies wäre also der Widerstreit gewaltiger, gleichwiegender Kräfte dies wären Awang und Kampf und Schickfal in dieser groß ausgedachten antichriftlichen, antisozialen erotischen Tragödie. Es fehlt ihr im Grunde nur eins; aber dieser einzige Mangel hat die Zerstörung in das ganze Werk gerissen. Es fehlt die heilige helle Freude an seiner Welt, die lichte und nahe Vertrautheit mit ihren Bildern, die Liebe, die große ausgleichende Liebe für Mensch und Unmensch, für Gut und Böse; diese unerschütterlich feste, alles umhüllende Grundstimmung, ohne die kein rechtes Drama sein kann, in der das Ganze und das Einzelne bei aller stürmischen Bewegung noch verankert ist, die fehlt hier leider. Bon Haß und gorn und Qual ist alles verzerrt. Gegen den Christen unsrer Kultur ruft uns dieses Stud auf, aber mit einem wahrhaft pfäffischen Fanatismus. Den Barbaren will es, aber es liebt ihn nicht, es fegnet ihn nicht, es lächelt ihm nicht zu; noch ärger, es versucht sogar, ihn zu entschuldigen. Das große Glück unsrer Sinnlichkeit preist es als das einzige, die lette Wahrheit in uns; aber nirgends ift dieses Glud zu feben, kein Schimmer babon fällt auf das ganze Drama. Gin finsterer Geift der Erbitterung, der nichts als seine Wut mehr kennen will, hat diese Menschen von allem Irdischen loggeriffen, ihnen alles rote Blut aus dem Herzen gepreßt und fie zu leeren, leblosen Zeichen in seiner vernichtenden Abrechnung mit der Welt gemacht. Ein Drama, das nichts als Sinnlichkeit will und nichts als Geiftigkeit zu geben hat; bas den einzigen Beg zur Freude und Gesundung zeigen möchte, aber unter fanatischem Drohen mit Krankheit und Qual; dampfend von neuen Erkenntniffen, glühend von alter ungekühlter Bitternis, viel zu heiß, als daß es seine Form nicht hatte zerschmelzen und verbrennen muffen.

Alles fällt aus dem Gleichgewicht. Die Handlung felbst beginnt nicht bei ihrer Boraussetzung — bem erotischen Glück, das später erst, unterbrudt, zur gerstörenden Systerie wird - sondern bei dieser Systerie selbst, bei der unerklärten Qual, in der diese Frau von ihren seelisch fentimentalen Lügen gehalten wird. Und alles Beitere ift dann nur Finsternis und Zerstörung; denn der Barbar, der ihren Körper noch einmal von seiner Sehnsucht erlöst, kommt nicht mehr als Befreier und Erweder, sondern als der eigentliche Senker des Schickfals. Dann aber wird erkannt, er habe eigentlich doch rechtgehabt, das bischen Glück für fie sei nur bon ihm gekommen. Wenn es nur irgend wo zu sehen ware, dieses bischen Glück.

Und so, weil jedes Erleben, das für sich selbst beweisend spräche, unterdrückt und verheimlicht wird, ist alle seine Wahrheit nur in die Erkenntnisse der Redenden gedrängt. Aber die Krankheit des armen Opfers weg gehen die erklarenden Borie der Menschen. Und neben der Handlung hin gehen noch andre erweiternde Erklärungen, die der Dichter über seine Menschen stellen will; die Szene zu Anfang und die Szene am Schluß. Integrierende Teile der dramatischen Idee, aber angeheftete Bruchstücke der dramatischen Form. Jeder macht sich selbst begreiflich, so gut er kann, und der Dichter muß sie alle und ihre Welt dann erst noch einmal begreiflich machen. Beil die große Liebe fehlt, der alles selbstverständlich ift, alles ein leichtes Spiel, mit dem Größten und mit dem Rleinsten.

Aber wenn hier die Form zersprengt, der Inhalt vergeudet worden ist, so konnte das nur deshalb geschehen, weil er zu neu, zu heiß, Das ist noch immer an dem tiefen Beben aller zu groß war. menschlichen Stimmen in diesem Drama zu spüren. Der Jrrtum, der dieses Werk zerstört hat, entsprang aus einem übermächtigen Gefühl, aus schweren und weiten Gedanken. Der künftlerische Bau ist ohne Regel, gewaltsam und unsicher; aber die Erkenntnisse, die ihn bauen wollten und nur von ihrer eigenen jähen Heftigkeit gehindert waren, leuchten dennoch einer neuen, weiten Welt in das bleiche Gesicht. Das Drama ist gewiß nicht gut, aber der Plan ist bedeutend und menschlich groß. Unserm Theater kann "Die Andere" nichts geben; aber auch unfrer Bewunderung für diesen ftarken, reichen, vielfältigen Beift nichts nehmen.

Bei der Aufführung am Volkstheater wurde das prachtvolle Talent einer jungen Schauspielerin, des Fräulein Ritscher, entdedt. Und eine zweite Entbedung gelang: daß nämlich unser Publikum, wenn es nur richtig geleitet und gefördert wird, jest schon im unanständigen Radaumachen mit dem Premierenpöbel jeder andern Großstadt wetteifern kann. Billi Handl.

Wien.

I CONTROLL

## Shakespeare: Gearbeitung.

Die Erfolge, die Shakespeare zur Zeit feiert, sind in erster Linie Regisseurs und Schauspielererfolge. Die Sinnlichkeit, die in diesen unerschöpfslichen Phantasieschätzen stedt, mit den Mitteln verseinerter Bühnentechnik, mit allen Hülfen der Elektrizität und Mechanik auseinanderzusalten, das ist zweisellos eine künstlerische Aufgabe wie nur irgend eine. Es gehört Phantasie, Bernunft und Verstand dazu, die drei Dimensionen der Bühne mit eindrucksmächtiger Lebendigkeit zu erfüllen und die Farbigkeit dieses Lebens ausdrucksvoll zusammenzustimmen.

Aber wie steht es mit der eigentlich dichterischen Seite im Verhältenis zu jener modern gestalteten bildlichen? Das "Textbuch" bewahrt den alten Shakespeare. Nun hat dieser Shakespeare auf dem Theater — ich sage, auf dem Theater; denn den Shakespeare, der seine Welt zu verweilender Betrachtung im stillen Zimmer vor uns aufbaut, gehen diese Erörterungen nicht an — für uns Menschen der Gegenwart doch manche kahle Stellen. Da gibt es Euphuismen und Silbenstechereien und weiterhin allerhand sormale Elemente, die dem Poeten aus den Bedürfenissen seiner Zuschauer und seiner Bühne sich ergaben — Dinge, die den nicht einseitig vom Bildeindruck und von den mimischen Ereignissen Gesesselten aus der Stimmung werfen und in kalte Neugierde versehen. Die künstlerische Gesamtwirkung ist geschädigt.

Also müßte man dem Dichter noch mehr zu Leibe gehen? Für ein historisch und philologisch geschultes Gemüt von untadeliger Geradheit muß es ein Gedanke von ausgesuchter Ruchlosigkeit sein, Shakespeare in den Text pfuschen zu wollen. Daß man dem alten Shakespeare Prunkzewänder anzieht, läßt man allenfalls gelten — ja, es hat bei diesem Fürsten so etwas wie symbolische Berechtigung. Vielleicht erklärt man gar, daß es die Wirkung steigere. Indessen, man kann historisch-philoslogisch geschult und ein vortresslicher Mensch, und dennoch ein Kunstbarbar sein. Und das drückt sich eben in der zwiesachen Bewertung des Bühnenkleides und des Textbuches aus. Man zieht einen imaginären Trennungsstrich zwischen dem künstlerischen und dem literarischen Teil des dargestellten Werkes und hat an jedem seine besondere Freude. Furchbar literarisch, wie man ist, ist man mit allem höchlich zusrieden.

Die historisch-philologische Schulung ist bekanntlich bis fast in die Gegenwart dermaßen Gemeingut und Lebensluft der Bildung gewesen, daß alle Shakespeare-Dramaturgen bewußt oder unbewußt noch immer dieser kulturellen Verfassung Rechnung getragen haben. Mit vorsichtigen Fingern haben sie Shakespeares Dramen für die Aufführung zurechtgestellt, an Kleinigkeiten geschnizelt, durch Striche und Umstellungen das Werk den Mitteln ihrer Bühne dienstbar gemacht. Belanglose Arbeit für den Augenblick, die mit dem Augenblick auch wieder unterging, vielleicht mit

- Carl

dem Anrecht auf ein Plätichen in der Bühnengeschichte Shakespeares. Aber sollte dramaturgische Arbeit großen Stils an Shakespeare ein

unmöglicher und verwerflicher Gedanke sein? Was zwingt uns, unsre künstlerischen Genüsse historisch zu schwärzen oder abzublenden? Pietät? Bemäntelt dies Wort wohl gar eine innere Unsicherheit, die Scheu, stark und frei aus sich selbst herauszuleben, den geliebten Gegenstand mit tugendloser Liebe zu umfassen? Nichts hindert ja, zu historischem Genießen

immer wieber fich gurudzuwenden.

Daher scheint es denn auch nicht bedenklich, einem freien dramaturgischen Schalten mit vorhandenem Material das Wort zu reden. Das Wort Dramaturgie schließt seiner Bedeutung nach mehr ein als bloße Retoucheurbestissenheit. Es forbert zu künstlerischem Ehrgeiz heraus, der sich nicht begnügt auf die Worte des Meisters zu schwören. Wenn also von dramaturgischer Arbeit großen Stils die Rede sein darf, so müßte es sich für den idealen, produktiven Dramaturgen darum handeln, das gegebene Material: den Schauplat, die Aktion, die Charaktere in seiner Phantasie lebendig zu machen und sie in einem künstlerischen Bau von eigener Prägung einzurichten. Oder besser: Das Material wird eingesschwolzen in der Phantasie dieses Dramaturgen, um in neuem Glanz und für die Gegenwart gesteigerter Ausdrucksfähigkeit von der Bühne herab zu entzücken.

Gewiß, das bedeutet eine Einengung des freien künstlerischen Schaffens und erfordert eine große Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten zwischen Selbstverleugnung und Selbstvehauptung. Und gewiß ist auch, daß eine steghafte künstlerische Intelligenz dazu erforderlich ist. Doch die Einsengung ist kaum größer als beim Architekten, dem die Baufläche, der Zweck des Gebäudes und sonst noch allerhand Gesichtspunkte gegeben sind. Auch er muß diese Daten in seine Phantasie einschmelzen und sie in seinem Kunstwerk erstehen lassen.

Die angebeutete Dramaturgenaufgabe ist eine Dichteraufgabe. Aber wo sind die Dramatiker, die nicht etwa nur heimlich, sondern offen vor aller Welt mit Shakespeares Rohlen heizen möchten, die weise und entssaungsvoll die Unsterblichkeit des Briten in solchen Seelenwanderungen dartun würden? Wo sind sie, die aus rein künstlerischem Formtrieb jene Einengung auf sich nehmen wollten? Im Gegenteil, immer neue Stoffsmassen sich die Dramatiker in heißem Bemühen für das hungrige Voll zusammen.

Und dann — vergessen wir es nicht — es sind auch in der Tat recht gesahrvolle Verwegenheiten, zu denen hier verführt wird. Wir Leute, die den neuen Shakespeare wieder einschätzen, auf deutsch: rezensteren werden, stehen mit gespitzter Feder immer bereit, jedem unzulänglichen Versuch eines Kühnen ein Ende mit Schrecken zu bereiten.

Dr. Theodor Poppe.

L-collision

## Zur "Komischen Oper".

So hoch, wie die Presse die Erössnungsvorstellung der "Komischen Oper" gelobt hat, so tief hat sie die zweite Tat dieses Instituts verdammt. Aber "Hossmanns Erzählungen" aber waltete ein kleiner Unstern. Im Abereiser hatte ein berliner Blatt angekündigt, die ersten acht Vorstellungen seinen ausverkauft. Diese Meldung rächte sich dadurch, daß die Vorsstellungen ziemlich leer blieben. Und Massenets "Gaukler" fand eine so allgemeine Ablehnung, daß nun schon Repertoires und andere Sorgen vorhanden sind und die überfrühen Lober überfrühe Skeptiker werden.

Denn das Lob war wirklich übertrieben. Ganz verdient hatten es nur Thor und Ausstatung. Die Disziplin des Chors und die Besweglichkeit im Spiel erinnerten an Glanzleistungen der schweriner Oper oder an große italienische Stagiones. Und mit Freuden wurde die in Reinhardts künstlerischen und nicht in opernhasten Bahnen wandelnde Regie begrüßt. Die Mängel der Aufführung wurden — mit Recht — verschwiegen, weil allen daran lag, dem jungen Unternehmen die Wege zu ebnen. Da allen aber der kleine Fauxpas der Aufführung des "Gauklers" genügte, sich von diesem Prinzip abzuwenden, so können jest auch noch mehr Mängel festgestellt werden.

Das Orchester klingt sehr flau. Es spielt viel reiner als das des Theaters des Westens, aber es hat denselben harten Klang der Streicher. Ich glaube nicht, daß das am Bau des Hauses liegt und bitte Herrn Direktor Gregor sehr, es einmal mit andern Instrumenten zu versuchen. Es werden jest in Deutschland recht gute Geigen und Celli gebaut, die man ihm gewiß leihweise überlassen wird. Die Muster werden sie gern ausprobieren, und es werden genug Herren von der Hochschule bereit sein, den Aufführungen beizuwohnen, um die Entscheidung zu tressen. Der Klang der Celli ist nicht schön und beeinträchtigt die Klangsarbe des Orchesters in ihrer Wirtung. Wan muß bedenken, daß unsre königsliches Opernorchester vielsach Instrumente besitzt, die einige hundert Jahre alt sind, und die teilweise noch aus der Sammlung des musitskundigsten Hohenzollern, des Prinzen Louis Ferdinand, stammen, und daß die bemittelteren Musser dort ihre eigenen teuern Instrumente spielen.

Voll befriedigen konnten auch die Solisten am Eröffnungsabend der komischen Oper nicht. Die idealen Kräfte für dieses Unternehmen wären etwa Naval und die Farrar gewesen; für beide ist unsre königliche Oper zu groß und unakustisch, wenngleich die Stimme der Farrar noch immer im Wachsen begriffen ist. Aber diese Trauben hingen Herrn Gregor zu hoch, und er mußte froh sein, Bertram zu bekommen, der ja denn auch in der Eröffnungsvorstellung die übrigen nicht nur körperlich beträchtlich überragte.

Die Aufgabe des Herrn Gregor ist im ganzen derjenigen nicht unähnlich, vor die sich Reinhardt 1903 bei Übernahme des Neuen Theaters gestellt sah. Dort handelte es sich, wie hier wieder, darum, neue billige Kräfte aufzufinden, vielleicht in der Provinz, vielleicht in der Reichs= hauptstadt Verkannte. Das Damenquartett, über bas Reinhardt jetzt verfügt, hatte fich damals jeder andre berliner Theaterdirektor fichern Reinhardts Verdienst war es "the right man for the right place" zu erkennen. Ich verfolge Herrn Gregors Wirksamkeit seit 1896; damals leitete er das görlitzer Stadttheater und zeigte wirklich Spürsinn. Er ließ 1896 den jungen Kaußler alle Helden und Liebhaber spielen, und mit Kankler ift Herrn Gregor die Stütze bes Kleinen Theaters, Herr Dr. Sans Oberländer, zu Dank verpflichtet, der in Görlit seine ersten Regieversuche unternehmen durfte und an Herrn Gregor feinen Leiter fand. Sänger zu entbeden ist allerdings noch schwieriger als Schauspieler zu finden, aber es muß doch möglich sein, in dem großen "musikalischen Deutschland" junge musikalische Talente mit Stimmen zu Liefern benn unfre Gesangsmeisterinnen und Meister wie finden. Etelfa Gerfter, Herzog, Niflas-Rempner, Fraulein von Facius, Meschaert, Bur Mühlen, gar keine entwicklungsfähigen Bühnenkräfte?

Und noch eine Lehre kann Herr Gregor von Reinhardt annehmen. Wie lange hat Reinhardt neue Werke vor leeren Banken spielen muffen, bis ihm "Minna von Barnhelm", "Kabale und Liebe" und der "Sommer= nachtstraum" die verdienten goldenen Lorbeeren brachten! Ich weiß, daß man erwidern wird, gerade von Herrn Gregor erwarte man ja neue Opern, weil das Repertoire unfres königlichen Opernhauses stagniert. Ich bitte: Wir hatten eine Interregnumszeit zwischen Hochberg und Hülsen, in der Strauß und Muck um die Wette an der Einstudierung neuer Opern arbeiteten. Und das Refultat? Alle neue Opern, von der Aritik mehr oder weniger freundlich behandelt, wurden vom Publikum Alle Novitäten der letten Jahre — Kain, Abreise, Pfeifertag, Feuersnot, Rübezahl, Bohème, Louise — vergessen, vergessen!! Trop aller Riesenmühe und trot den teilweise sehr guten Aufführungen. Ja, selbst Buccinis "Bohème", die von Neapel bis London volle Häuser erzielt, ging bei uns wirkungslos vorüber. Man erzählt, daß sich einer der italienischen Berlegerkönige, Sonzogno ober Ricordi, für das neue Opern= unternehmen in Berlin interessiere. Nun, ich habe fast jeden Abend der mit ungeheuern Unkosten berbundenen Sonzogno-Stagione in Paris miterlebt und ftehe nicht an, zu behaupten, daß Giordano einer ber bedeutendsten lebenden Opernkomponisten ist. Aber selbst in Paris konnten ohne Caruso und die blendend schöne Cavalieri weder "Fedora" noch "André Chénier", weder "Siberia" noch Cileas "Abriana Lecouvreur" die Häuser füllen. Und doch waren es Aufführungen von Glanz und Macht, wie sie an jeder Oper, die mit eigenen Mitteln zu rechnen hat, beinahe

unmöglich sind. Oder glaubt Herr Gregor mit der traurigen "Cabrera", die ohne die Bellincioni nicht denkbar ist, hier einen Eindruck zu machen?

Ich glaube, er kann sich und und in gang andrer Beise dienlich fein. Ruerst mußte er einen Dirigenten finden: Berr Oscar Fried ift trot allen rauschenden Erfolgen, berechtigten Erfolgen, wie fie seit dem jungen Beingartner fein Dirigent mehr in Berlin gehabt hat, stellungslos. Bielleicht nimmt er für einige Jahre eine Opernstellung an. laffe ihm nur die nötige Freiheit. Dann junge, lenkbare Krafte, eine Regie, wie sie in "Hoffmanns Erzählungen" zu spüren war, und damit Der "Don Juan" mit Bertram! Die "hochzeit des Figaro", in der Art, wie sie Levi in München aufgeführt hat! Wer die münchener Aufführung nicht kennt, wird nicht verstehen, worauf der Unterschied gegen die Aufführungen des berliner Königlichen Opern= hauses beruht, und mit armen Worten erklären läßt es sich nicht. Das kann herrn Gregors "Sommernachtstraum" werden. Aber das Gebiet ift viel größer: Donizetti, Auber, Délibes (mit Borsicht), Marschner, Halévy, Smetana, Tschaikowsky, Berdi (Sforza bel bestino,Falstaff). Dann Ernsteres, und was uns allen am Herzen liegt und einen größern Erfolg verspricht als moderne italienische Opernliteratur: Gluck. Hier wird es vielleicht nötig sein, im Anfang mit Gasten zu arbeiten. "Alceste" hat mit der Litvinne in Baris berauscht. Warum nicht bei uns? Und die Metger oder die Suhn werden dem Bublikum und dem Direttor zu Dant den Orpheus singen.

Hat so Herr Gregor sich eine Basis geschaffen und ein Repertoire gebildet, dann kann er es auch riskieren, daß ihm neue Opern abgelehnt werden.

Georg Caspari.

## Der gute Kadi.

Ein Schwant aus der Herzegowina.\*)

Nacherzählt von Roda Roda.

Ein junger Mann, seines Zeichens Kleinkrämer, hatte eben seinen Laben in der Stadt eröffnet, da entdeckte ihn ein alter Gläubiger und verlangte hundert Groschen zurück, die ihm der Krämer seit vielen Jahren schuldig war. Wenn er sie nicht sogleich bekäme, würde er den Schuldner in den Kerker werfen lassen.

<sup>\*)</sup> Der folgende kleine Schwank wird vielleicht unsre Shakespearesforscher interessieren, weil er das Shylock-Motiv in eigentümlicher Weise verwertet. Er ist einer Sammlung alter Bolksgeschichten des Joanikije Pamutschina, erster Band, entnommen. — Unter Rechtzläubigen sind griechischsorientalische Christen zu verstehen.

Nun hatte der arme Krämer aber kein Bargeld im Hause. Er schloß seinen Laden und lief bei allen rechtgläubigen Kausseuten der Nachbarsschaft umher, bat und beschwor sie, sie möchten ihm hundert Groschen vorschießen, bot ihnen die Patenschaft und sein Wort an, daß er alles bei Heller und Pfennig ehrlich wiederzahlen würde — man möge ihn nur um Gottes willen aus der Verlegenheit befreien. Aber niemand fand sich dazu bereit.

Da, als er seinen vergeblichen Rundgang beendet hatte, kam er bestrückt und kummervoll an dem Laden eines Spaniolen vorbei. "Du suchst Geld?" sprach der Spaniole, "und deine rechtgläubigen Brüder haben dir nichts borgen wollen? Gut, ich will dir hundert Groschen geben — unter der Bedingung, daß du mir sie heute Abend, ehe ich meinen Laden schließe, wiederbringst. Zahlst du mir sie aber nicht rechtzeitig, dann mußt du dulden, daß ich dir ein Pfund Fleisch aus deinem Körper schneide."

Der junge Krämer war einverstanden, dankte dem Spaniolen sehr, nahm die hundert Groschen und bezahlte seinen Gläubiger. Sogleich machte er sich wieder auf, um noch vor Abend die hundert Groschen des Spaniolen zusammenzubringen. Diesmal konnte er, da die Zeit nicht so drängte, in einen fernen Stadtteil zu Bekannten gehen, und es gelang ihm wirklich, die Summe aufzutreiben.

Lange vor der Dämmerung traf er am Laden des Spaniolen ein. Da sah er zu seinem Schrecken, daß der listige Wucherer seine Türe uns gewöhnlich früh geschlossen und sich irgendwo verborgen hatte, um das Geld nicht nehmen zu müssen und den armen Krämer mißhandeln zu können.

Als der Krämer lange genug nach dem Spaniolen ausgeblickt und ihn nirgends gefunden hatte, ging er doppelt kummervoll nach Hause, verbrachte eine schreckliche Nacht und wartete ungeduldig auf den Morgen, immer noch in der Hosfnung, daß der Spaniole von seinem drohenden Rechte keinen Gebrauch machen und die hundert Groschen annehmen werde.

Früh am Tage also trug er den Betrag zum Wucherer.

"Bu spät, mein Lieber", rief der Grausame, "du hättest mir gestern vor Ladenschluß zahlen müssen. Heute hast du ein Pfund Fleisch verwirkt."

Davon wollte der Krämer nichts hören, denn er sei rechtzeitig das gewesen. So führte ihn der Spaniole denn nach dem Gerichtsgebäude, um den Streit dem Kadi zu unterbreiten.

Unterwegs sahen sie, wie eines Bauers hochbeladener Esel in einer Pfütze strauchelte. Er blieb mit dem Hufe im Schlamm stecken, die Holzeladung kam ins Wanken, und der Esel siel um. Der Bauer bemühte sich, ihn wieder aufzurichten und bat die Leute rings um Hilfe. Aber

niemand mochte zugreifen, alles lachte nur über den Esel, der halb im Wasser lag und jämmerlich schrie, und über den Mann, der sich versgebens bemühte, den Esel hervorzuzerren.

Der Krämer hatte Mitleid mit dem Bauer und wollte den Esel wenigstens soweit aus dem Wasser ziehen, daß man die Gurten des Tragsattels lösen und das Tier von seiner drückenden Last befreien könne. "Pack sest an, Bruder", rief der Bauer, "du am Schweif und ich an den Ohren!" So geschah es — da riß der Krämer unglücklicherweise dem Esel den Schweif aus. Die Leute lachten noch mehr, der Esel schrie vor Schwerz, der Bauer jammerte und beschimpste seinen Helser und verslangte von ihm, er solle den Esel auf der Stelle bezahlen.

Da der Krämer nicht zahlen konnte, wollte ihn der Bauer vor den Kadi führen, und da auch schon der Spaniole die gleiche Absicht hatte, schloß sich ihnen der Bauer an.

So schritten sie alle drei durch die enge Straße weiter, als ihnen ein Heuwagen entgegenkam. Der Spaniole und der Bauer wichen nach einer Seite aus, der Krämer nach der andern, und er kam dabei in eine Türnische zu stehen. Er drückte sich an die Türe, um den Wagen vorbei zu lassen, die breite Heuladung preßte ihn noch mehr an, und die Flügel sprangen auf. Nun hatte aber hinter der Türe, von allen ungesehen, eine türkische Frau gestanden; sie wurde umgeworfen, und da sie guter Hossnung war, gebar sie vor Schreck und durch den heftigen Stoßein totes Kind. Der Hausvater sprang zornig hervor, beschimpste und bedrohte den Krämer und fragte ihn, wer er sei und wohin er gehe. Als er erfuhr, daß die drei unterwegs zum Kadi seien, ging er mit ihnen, um auch seine Klage gegen den Krämer vorzubringen.

Sie kamen dem Gerichtsgebäude immer näher. Der arme Krämer dachte über sein Schickfal nach. Sollte er sich ein Pfund Fleisch aus dem Leibe schneiden lassen, dann des Esels wegen ins Gefängnis gehen und endlich noch wegen der Fehlgeburt der Türkin den Tod erleiden? Lieber auf der Stelle sterben. Am Wege stand eine Moschee mit einem hohen schlanken Minarett. Als sie am Tore vorbeikamen, schlüpfte der Krämer hinein und lief so geschwinde, daß ihm keiner folgen konnte, die Wendelstreppe des Turmes hinan. Oben auf der Kanzel, von der aus der Muezzin fünf Mal täglich ans Gebet zu mahnen pflegt — auf dieser Kanzel stand der Krämer einen Herzschlag lang still, schloß die Augen und schwang sich über die Brüstung.

Nun hatten aber gerade am Fuße des Turmes zwei Brüder, vornehme Türken, im Gespräch gesessen und ihre Pfeise geraucht. Dem einen von ihnen siel der Krämer mit beiden Beinen auf den Hals und brach, ihm die Wirbelsäule; er selbst aber blieb unverletzt. Schon ergrissen ihn seine drei Ankläger; der vierte, eben der Bruder des geköteten Würdensträgers, hielt mit. So kamen sie ins Gerichtsgebäude.

Den Krämer ließen sie unter Aufsicht eines Wächters im Vorzimmer stehen, sie selber traten beim Kadi ein und brachten ihre Anliegen vor.

Der Kadi sprach: "Gehet zum Kasseeofen, trinket jeder eine Schale Kassee, raucht eine Pfeise und beruhigt euch ein wenig. Indessen werde ich den Schuldigen vernehmen."

Er ließ den Krämer vorführen. Er maß ihn von Kopf bis zu den Füßen mit strengem Blick und rief: "Du teuflisches Tier, was hast du da angerichtet? Wenn du fünf Köpfe auf den Schultern trügest, und ich ließe dir sie alle fünf absäbeln, wärs noch keine Sühne für all das Unheil. Was denkst du selbst darüber, und wie glaubst du dich entschuldigen zu können?"

"Effendüm", sprach der Krämer, "was ich getan habe, ist ohne bösen Willen geschehen. Ich habe nichts auf der Welt, als was ich auf dem Leibe trage, und eine Entschuldigung für mich kann nur dein Mitleid sinden. Ich bitte dich, Herr, verurteile mich gleich zum Tode, damit ich keine Qualen sonst erdulde, und dann laß meinen Leichnam ins Wasser werfen, damit ich mich nicht mehr unter den Menschen besinde. Das ist alles, was ich zu sagen habe."

Der Kadi hatte sehr wohl erkannt, daß er einen Unglücklichen und keinen Berbrecher vor sich habe. Er biß sich in den Bart und murmelte: "Mensch, von deinem Tode hat niemand Nupen. Du schweige und ich will reden."

Nun rief er den Spaniolen herein und sprach zu ihm: "Was soll ich mit diesem Krämer?"

Der Wucherer erwiderte: "Du sollst mir erlauben, ihm ein Stück Fleisch aus dem Leibe und hundert Groschen aus der Tasche zu nehmen."

"Gut", rief der Richter, "das ist ein gerechtes Berlangen, der Schuldige hat sich selbst dazu verurteilt. Nimm ein Messer und schneide ihm ein Pfund Fleisch aus. Aber gib acht, daß es nicht mehr noch weniger wird. Menschensleisch ist nicht Neis oder Zucker, von denen man hinzutun oder wegnehmen kann, bis das Gewicht stimmt. Wenn du aber nicht auß Korn genau ein Pfund Fleisch herausschneidest, mußt du sterben."

Der Spaniole erschrak. "Gott beschütze uns, Herr, ich will nichts von dem Handel mehr wissen."

"Da du den Ausspruch des Gerichtes nicht befolgen willst, zahle fünftausend Groschen Buße." Wohl oder übel mußte der Wucherer nach Hause eilen und fünftausend Groschen holen.

Nun berief der Kadi den Bauer. "Was verlangst du von deinem Schuldner?"

"Herr, du weißt, wie die Sache fteht."

Darauf der Kadi: "Dieser Mann wollte dir helfen und riß dem Esel dabei den Schweif aus. Er hat dir Schaden zugefügt, und es ist recht, daß er ihn wieder gut mache."

"So ift es, Effendum", fprach der Bauer.

"Abergib deinen mißhandelten Esel diesem Rechtgläubigen. Der Esel soll bei ihm bleiben und ihm dienen und sein Futter fressen, bis der ausgerissene Schweif neu gewachsen ist."

"Effendum, wo hat man je gehört, daß einem Esel ein Schweif nachgewachsen wäre? Mache mich nicht unglücklich, edler Kadi! Lieber will ich mein Holz auf einem verstümmelten Esel zu Markte führen, als gar keinen haben."

"Wenn du so sprichst, Bauer, dann misachtest du den Spruch des Gerichts und sollst fünfzig Groschen Strafe zahlen. Hinweg mit dir !"

Der Bauer verschwand, borgte von einem Kaufmann fünfzig Groschen und versprach, ihm solange Holz zuzuführen, bis die Schuld getilgt wäre. Die Summe aber brachte er dem Kadi.

Nun führte man den Türken vor. Der Kadi ließ sich die Sache noch einmal schildern, setzte seine Brille auf und begann im Gesetzbuch zu blättern. Endlich rief er: "Höre, was das göttliche Gesetzbuch spricht: Geh heim, Türke, und frag deine Frau und andre Frauen im Hause, wie alt nach Monat, Woche und Tag das Kind in ihrem Leibe gewesen; und dann nimm deine Frau an die Hand und bringe sie zu diesem teuslischen Sünder, damit er mit ihr lebe und wiederum ein Kind zeuge. Und wenn dieses Kind nach Monat, Woche und Tag eben so alt geworden wie das totgeborene, dann muß er dir die Frau, wie sie sein wird, zurückgeben, damit dein Schaden getilgt sei."

"Herr," rief der Türke, "du wirst nicht verlangen, daß eines Mos= lims Weib mit einem Nechtgläubigen gehe. Ich will lieber den Tod als diese Schmach erdulden."

"Wenn du den Spruch des Gesetzes nicht befolgen willst, so zahle zehntausend Groschen Strafe und hebe dich von hinnen."

Run kam der Bürdenträger an die Reihe. Er verlangte den Kopf des Mannes, der seinen Bruder umgebracht.

Der Kadi sprach: "Dein Verlangen entspricht dem Gesetze, du sollst über den Kopf des Schuldigen gebieten. Aber höre, was die Vorschrift besiehlt: Auf dieselbe Art, wie dieser Jüngling deinen Bruder getötet, soll er wieder getötet werden. Er wird unten am Turme der Moschee sitzen, du aber springst ihm von der Kanzel des Minaretts herab auf den Hals."

Davon wollte der vornehme Mann nichts wissen und mußte ebenfalls zehntausend Groschen Strafe zahlen.

Von den Strafgeldern behielt der Kadi zwanzigtausend Groschen für sich, den Rest aber schenkte er dem Krämer und sprach: "So, mein Lieber, mach damit deinen Bart sett, treibe deinen Handel, kauf und seilsche. Aber sieh zu, daß du nie mehr vor meinem Antlitz erscheinest. Denn wenn du mir wieder vier so sette Gänse zutreibst wie heute, werde ich allein mir die Finger ablecken, du aber wirst hungrig bleiben."

#### Rundschau.

Gonei und Donizetti. Es gibt Werke, welche lediglich durch ihre entzüdenden formalen Tugenden die Bezeichnung "Kunstwerke" verdienen, indem fie durch besagte Tugenden ein höheres afthetisches Wohlgefallen in uns wachrufen, das, von uns rückstrahlend, dem an und für fich winzigen Gehalt wiederum mehr Bedeutung verleiht. Zu solchen Werken gehört die komische Oper "Don Basquale" bon Donizetti, deren schlanke, klare Form auf das übliche Opern=Beiwerk durch Chöre, Auf= und Umzüge verzichtet und stch nur auf vier Darsteller beschränkt, als die vom Librettisten und Koms ponisten fehr reich bedachten Träger einer ebenso harmlosen wie drolligen Handlung. Die feine, liebenswürdige Gestalt der Oper fand in dem musikalischen Talent Donis zettis eine engverwandte Seele, und es entspann sich ein Liebesbündnis zwischen beiden, das den sonst ober-flächlichen Donizetti zu verhältnismäßig sorgfältiger Arbeit antrieb. Awar ist die Ouverture ein unbedeutendes, nach Schema F gear= beitetes Produkt, allein jede folgende musikalische Nummer ist ein Schritt bergaufwärts, bis man schließlich mit der Serenade im dritten Aft und dem folgenden Notturno (Duett) auf eine ganz ansehnliche Höhe gelangt ift, wo einem die Musik eine milde, weiche Luft schmeichlerisch um den Ropf gautelt. Die Schluß-Musik ist dann allerdings wieder schwächer.

Raturgemäß müssen die wenigen Darfteller der Handlung ause gezeichnete Rünstler um tein. durch Spiel Gejang und das Interesse an der Borstellung lebhaft zu erhalten. Deshalb mar es ein guter Gedanke, die so eminent atalienische Oper durch Italiener zur Darstellung bringen zu lassen and das Theater des Westens batte fich zu diesem Zweck Aleffandro

Bonci mit seinem Solo-Ensemble eingeladen. Das wundervolle Ge= samtspiel dieser Künstler war denn in der Tat der Oper, was das Schleifen dem Diamanten ist: es machte sie strahlen und leuchten. Bonci als Sanger ist nach wie vor großartig, während er als Schaus spieler zu weichlich erscheint und über die konventionellen "Sänger"= Gesten selten hinauskommt. Antonio Pini-Corst hingegen verkörperte den alten, heiratsluftigen Don Pasquale mit überwältigender Komik, der sich sein vortrefflichen Bag buffo elastisch anschmiegte. Außerst geistvoll und gewandt sang Ferruccio Corredetto den Dr. Malatesta, indes die Dar= stellung der Norina durch Marie Alexandrowich etwas der Schalks haftigkeit, freien Sicherheit und des übermütigen Feuers entbehrte. Bewundernswert bleibt jedoch, fich Gegensätze und Schwächen im Gesamtspiel ausglichen und zu einer feltenen künstlerischen Einheit erhoben, deren Wirkung der Natur der Handlung nach leider im Ernst des Lebens verfliegt, wie Baffertropfen auf glühendem Eisen. zog die Oper vorüber wie ein Schattenspiel, unterhaltend, lebhaft, beweglich und — wesenlos. Georg Graner.

Willst du wissen, ob irgend ein Gedanke dramatischen Wert hat, so frag dich, ob er an mehr als an einem Orte gebraucht werden kann. Kann ers, so taugt er nichts; das Bein, das du abtreten, das Auge, das du herausnehmen kannst, hast du auch irgendwo gekauft. Se b b e l.

Der neueste Shaw. "Ein Ros mödiant könnt einen Pfarrer lehren", heißt es im Faust. Hier in England könnte er das sicherlich und hat es bereits getan. Rach der soeben (am

C regio

28. November) stattgefundenen Bremiere des "Major Barbara" aber follte man den Ausibruch dahin abändern: Ein Komödiant fönnt einen Redner lehren. Denn Shaw hat seiner Art zufolge die Bühne nicht zur Kanzel, wohl aber zum Katheder gemacht. Und auf diesem steht er nun und hält seine oft sehr langen, freilich auch wißfunkelnden, hieb= und stichsicheren Reden so ganz ernsthaft, daß man meint: diesmal muß er doch sagen, was er eigentlich für recht, was für Aber wie täuscht man falsch hält. fich! Sein starker Mann, ein Ras nonenfabrikant, der, als Carnegie verkleidet, als Typ des Selfmademan auftritt, sagt seinem in "respekta= belm" Kreise bei der von ihrem Gatten getrennt lebenden Mutter aufgewachsenen Sohn, ber ihm mit "Moral" kommt: "Du weißt, was recht und was unrecht ift, was doch noch kein Philosoph, kein Staats= mann, kein Künstler trot heißem Bemühen bisher gefunden!" Hieb auf die Künstler ist wohl besonders in Selbstberteidigung geführt.) Und so sagt Shaw denn jedem wenig angenehme Wahrheiten, bis man völlig verwirrt dasteht und nicht mehr weiß, was er eigentlich will: aber gerade das beabsichtigt Shaw. Er meint offenbar, das sei des Dramatikers Pflicht, seine so vielgelobte "Objettivität". Aber er denkt nicht daran, daß diese "Ob= jektivität" vom echten Dramatiker, 3. B. von dem ihm ja nicht fehr verehrungswürdigen Shakespeare dazu benutt wird, darzutun, wie unendlich das Leben ist, wie alles Lebende, in seiner Art, Recht hat, weil es unter bestimmten Bedin= gungen geworden und gewachseu ist und nun wirken muß zum Guten oder gum Bofen. Aber diefes Leben, das gerade vermißt man bei Shaw. Von einem Stud eines echten Dramatikers geht man still, ver= nändnisvoller, aufrichtiger und weit= herziger heim; man erfennt wieder einmal, daß Ansicht und Lebensauffassung, wie man fie selbst hegt, nicht die alleinseligmachende ift, daß alles Lebende ein Recht hat. Von Shaws witigem Wortgefecht geht man wirr davon, und der Wirrnis folgttraurige Leere. Worum dreht sich nun aber die dreiundeine halbe Stunde währende Diskuffion, das Wortgefecht? Man möchte agen: "de omnibus rebus" etc. AberPolitik, Moral, Presse, Schule, Familie usw. usw. werden Tonnen wißigen, aber nicht gerade neuen Hohnes ausgegossen, die von den Zuhörern mit innigem Verständnis begrüßt werden. Jeder respektable Mensch fühlt sich plötlich als ein Heros, der herkömmlicher Moral die Spike bietet, bis — nun, bis er wieder in den vier Banden feines respektabeln Hauses ist und die Routine des täglichen Lebens von neuem anhebt. So helfen ihm diese Redeu nichts, fie bergrößern höchstens eine unbewußte Unmoral. Das Haupithema der Diskussion aber ift dieses: Hat die Heilsarmee Recht, die die Armen und Unterbrücken "retten" will, oder ber ftarke", reiche Mann, der feine Macht bergrößern, seinen Willen Eine "Lösung" durchsetzen will? wird, wie schon gesagt, nicht gegeben. Die zwei Gegner, verkörpert in einem urreichen Kanonenfabrikanten und seiner in der Heilsarmee als Majorin dienenden Tochter Barbara, die dieses Thema menschlich durchzuführen haben — wenn davon die Rede sein kann, denn gerade daß das Thema nicht in Fleisch und Blut umgesett ist, ist die fünstlerisch größte Schwäche des Werkes — diese beiden schließen einen Bertrag: Erst be= gleitet der Fabrifant seine Tochter zu ihrem Depot, dann hat biefe seine Fabrikanlagen zu besuchen. In dem Depot herrscht Elend, Armut, Hunger und Schmutz, auch moralis scher, denn manche der "Geretteten" find arge Heuchler vor dem Heren. Aber Barbaras Seole und Berg

find gang bei ihrem edeln Werk. Da muß sie es erleben, daß ihre Generalin fünftausend Pfund von einem Schnapsfabrikanten und fünf= tausend Pfund von ihrem Bater, dem Kanonenmenschen annimmt, um die Depots den Winter über offen halten zu können. Die Annahme dieses Geldes, das für Barbara fie hatte vorher zwei Pence Beigabe von ihrem Vater zu einer Kollekte abgelehnt ("die Armee ist nicht käuflich") — unrein ist, weil in Teufels und der Hölle Diensten erworben, sie öffnet Barbara die Augen. Sie verlägt die Heils= armee. Nun meint man, werde der Großfabrikant siegen. Er zeigt ihr und einer Reihe andrer mehr oder weniger amüsanter und not= wendiger Figuren feine groß= artigen Fabrikanlagen, das schöne, behagliche Musterarbeiterdorf, das sich an diese anschließt (natürlich Bibliothek, mit trägt doch der Fabrikant Carnegies Zügel) Wird Barbara seinem Willen zur Macht sich beugen, wird sie seiner Ansicht werden? Nein, in über= langen Reden erklärt sie, in ihrem Herzen hielte sie es doch nach wie vor mit den Armen und schwer Arbeitenden, und unter diesen im Musterdorf will sie mit ihrem Ber= lobten, der feinen Stuhl für griechische Sprache an der Universität aufgeben und als Partner in die Kanonenfabrik eintreten will ("um den Armen Waffen gegen die Reichen zu schmieden") von nun an leben; denn für das öde Geschwätz der Empfangssalons fei sie nun doch einmal unfähig geworden. Schluß. Vorhang. Brausender Beifall.

És ist jammerschade, daß Shaw, der bei wahrer Selbstzucht Eigenes und Echtes leisten könnte, wie das Ansätze in vielen seiner Stücke und sogar in diesem seinem neuesten Werk zeigen, da er scharfe Besobachtungsgabe, Fähigkeit für chasrakteristischen Dialog und Einsicht in menschliche Schwächen und

Lächerlichkeiten besitzt — daß Shaw sich damit begnügt, halbverstandene Nietschelehren auf den englischen Markt zu werfen und damit "re= spektabeln Bürgern" die Köpfe zu verdrehen. Denn er fördert fie ja in Wirklichkeit nicht; er schafft nur eine Mode, die eine neue Art Heuchelei gebiert. Aber Shaw hat sich künstlerisch völlig verrannt, er weiß nicht mehr, wozu die Buhne eigentlich da ist. Nicht allzu lange wird es dauern, da wird man sich wohl wundern, wie derartige Werke überhaupt als dramatische ange= sehen werden konnten. Fragt sich nur noch: spielt Shaw, ohne es zu wollen natürlich, eine Rolle in der großen Dekonomie der englischen Bultur und Literatur und speziell des englischen Dramas? Da gibt es einige, die ihm die negative, aber sehr wichtige Rolle des Zer= zuweisen möchten, itörers Mannes, der dem Publikum den Geschmad für albernes Kleinzeng der es gewöhnt, nimmt, nicht ängstlich den Berftand zu Sause zu lassen, da die Denkkraft im Theater nichts zu juchen habe, sondern diefes nur die fo löbliche und ge= funde Funktion habe, das Zwerch= fell zu erschüttern und die über= füllten Tränendrusen besonders Empfindsamer zu entleeren. Nun. wenn ihm diese Herkulesarbeit ge= lingt, wenn auf eben gemachtem Beg dann der neue Held des eng= lischen Dramas einzieht, dann freis lich ist Shaws Bedeutung nicht Db er selbst mit dieser gering. Rolle zufrieden ist, bleibt wohl zweifelhaft, und zweifelhaft auch, ob sein Einfluß, wird er dauernd und immer stärker, überhaupt noch Verständnis, Lust und Liebe für wahre dramatische Kunst übrig lassen wird.

Frank Freund.

Munchener Theaterpolizei. Die Vorlefung des Schniplerschen "Reigens" durch Giampietro erinnert mich daran, daß der münchener Afademisch=dramatische Berein vor einigen Jahren drei Szenen dieses Werkes vor geladenen Gaften zur Aufführung brachte. Das Publikum hielt tapfer aus, jedoch der Universitätssenat, unter dem Vorsitz eines fanstritkundigen Rektors, geriet über diefen Studentenunfug in sittliche Emporung und beschloß die Aufhebung des Vereins. Man belehrte die alten Herren durch vielspaltige Zeitungkartikel darüber, daß der Akademisch=dramatische Verein eine Reihe von Jahren hindurch München moderner Dramatik versorgt mit hätte, daß er es wäre, der Ibsen, Hauptmann, Halbe, Maeterlind in München, der "Über unsere Kraft" und "Salome" in Deutschland zum ersten Mal auf die Bühne gebracht habe. Was halfs! Der Verein war und blieb aufgehoben. Viel= leicht wäre ein ernstlicher Verweis am Plat gewesen, weil man den "Reigen", dieses gerade durch seine unerbittliche Geschlossenheit bedeutungsvolle Werk, in Stude gerissen und drei dieser an sich belanglosen Stüde einzeln vorgeführt hatte. Aber nicht das ästhetische, sondern das sittliche Vergehen sollte gesühnt werden. Die Gründungsmitglieder des Vereins taten sich zusammen, und aus dem "Afademisch=dramatischen" ging in verjüngtem Tatendrang der "Neue Berein" hervor, der als erfte Aufführung dieser Saison Ruederers "Morgenröte" herausbrachte. Zensur hatte das Stück für die Dffentlichkeit nicht frei gegeben. Das Warum wurde in den Zwischenaften der hiefigen Premiere eifrig, aber refultatios diskutiert. Man hatte ein literarisches Bombenattentat er= wartet und war ein bischen enttäuscht. Warum hatte die Polizei so laut Reklame gemacht, warum hatte fie so unbegründete Erwartung gewedt? Gleichviel, der Autor entschädigte

durch sein Stück für diese unbeab= sichtigte Enttäuschung; man amüsierte sich königlich und bereitete ihm und Fräulein Marberg, die für die Rolle der "Lola" instinttive und darum echte Begabung besitzt, einen bes geisterten Erfolg. Soweit alles mit rechten Dingen zu. Nun aber ereignete sich Unbegreisliches. Der Verein fündigte eine Wiederholung der Auführung an, auch diesmal unter gleich forgfältiger Beobachtung aller polizeilichen An= ordnungen für geschlossene Verans staltungen. Und siehe da: die Polizei verbietet diese Wiederholung, ohne das Verbot zu begründen. Es ist ebenso leicht wie gefährlich, die Logif dieses Berhaltens zu glossieren. Ich schreibe daher meine Gedanken nicht nieder, sondern begnüge mich damit, sie schmunzelnd zu konstas Otto Faldenberg. tieren.

Rostumtieferung an Schauspieles Freunde und Feinde der dramatischen Kunst sind sich darüber einig, daß das Theater ein sehr wesentlicher Faktor im Kulturleben eines Bolfes ift, und daß daher die soziale und wirtschaftliche Lage der Bühnenkünstler und skünstlerinnen von weittragender allgemeiner Bedeutung ist. Als im Jahre 1903 vom Bühnenverein und von der Genoffens schaft deutscher Bühnenangehöriger die Frage verhandelt wurde, obesans gängig wäre, das historische Kostüm den Schauspielerinnen zu liefern, das fie sich meist bis auf den heutigen Tag felbst stellen mußten, nahm auch eine breitere Offentlichkeit Interesse an diesen Berhandlungen. Die Tages= zeitungen aller Schattierungen bedie Kostümlieferungshandelten frage und den in ihr enthaltenen jozialen Kern. Man braucht ja auch nur an die Sohe der Gagen zu denken, welche den Schauspielerinnen gezahlt werden, und andrerfeits an das Mag von Reprasen= tationspflichten, die im Interesse des Theaters zu erfüllen und auf der

a Suppositor

Bühne zu realisieren sind, um sich bergegenwärtigen, dak Rostumfrage für die Schauspielerin ein Stud Existengfrage bedeutet. Das Publikum will auf der Bühne die geschmackvollsten Toiletten sehen. In manchen Theatern, insbesondre in kleinern Städten, werden Theatergesellschaften nicht nach ihren Lei= stungen, sondern nach ihren Kleidern abgeschätt. Daß ein kleiner Direktor Frauen mit gutem Wuchs guter Kleidung lieber engagiert, als solche, die zwar Innerlichkeit und Talent, aber nichts von den Außerlichkeiten genannten mit= bringen, wird man ihm von seinem Standpunkt verzeihen. Und es bieten sich genügend solche "Schau= spielerinnen" an, die nicht nur mit einer Figur und mit den wundervollsten Schueiderfunstwerken paradieren in der Lage find, sondern die es sich auch etwas kosten lassen, daß sie überhaupt in den Verband eines bestimmten Theaters hinein= kommen oder gar einmal eine Rolle pielen dürfen. Diese Sorte von Schauspielerinnen, die nach Anlage und Begabung eigentlich mit der fünstlerischen Bühne überhaupt nichts zu inn haben sollten, hat denn auch den Kampf der ernsten Schauspielerinnen um die Rostum= lieferung nicht nur nicht unterstützt, sondern in jeder Weise gehemmt. Sie hatten Kostüme, wann immer auch der Direktor ein neues sehen wollte, und zwar die kostbarsten, die man nur wünschen konnte. Für ste konnte es auch keine Bedeutung haben, sich uniformieren zu lassen; denn dann waren sie des einzigen Mittels beraubt, durch das sie früher von andern absiachen. Gegen solche Elemente mußte die anstandige Künstlerin in Schutz genommen werden, die nicht einen oder mehrere Freunde zur Bezahlung der Kostüm= rechnungen ins Treffen führen konnte oder wollte.

Die Genoffenschaft deutscher Bühnenangehöriger und der Bühnen=

verein faßten im Jahre 1903 den Beschluß, daß einzelnen Damen die Kostüme zu liefern seien. zwarfollten die Bühnen des Bühnen= vereins den weiblichen Chormit= gliedern, die eine Monatsgage bis hundert Mark beziehen, das historische Rostüm liefern; übrigen weiblichen Mitgliedern soll= ten nach Maßgabe einer nach oben hin mit dreihundert Mark Monat&= gage begrenzten Stala die historischen Kostume bom ersten Gep= tember 1907 ab geliefert werden.

ist dieser Beschluß Madifal nicht; das würde nur dann der Fall sein können, wenn man nicht nur den zweiten Fächern, sondern allen Schauspielerinnen die Kostüme lieferte, wie es bei den Männern schon von jeher der Fall war. Bielleicht war man absichtlich so wenig radifal, weil schon zu dem Beschluß des Bühnenvereins, wie er jett vorliegt, von den meisten Direktoren erklärt wurde, daß man ihnen undurchführbare Reformen nahelege. Wie ungerechtfertigt folche Klagen von Direktoren find, zeigt das Vorgehen einer ganzen Reihe von Bühnen, bei denen, feitdem fie bestehen, Kostümlieferung statt= Es ist in dieser Beziehung erster Linie das Schillertheater in Berlin zu nennen, nicht nur meil die Direftion des darum, Schillertheaters von Antang an, also bereits zu eine Zeit, wo noch niemand an Kostümlieferung dachte, auch den weiblichen Mitgliedern das Kostüm geliefert hat, sondern weil das Schillertheater ein Theater mit kleinen Preisen ist, deffen Aufblühen und Entfaltung nicht dadurch gehindert wird, daß man zu allen andern Lasten des Theaters auch die der Koftümlieferung an Damen auf sich nahm. Damit ist die Durchführbarkeit der Kostüm= lieferung schlagend erwiesen. find denn auch auf den Beschluß des Bühnenvereins hin eine ganze Angahl von Bahnen dem Schiller

theater gefolgt und haben das historische Kostüm geliefert. Beim Lessing=Theater und Lustspielhaus ist dies schon seit geraumer Zeit der Fall; ebenso bei einigen andern berliner und bei einer Anzahl von Provinz=Theatern. Tropdem sind wir noch ziemlich weit davon entfernt, alle Bühnen des Bühnen= vereins — von den fünshundert Theatern, die außerhalb des Bühnen= vereins stehen, abgesehen — das historische Kostüm an die Damen Das ist besonders zu be= liefern. klagen für diejenigen Bühnen, welche aus provinzialen oder kommunalen Geldern subventioniert werden. Dort sollten sich die Gemeinde= oder sonstigen Behörden für diese sozialen Bestrebungen weit mehr interessieren, als es bisher der Kall war. Wie die Zeitungen berichteten, hat die Stadtverordnetenversamm= lung von Düffeldorf vierzigtausend Mark bewilligt zur Anschaffung der historischen Kostüme für weibliche Mitglieder, die eine monatliche Gage von weniger als dreihundert Mark haben. Diesen Beschluß der Stadt= verordneten von Duffeldorf follten sich die Stadtverordnetenversamm= lungen aller Städte zum Vorbild nehmen, die ein Theater zu ver= geben haben, oder es jubventionieren. Die Damen vom Theater, denen man felbst die historischen Kostume liefert, für Repräsentationszwecke immer noch genug auszugeben, wenn sie sich die modernen Toiletten anzuschaffen haben. Deren An= schaffung allein erfordert Aut= wendungen, die mit den üblichen Gagen nur schwer in Einklang zu bringen sind. Nimmt man ihnen die Sorge um die Bezahlung des historischen Kostüms ab, so zwingt man sie nicht, sich auf Einnahmen stellen zu lassen, die man noch nie im Theaterleben als Gage bezeich= net hat.

Dr. Richard Treitel.

Memefis. Pserhofers neuestes Lustspiel hat einen famosen ersten Aft, der die Verlogenheit manch hochheiliger Gerichtsperson satirisch "geißelt". Leider hat es noch zwei weitere Afte, die zwar mit wizigen Bemerkungen so gespickt sind, daß fie stets einen "Lacherfolg" haben werden, doch allzu offenkundig verraten, daß sie das Stück lediglich "abendfüllend" machen sollen. die Stelle der Satire ist ein land= läufiges Luftspielmotiv getreten (ein foll veriuscht werden). Chebruch Der Einfluß der Kasse war schließ= lich stärker als der Meister Courte= lines.

Gespielt wurde im Lustspielhaus leidlich, ausgenommen die Herren Bach und Marx. Jener glaubte seine Pointen dadurch wirksamer zu machen, daß er das Publikum durch einen kurzen belehrenden Blick auf sie vorbereitete; dieser bewährte sich wieder als diskreter Charakterdarsteller, der andre Aufgaben in andrer Umgebung verstiente.

Bei Julius Lieban. Ich bitte Herrn Lieban mir einen Nachtigallen= ipag aus seinem Leben zu erzählen. Wir sigen in seinem kleinen Ge= mach auf gemondeten und gestreiften Diwans, Herr Lieban, sein Töchter= chen Eva und ich. Herr Lieban erzählt von seinen Wanderzügen nach dem Süden. Wunderbar ahmt er die Begeisterung des tempera= mentvollen Publikums nach; eine ganze Reihe verschiedener Mienen huschen auf seinem Gesicht vorüber. Noch heute spricht man in Florenz davon, wie er eines Tages ans geflogen kam und gefungen und es hinausgejubelt hat das feurige Lied an die Teure seiner Beimat: "Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben!!" Und wieder zarter ein= sexend: "Dein ist mein Herz und foll es ewig bleiben . . . . " Und

bei seiner Abreise haben sie auf dem Bahnsteig, auf dem Trittbrett und im Waggon gestanden. Jedes trug ein leuchtendes Herz am Busen geheftet. "Arivederla, Signor Giulio, arivederla!" Ein halbes Kind war er damals noch, aber Herr Lieban ist noch heute neunzehnjährig mit furzen Ringelrangellocen und den dunkeln Schalkaugen sturmwillig über mutwillig, Die weichen Teppiche — hin und her flattern die Portieren. "Hab im eignen Sause keine Ruhe — hören Sie, da flingelts wieder." m diesem Salon unterschreibt Maëstro ein Engagement, in jenem erwarten ihn bittende Lippen. Einige Damen in Pelz und Federhüten fehe ich durch den Perlenvorhang auf nied= lichen Rokokoftühlen sigen. Herr Lieban foll in einer Wohltätigfeits= vorstellung singen, Herr Lieban kann nicht abschlagen, das wissen alle schon. Mit zugehaltenen Ohren eilt er plötlich wieder an uns vorbei; aus dem Studierzimmer dringen schmerzliche Töne einer harrenden Schülerin. "Sie stimmt ihre Kehli= atur", flüstert mir schelmisch Eva ins Ohr. Und Herr Lieban weiß garnicht, was er zuerft erledigen foll. Rlein Eva und ich sind ganz alleine — flein Eva hat ebenfalls einen Robold im Auge sigen und Goldflatterhaare hat sie; sie will nicht zur Bühne gehen — der Vater hat ihr zu viel Schlimmes von dort erzählt. Und als Herr Lieban sich uns wieder widmen kann, bitte ich ihn, auf sein Töchter= zeigend, mir auch etwas dien Schlimmes von dort zu erzählen. Er nickt einigemale ernsthaft mit dem Ropf, er nickt seinem Liebling zu; der scheint zu wissen, was feinen Bater fo verwundet hat. "Ja, ich kanns nicht verschmerzen", fagt Her Lieban, "genau fünfund= awanzig Jahre finds her, ich spielte

den Mime in der Premiere des "Siegfried" im berliner Biktoria» theater. Wagner stand hinter der Bühne, und es geschah, daß man mich nach dem zweiten Afte ber-langte und den Schöpfer bergaß. Wagner stürmte fort und ließ sich am Abend nicht mehr sehen. das, was ich nicht verschmerzen fann, ift das: als wir am andern Tag den Erfolg des Meisterwerks feierten und wir Mitwirkenden uns am Eingang des Theatersaals auf= gestellt hatten, Wagner unfre Ehrfurcht in Form einer Gabe zu Füßen zu legen, daß er da jedem von uns lebhaft die Hand drückte, an mir aber vorüberschritt, meinen Gruß nicht beachtete und mir zu= rief: "Sie haben mir ja den gestrigen Abend umgeschmissen". Sehen Sie, das habe ich nie verschmerzen können, gerade weil er ein Gottfünstler ist". Eva sagt: "Bater hats gedruckt im Buch stehen" — sie springt aus der Ture und holt das vergilbte Buch vom Schreibtisch. Herr Lieban Aber seufzend mit muß lächeln. der Puppe im Arm begleitet mich Eba die Treppe hinunter. Durch die Villenallee nach Hause zu lese ich im Vorübergehen an der Litfasjäule Julius Liebans Ramen. fingt heute Abend den David, den finsterulkigen Schusterjungen. Den David kann eben kein andrer singen, und wer ihn singen hörte, dem ift es offenbar. Seine Stimme find Saiten einer Leier, die uns einmal an einem Freudentage ein Gott Seine Lieblings= erschaffen hat. lieder rauschen durch Seidengarten, und mit Silbergloden behangen klingen seine Schelmengefänge und tragen bunte Tracht. "Er ist zum Rüssen" . . . . einer sagts dem andern unter den großen Licht= sternen entzückt ins Ohr.

Else Laster=Schüler.

to be distinction

Herausgeber und verantwortlicher Rebatteur: Stegfrieb Jacobsohn in Berlin. In Desterreich-Ungarn für Herausgabe und Rebattion verantwortlich: Hugo heller, Wien I,

Ribelungengasse 8. Berlag: "Die Schaubühne" G. m. b. H., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.



Der Stärkste, den wir jett haben — auf dem Theater vielleicht ber Einzige — ist Karl Schönherr aus Tirol. In Bozen geboren, in Innsbruck erwachsen, nun schon seit Jahren in Wien, hat er die Art seines Stammes behalten, unverändert und ungezwungen, als ein Eigentum seines Besens, das er ebensowenig verringern oder vertauschen könnte wie das Blut in feinem Leibe. Alle seine Menschen sind nur auf deutscher Erde denkbar; ihre Sprache, ihr Kühlen, ihr Denken sind eins. Schönherr gehört zu den seltenen Autoren, die im letten Sinne unübersetztbar bleiben, weil sich der Klang und das Gewicht jedes Wortes mit dem Sinn des Ganzen immer unauflöslich vermählt. Und schließlich muß ja die Kunft, die bemüht ist, aus Worten eine Welt zu erschaffen, das lette Kriterium ihrer Echtheit notgedrungen in der absoluten ästhetischen und dynamischen Gleichwertigkeit ihrer Worte, ihrer Menschen und ihrer Bilder finden. Diese Rechnung stimmt nun bei Schönherr durchaus. Er kann vielleicht nicht immer, was er will, denn sein Wille ist bewußt, kompliziert und antwortet in seinen Strebungen manchmal etwa auch auf Fremdes, das von außen kommt. Aber in der Kraft und Einheit seiner rassigen Natur ist ihm das große Glück gegeben, allermeistens nur zu wollen, was er kann. Und er kann, was er ist; kann seine älplerisch= deutsche Art, mit ihrer derben Kraft und trotigen Treue, mit ihrer knochigen, schwerbenagelten Munterfeit, mit ihrem kindlich zarten Sinn und ihrer mißtrauischen Berechnung, mit ihrer großen, märchenreichen, bis zur Grellheit farbigen Phantasie.

Durch ihre Widersprüche, die einander beständig anstacheln muffen, wird diese Art, wie die eines jeden lebensträftigen Stammes von alter Kultur, fortwährend bei frischem Puls erhalten. Diese Widersprüche haben, scheint es, dem nervös reizbaren Schönherr den Antrieb gegeben, fie als Schöpfer zu bewältigen, sie haben seine eminent dramatische Energie aus ihm herausgestöbert. Denn jedes dramatischen Schaffens Uhrwerk ist innerer Widerspruch, der sich am Objekt, nach auswärts, beschwichtigt. Im Anfang ist die Liebe; sie hegt alles dem Dichter Verwandte, alles Nahe und Eigene warm und herzlich in seinem Blute. Das ist ein deutsches Blut und also treu. Nichts wird in der Welt, die er sieht, seinem eigenen Leben entfremdet, niemand von der Erde abgehoben, in der er wachsen muß, niemand aus dem Leeren hergeholt. feiner in eine eisig problematische Luft unirdischen Spekulierens hinaus= gestellt, wo er sich verfärbt und verändert. Seine Menschen bleiben ungespalten bis an ihr Ende, bis fie an ihrem eigenen ober an bes Dichters Trop zersplittern.

Denn diese Treue gegen seine Menschen wüßte mit ihrer großen Kraft nichts anzufangen, wenn der Dichter seinen starken Troß nicht hätte, der ihn immer wieder gegen das Schicksal, gegen irgend etwas Feindseliges im Dasein stellt. Es ist oft ein rechter tirolerischer Rauser=

trot, unnachgiebig und ungeberdig — und darum so manchmal auch uns gelenk. Die gesunde, frische Albenathmosphäre, die Schönherr überallhin in seine Welt mitbringt, bliebe ziemlich unbewegt ohne diesen Trot, der fich gleich feinen Keind aum Anbinden fucht und nicht mehr loder läkt. bis er ihn, lachend ober wütend, niedergeschlagen hat. Die Dummheit, die Bosheit, der blinde Kanatismus, das sinnlose Elend eines bornierten Lebens: das sind so die liebsten Feinde für ihn; er ift eben ein Tiroler. Diese Kaustkämpfe gegen die Läppereien und Lumpereien des Daseins bewältigt er spielend in seinen prachtvollen kleinen Geschichten, deren üppiger Lebenssaft auch die niedrigste Wirklichkeit phantaftisch ausblüben läßt, zu grotestem Humor ober leidenschaftlicher Tragik. Der übermüdete Student, der zulett mit seinen Büchern wie mit wilden Tieren rauft; die feige, fromme, hegenhaft schlimme Engelmacherin und der bläuliche, franke Säugling, der hartknochige Rutscher Joch und seine geile Geliebte; der Delinguent, der beim Senkermahl eine Gräte schluckt, knapp vor dem Erstiden operiert wird und dann auf seine hinrichtung warten muß, bis der Schnitt des Chirurgen verheilt: sie find alle aus derselben starken Liebe zum Lebendigen geboren. Aber diese Liebe ist zu stolz und zu tropig für jede tränende Behleidigkeit. Die stumpfen und die grellen Schmerzen seiner Leute werden dem Schickfal nicht larmonant borgehalten, fondern, höhnend oder polternd, immer mit ungebeugtem Ingrimm ins Gesicht geschleubert. Darum kehren seine Erzählungen fast niemals mit naturalistischer Trübseligkeit in die Ebenen des Alltags zurück, aus denen fie emporklimmen, sondern enden irgendwo oben, auf Gipfeln oder doch Gipfelchen des Gefühls, wo die Stimmung reiner und feierlicher ift und einen Gehalt von Ewigkeit hat. Wer mit der rechten ehrlichen Freude zusieht (und die allein geleitet auf die sichere Spur eines dichterischen Wesens), der erkennt aus jeder einzelnen dieser Erzählungen, wie ein besonderer und echter Stil entsteht: aus der kindlichen Treue zum Stoff und aus der unbewußten Kraft der Persönlichkeit, die den Stoff dennoch besiegt und sich zu eigen macht. Alle Arbeiten Schönherrs find so stilisiert; darin ist er mit Anzengruber verwandt. Beide sind von einer garnicht naturalistischen Natürlichkeit.

In seinen Dramen kann sich sein Trot natürlich erst nach Lust außwettern, kann nicht nur sich selbst gegen das Schicksal, sondern auch Menschen gegen Menschen stellen und zum Kampf aufführen. Die "Bildschnitzer" und "Karrnerleut" sind kleine Tragödien kleiner Menschen, die, plötlich vor ein ungeheures Leid gestoßen, ihre eigene Größe in heiligen Schmerzen erleben. Mit einer ernsten, indrünstigen Liebe, die der oberstächliche Blick für Grausamkeit halten möchte, bedrängt er diese Wesen, die zu den äußersten Konsequenzen ihrer Natur und ihres Daseins, die sich im Schrei ihrer höchsten Not auch das Beste ihrer Seele ossenbart, ihre letzte Wahrheit, die mit den äußern Wirklichkeiten nichts mehr

zu tun hat. Im "Sonnwendtag", seinem ersten großen Drama — und einem der größten, wie ich meine, die das heutige Ofterreich hervor= gebracht hat — ift dieses tropige Kämpfen echter, fester Menschen und unerbittlicher Mächte zu den reichsten, bedeutsamften Formen entwickelt und auf überragende Höhen geführt. Es ift ein tiroler Stud, und mancher könnte es, vom Dialekt und den kräftigen Farben der Gegend beirrt, für eine ganz lokale Angelegenheit halten. Aber seine Antriebe und Gegenfate, nur in ber Gestaltung an die Umwelt gebunden, find von tiefer, allgemeiner Menschlichkeit; wenigstens, soweit es deutsche Menschen gibt. Trop der Jugend auf ihre Freiheit und Trop des Mannes auf seinen Besit, Treue zur Erde und Treue zu Freunden, die heilige Blindheit der Mutter und die blinzelnde Frömmigkeit der Heuchler, Bauernstolz und Städterstolz und Krämerstolz gerdrückte Liebe und gepreßter Haß streben aus demselben, an Leiden= schaften üppigen Boben empor, burchkreuzen, reiben, treiben einander wachsen aneinander riesenhaft auf, bis das ungeheure Symbol eines Brudermords über alle diese Kämpfe gestellt wird, die nun, bleich und klein geworden, in einer machtvoll tragischen Erschütterung sich auflösen und vergehen. Dazwischen eine Stimme von gärtlichster Suge, ein schwärmerisch himmelblauer Märchenton: Mutterliebe, kindliche Berehrung. Da fingt eine große, ins Tatfächliche verwobene Romantit, ein verweltlichter Ratholizismus, finnlich-felig geworden an der Farbenfreude, die ein Erbteil des tiroler Stammes, und insbesondere der Südtiroler, ift. Oft, wenn seine tiefe Liebe mitleidig wird und in ihrem Trot doch keine Tränen will, greift fie zu den schwelgerischen Liebkosungen dieser Romantik, spinnt in den groben Stoff der irdischen Traurigkeiten die schlummernden Strahlen einer bildfräftigen Träumerei unvermerkt und unlöslich hinein. Für Kinder und für alte Frauen lockt er diese Phantasie der Zärtlichkeit am liebsten hervor. Es gibt unter seinen Erzählungen (bas Buch heißt "Caritas") eine von einem mißhandelten Kind. Das Kind wird geprügelt, läuft davon, springt ins Wasser; das ift der Tatbestand. Die Ereignisse bleiben alle durchaus im Realen. Aber der Ton, in dem der Bericht gegeben wird, macht ein Märchen daraus, ein wunderbares, helles, deutsches Märchen von einer holden kleinen Prinzessin und einer bösen Prügelheze, von einer lachenden, glückseligen kurzen Herrschaft im Feenreich des Ringelspiels und einem schnellen fanften Tod in den fühlen Wellen. Gin schöneres und ergreifenderes Märchen ist in unsern Tagen nicht geschrieben worden als diese alltägliche Kindergeschichte von Schönherr.

In diesem Trieb zu phantastischer Schwärmerei, der sich in Stimmungen, Tönen, Farben gleicherweise auslebt, ist der größte persönlich dichterische Reichtum dieses mit der Kraft eines ganzen Volkes gesättigten Realisten ausbewahrt. Hier spricht seine eigene Seele am lautesten, von hier aus kann sie zu einer höheren, selbsterschaffenen Welt empor. Hier könnte

seine Kraft aber auch, wenn die Gewichte der kleinen Wahrscheinlichkeiten, die Regulative des Gemeinmenschlichen fehlen, leicht in die Jrre gehen, vom eigenen Reichtum verwirrt und am freien Ausschreiten verhindert werden.

Etwas von dem allen ift in seinem letten Drama "Familie" zu spuren, das jest am Burgtheater gegeben wird. Es ist ganz aus dem Begriff der Familie entwickelt, aus dem kindlichen Glauben an feine Beiligkeit erschaffen und auf den ernsten Zweifeln an seinem Bestand aufgebaut. Man könnte sich kein reinlicheres, kein dramatisch glatteres Spiel großer, weltbewegender Kräfte benten. Die Familienstimmung ift in vielem wieder zur reinen gottseligen Märchenstimmung geworden; und wieder kommt das von den Frauen und Kindern her. Die Großmutter, die aute Tee der Häuslichkeit, am Kleinsten noch mit gartlich belebender Liebe hangend; die Mutter, in der Verehrung des Hauses wie eine Fürstin in ihrem Reich, bom Sohn mit einem blauen Mantel und einer goldenen Krone geschmückt (Romantik des verweltlichten Katholizismus), damit er vor ihr Geige spielen kann, "so ganz von inwendig heraus," wie der Einstedler bor der Unadenreichen; und Brüderchen und Schwesterchen in träumerischer Zärtlichkeit für einander, und alle zusammen in ihrem Glück wie in einem andern Land, das aus der Welt liegt und nach ihren Geseken nichts fragt. Das Drama ist nun eben, daß irgend etwas aus dieser Belt kommt und das Märchenreich der Familie zusammenschlägt. Die Mutter hat einen Liebhaber: und an dieser Leidenschaft verbrennt bas Glück des ganzen Hauses und wird zu Asche. Die Mutter hat einen Barum? Boher? Das brauchte eigentlich niemand zu Liebhaber. In Sachen der verliebten Leidenschaft ift jedes Warum gleich erfahren. plausibel, und das Woher ergibt sich dann ohnedies von selbst. Aber als der Dichter ben märchenhaft schimmernden Bau dieser Familie ganz aus ber Kraft der Stimmung aufgerichtet hatte, scheint ihm dann, da er ans bramatische Zerstören ging, bor seiner eigenen Erfinderfreiheit bange geworden zu fein. Gleich regte fich auf ber andern Seite ber mißtrauisch rechnende Realist in ihm und schrie ihm zu: Motivieren, motivieren! Und nun motivierte er, zwischen freiem Einfall und enger Logik feltsam schwankend, bald ausschweifend und bald klügelnd, mit einem steifen Trop gegen die Wahrscheinlichkeit, der zuliebe doch schließlich das alles geschehen Er motivierte die Leidenschaft und ihre Motive und die Motive dieser Motive, bis sich im Wirrwar der Voraussetzungen und Begründungen der freie Flug des Dramas arg verfing. Die Mutter hat einen Liebhaber. Warum? Beil der junge Mensch ihren Sohn aus dem Wasser gerettet Der Bater stand babei und fah ohnmächtig zu. Warum? ihn gespenstische Furcht von dem Bach zurückfält, in dem sich vor Jahren seine ehebrecherische Geliebte ertränkt hat. Die Mutter, die davon nichts weiß, wender sich aus Born gegen den Bater, aus erlöfter Angst um ihr Kind dem Retter zu, vom Gatten ab. Gefühle der Familie als Motiv

für die Lerstörung der Kamilie. Das ware motiviert genug. Schönherr, in seiner Sorge, ber Liebhaber könnte zu locker und unberbunden im Stude sein, motiviert nun auch diesen bis in seine Ursprünge aurud. Es ist der Sohn jener ehebrecherischen Geliebten, die im Bach ertrant: er wußte um die Sünde und seit damals ift sein Leben verlottert und ohne Halt. Aus diesem gewaltsam zu den Wurzeln des Dramas hinuntergebogenen Abermotiv kommt etwas wie ein gespenstischer Parallelis= mus von Schuld und Suhne, eine unechte Romantif in der Konstruktion, im Gegensatz zur echten Romantif ber Stimmungen. Bum Glud löst fich das Drama balb aus diesem Awang und geht seinem freien Weg mit fühnen Schritten zu Enbe. Die Schuld der Mutter tommt auf. Der Mann lauert auf den Liebhaber, um ihn zu erschießen. In den Augen feines Sohnes, der die Schande der Kamilie im verwundeten Gemüt verbirgt und bem Schuldigen, dem eigenen Retter, mit wütendem Trop entgegentritt, hat der Betrogene die lette Gewißheit gelesen. Und während ber verhette Berstörer der Familie draußen einer neuen reinen Hoffnung, bem Glüd einer eigenen Familie entgegenstrebt, läuft ber Sohn ihm entgegen und schieft ihn nieder, um die Schuld von feiner Mutter, und die zweitgeborene Schuld, die Rache, von feinem Bater zu nehmen. Gin lettes, fluchbe= ladenes Erkennen hellt dann das verflochtene Getriebe der schicksalbringenden Leidenschaften, die in und an der Familie gefündigt haben, schrecklich auf.

Die Begebenheiten dieses Dramas erzählen sich schwer, wie man sieht. Und da die Leute im Theater gewohnt sind (es ist schließlich ihr gutes Recht), sich im Laufe des Abends die Handlung immer mitzuerzählen, alle Nebenmotive und Berzweigungen mitzuschleppen, so trat das Hemmnis der zu vielfältig ausgerechneten Begründungen start hervor. Darum aber von leerer Theatralit, von kalt versponnenen Essetten der Szene zu sprechen, ist oberslächlich und ungerecht. Das kann nur, wer die tiefe reiche Poesie der Stimmungen nicht spürt, die eigene, triebkräftige Sprache nicht hört, die starken und wunderbar zarten Menschen nicht sieht, die alle eines Blutes sind, vom hellen, warmen, beutschen Blut des Dichters.

Verlangt die Kritik vom Dramatiker, daß mehr als äußere Handlung gegeben werde, nun, so hat gewiß auch der Dramatiker das Recht, von der Kritik zu fordern, daß sie nicht nur die Handlung allein betrachte. Seine eigene Welt in sich tragen und sie in eigenen Zeichen ins Leben stellen, das erweist den Dichter, und darum ist Schönherr einer der reichsten und stärksten, die wir jest haben. Das folgerichtige und leichtfaßliche Fabulieren ist Form, die sich erringen läßt.

Am Burgtheater wird "Familie" sehr gut und kräftig und wirksam gegeben, vielleicht nur (mit Ausnahme des Fräulein Senders) um einen Ton zu still und nüchtern, zu wenig überschwenglich und gefühlsüppig, mehr nach der ängstlich begründenden, als nach der poetisch schwärmenden Seite des Dichters hin. Willi Hand I.

#### Marquis von Keith.

Vor vier Jahren ist Webekinds "Marquis von Keith" im Residenz-Theater ausgelacht und ausgezischt worden. In dieser Woche macht das Kleine Theater einen zweiten Versuch. Er muß und wird mehr Glück haben. Damals war Webekind ziemlich unbekannt, heute hat er zwar kein großes Publikum, aber eine ftarke Gemeinde. Damals wurde er in Grund und Boben gespielt, heute spielt er sich felbft. Er wird seinen Reith nicht von seinem Hetman unterscheiden, wie es der geborene — und beklagenswerter Weise auch gestorbene — Wedekind-Darsteller Friedrich Mitterwurzer gekonnt hätte, als welcher ganz die sprunghafte, unberechenbare, faszinierende Genialität für diese folies sensationnistes hatte. Aber ber Dilettant Wedekind wird wieder mit der Macht und dem Nachdruck einer unwiderstehlichen Hypnose bannen, und wer auch heute sein Drama nicht verfteht, wird nicht, wie damals, überzeugt sein, daß ber Dichter die Schuld trägt, sondern zum mindesten schwankend werden. Das wäre immerhin ein Fortschritt.

Wenn ich nur wüßte, was an der abenteuerlichen Gulen= spiegelei von der Höllenfahrt des verwegenen Hochstaplers Marquis von Keith unverständlich ift! Dieser Marquis von Keith hat nur zwei Gaben mit auf die Welt bekommen: Phantasie und Ehrgeiz. Ein raftlos oszillierendes Hirn, das ihm alle Schönheit dieser Erde vorgankelt, und ein leidenschaftliches Aufwärtsdrängen aus den Niederungen seiner Herkunft zu den Höhen des Besitzes — Danaergaben, wenn keine Schöpferkraft sich zugesellt. Und Reith ift mehr Zuschauer als Schöpfer. Seine Freundin Molly trifft es, wenn fie fagt: "Betrachten wirft Du ihn (ben Lebensgenuß), folange Du lebst". Wie aus dem Betrachter ein Schöpfer werden will und nicht werden kann, ift ber Inhalt des Stücks. Reith will, da es auf anständige Weise nicht geht, durch Hochstapelei Biele nur seine erreichen. Aber selbst dazu hat er seiner Phantaste, nicht in der Wirklichkeit Talent. zu schieben, und er wird geschoben; wird von ben Gaunern, die keine Hypertrophie der Einbildungskraft zum besten hält und die ihre Geschäftsbücher mit ber Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns führen, mühelos betrogen. Ihrer wird das Weib, das er eihoben hat, ihrer wird der Feenpalast, den er erträumt hat. Ihn speisen sie mit lumpigen zehntausend Mark ab. "Das Leben ist eine

Rutschbahn." Es wird einmal auch wieder nach oben gehen, und man wird von der Lehre profitieren, die man empfangen hat: daß die bürgerliche Moral das beste Geschäft in dieser Welt ist.

Wieviel in diesem Marquis von Reith — dieser schönheits= durftigen Kinderseele, die fo wundervolle Einfälle hat und sie so unvollkommen ausführt — von Wedekind felbst stedt, erweist ein Blick auf die Kunftform bes Dramas. Man laffe fich nicht burch bas Gerüft täuschen. Es ift ganz erakt gezimmert und gibt durch seinen abgezirkelten Parallelismus das Gefühl der Sicherheit. Um das Bild zu wechseln: zwei Paare treten zur dramatischen Quadrille an, nicht wie das Leben sie zusammenführt, sondern wie ein Dichter sie zu kontrastieren liebt. Ein Egoist und ein Altruist; eine Egoistin und eine Altruiftin. Der Altruist opfert sich für die Egoistin und wird von ihr aufgeopfert; die Altruiftin opfert sich für den Egoisten und wird von ihm aufgeopfert. Reith kommt von unten und eignet sich einen tonenden Titel an; Ernst Scholz heißt Graf Trautenau und hört auf, Gebrauch davon zu machen. Anna Müller war Verkäuferin und wurde Gräfin Werdenfels; Molly Griefinger war wohlhabende Bürgerstochter und lernt als Zigeunerin hungern. Keith ist arm und wirft mit dem Gelde; Scholz hat unendlich viel und trennt sich nicht davon. Reith kann einen Puff vertragen; Scholz erbebt bei jeder Berührung. Charaktervollen nehmen ein trauriges Ende: Molly geht ins Wasser, Scholz ins Irrenhaus. Die Charafterlosen gehören zu den Glücklichen, die vergnügt und heiter über frische hopsen. . . . So arrangiert ist das alles! Gräber nur äußerlich. Innerlich ift dieses Werk Wedekinds so chaotisch und fragmentarisch, wie seine früheren nicht waren, und wie seine Was es dennoch über diese späteren erhebt, ift die fräteren find. ungerührte Ergriffenheit und die gleichgültige, unethische, kalte Wahrhaftigkeit, mit der Wedekind hier noch auf seine Welt blickt. Er hat noch nicht weinen gelernt, aber er hat es verlernt, einem Drama mehr zu geben als ben leeren Schein ber Dialogführung. Diese Menschen sprechen nicht mehr miteinander, sondern aneinander vorbei. Ein Beispiel für viele. Keith: "Wenn bas Geld auch nur bis morgen reicht, werde ich das Opfer darum nicht be= dauern." Molly: "Ich wußte, wie häßlich ich war. Schlag mich Reith: "Der Feenpalast ift nämlich so gut wie ge= both nur!" Molly: "Ich beschwöre Dich, laß mich Deine Hand fichert."

Codilli

Reith: "Wenn ich nur noch einige Tage Haltung befüssen." wahre." Molly: "Auch das nicht! Wie kannst Du so unmenschlich Wirklich, Wedekind hat viel vom Marquis von Keith. Wie dieser hat er zum dramatischen Hochstapler kein Talent. ihm spiegelt sein Dämon ein dichterisches Ideal vor, das er zu verwirklichen sich heiß bemüht, das ihn ober äfft und irreführt; mit dem er, wie Bellerophon mit der Chimare, kampft; das sich ihm immer wieder entreißt und nach jedem Handgemenge nichts zurückläßt als Feten vom Gewand. Roftbare Fegen: tiefe Charafterzüge, satirische Sentenzen, barocke Philosopheme, lapidare Aphorismen von weitester Lebensperspettive, die ichon zu geflügelten Worten geworden find. Etwa: "Unglud fann jeder Gjel haben; bie Runft ift die, bag man es richtig auszubeuten versteht"; "Die Wahrheit ist das kostbarfte Lebensgut, und man kann nicht fparfam genug tamit umgehen"; "Sünde ist eine pathetische Bezeichnung für schlechte Geschäfte." Dies alles macht fein spezisisch dramatisches Vermögen ist eine Pflanze, Medekinds im Mondschein ein fiechendes Leben fristet. Seine eine Geele und Menschen haben mandmal fast eingerichtet, widersprechende Stimmungen Sehnen. Sie find burch sich hindurch scheinen zu lassen, aber nicht fräftig auszuschreiten. Sie find aufgelöft in lauter Sensationen. Sie heben sich selber gleichsam zu Phantomen auf, von denen die nihilistischen Ideen des Puppenspielers Wedekind hertonen, und Leute noch mehr durch das verdrießen, was sie sagen muffen, als durch das, was sie nicht sind. Und doch — —

"Mir ift bei meinen wenigen Ersahrungen klargeworden, daß man den Leuten, im ganzen genommen, durch die Poeste nicht wohl, hingegen recht übel machen kann, und mir deucht, wo daß eine nicht zu erreichen ist, da muß man das andere einschlagen. Man muß sie inkommodieren, ihnen ihre Behazlichkeit verderben, sie in Unruhe und Erstaunen seten. Eins von beiden, entweder als ein Genius oder als ein Gespenst muß die Poesie ihnen gegensüberstehen. Dadurch allein lernen sie an die Eristenz der Posie glauben und bekommen Respekt vor dem Poeten." Es wird manchen überraschen, daß Schiller das gesagt hat. Ich meine auch: so lange wir den lebendigen Genius nicht haben — der dem deutschen Drama seit Anzengrubers Tode nicht erschienen ist — sollten wir uns freuen, ein so geniales Gespenst zu haben.

## Die Duse in Florenz.

Hier muß man sie sehen, in ihrer natürlichen Umgebung, aus der allein man sie verstehen kann. Es ist mit ihr wie mit den Gestalten auf den großen Bildwerken Jtaliens: um ihr Bewegungsleben nachzusühlen, ihre phychophysische Dynamik zuinnerst zu erkennen, muß man das Volk beobachtet haben, aus dem sie hervorgewachsen ist. Sie ist die Hebende, die Berklärerin; wie die Frauen Giottos, Chirlandajos, Andreas hebt sie (die Benezianerin die Jdee der Italienerin verkörpernd) die Gesten der Leute, die wir hier auf den Straßen, auf den Märkten, in den Hösen sehen, über die Schwelle des Asthetischen hinauf. Bie es Denker gibt, die das Bewußtwerden eines Volkes in einem Augenblick seiner Entwicklung sind, so ist sie das Schönwerden eines Volkes in einem sonst scheidung sind, so ist sie das Schönwerden eines Volkes in einem sonst scheidung des Alltags halb, trübe, gebrochen bleibt, in sich zu einem Werk der Offenbarung.

Das habe ich nie stärker empfunden als kürzlich, da ich sie als Monna Banna in dem Teatro della Pergola sah. Das ist ein Theater, das aus einem Parkeit und fünf Logenrängen besteht. Das Parkett und die untern drei Stockwerke sind diesmal zum großen Teil den Barbaren ausgeliefert, die hier ihren traditionslosen Prunk zur Schau tragen; was drüber ift, das Reich der loggioni, gehört Florenz zu eigen. Man fieht ja auch hier manchen, oder vielmehr manche, die es Europa nachtun möchte; aber es herrscht eine Unmittelbarkeit des Ausdrucks vor, die ohne unsre umständlichen zerebralen Umwege auskommt und doch zugleich eine gebändigte Form besitt, die durch das Erleben vieler Geschlechter bestimmt ist. Wo wir schweigen und an unfrer Stummheit vergehen, sprechen sich diese Menschen aus: in einer natürlichen Beise, die jedoch nicht von ihnen herstammt, sondern von den Reihen ihrer Ahnen, die im Gange des Alltags an ihrer Wort= und Geberbensprache unendlich langsam weiter und weiter schufen. Innerhalb dieses Gegebenen wirkt fich das Person= liche aus: als Abschattierung der Rede, mehr noch als besonderer Rhythmus der Bewegung — immer aber nur eine kleine Freiheit, die um die große Macht der Zeiten herumspielt Diese Menschen haben keine Untiefen des schlechthin Einmaligen, das der aus Gemeinsamkeiten geborenen Erden= sprache ewig widersteht; aber sie haben eine prächtig funktionierende Ver= bindung der reizempfangenden Elemente mit den bewegungerzeugenden.

Solche Eindrücke nimmt man auf, wenn man in dem engen dunkeln Treppengange mitten in einer drängenden Schar auf die Öffnung der loggioni wartet, und dann, wenn man sich einen guten Vorderplatz erobert hat und nun bis zur Vorstellung eine Stunde oder zwei vor sich und eine Menge laut schwaßender Florentiner um sich hat. Hierauf sieht man die Duse als Monna Vanna. Das angebliche Drama dieses Namens

ist bekanntlich mehr von Gedanken als von Impulsen gemacht, unähnlich Meaterlincks einstigen Gedichten, kurzatmig, stilarm, eine Historie ohne Größe. Teresina Geßner und Stella Hohenfels konnten es für die Wenigen nicht retten, Georgette Leblanc hat es uns vollends zuwider gemacht. Die Duse läutert es, verwandelt es, macht ein Werk der großen Kunst daraus.

Mehrfach wurde von ihrer malenden Kraft gesprochen. Diese zeigt fich nirgends so wie hier. Sie stellt im ersten Aft eine Gestalt hin, die aus Crivelli und Lorenzo Lotto gemischt ist, mit bronzeblonden Anaben= loden und einer sehr langen tiefblauen Brokatschleppe von wunderbar archaischer Steifheit, die ihren Bewegungen einen feierlichen Accent gibt. Und so bewegt sie sich, so redet sie: in voller Tradition — in voller Natürlichkeit. Aber sie gibt nicht bloß ein Renaissance-Bild, sondern einen Renaissance-Menschen. Man vergesse den farblosen Macterlind; was die Dufe gibt, ift ein Renaissance-Mensch. Ein Geschöpf dies, über das viel zusammengefabelt wurde. Wie wir ihn hier feben, ist es der absolute Italiener: der Mensch, der sich in der ihm von den Generationen geschenkten Form natürlich ausspricht. Bon dem gegenwärtigen Italiener scheidet ihn : die Intensität seiner Erregungen, die Beite seiner Spannungen, die adäquate Vollkommenheit seines Reagierens. So ist die Madonna Giovanna, wie die Duse sie bildet. Aber sie tut mehr; sie gibt auch der Umgebung einen Sinn. Sie stellt hier einen Menschen bar, dem seine Umwelt das natürliche Sich-Aussprechen kampflos, unverzerrt gewährt, weil sie ihm, ihn glaubt: die edelste Frau des Quattrocento.

So geschieht vor unsern Augen der erste Aft: die Frau vor dem So fügt sich ber zweite, intime daran, in leonardischem, leben= bigem Geheimnis. So will der britte beginnen. Aber nun ereignet fich das Ungeheure: die Umwelt versagt plöplich, entzieht sich, glaubt nicht Der Abgrund öffnet sich, die Weltenkraft hat sich zwischen dem Menschen und den Menschen aufgetan. Das Wort war ja nie eiwas für fich, es fam erft durch den Empfangenden zu vollendeter Wirklichkeit : und nun verschließt sich ber Empfangende, glaubt nicht mehr, erkennt nicht mehr an; das Wort fällt zu Boden, machtlos, entheiligt. die recht eigentliche Renaissance-Situation, die Stunde, die den Kämpfer wedt. Nun kampft Eleonore Duse. Hier greift sie über alles Gegebene hinaus. Sie streift den Crivelli, den Lotto des ersten Aftes, sie streift den Leonardo des zweiten von sich. Sie wirft den Leib vor, sie schüttelt die Haare, fie rect die Arme. Sie schwingt den Blütenzweig wie ein Alle Tradition ist dahin, der Einzelne ift erwacht, der sich Schwert. Ihre Worte sind keine Mitteilung nur wehren, nicht sprechen kann. mehr, fie find Kampf; fie faufen wie Burffpieße durch die Luft, fie klirren wie der Schlag der Klinge auf den Schild. So führt sie ihren gerechten, wundersam reinen Krieg, die Einzelne gegen starre, dumpfe Abermacht So kämpft sie in ihrer Verzweiflung, so wehrt sie sich noch immer, fast

- 15,000

blind vor Entsetzen und Empörung, wieder, und wieder, und wieder. Aber endlich kann sie nicht mehr, sie erlahmt, sie unterliegt. Und nun

Nun, da sie um ihr Wort nicht mehr kämpsen kann, da die Flut über sie hereinbricht, da sie plötzlich die ewige Klust erblickt, nun da sie die Lüge erwählt, verwandelt sie sich. Sie verwandelt sich plötzlich, mit einem Schlage, in einem Augenblick. Sie neigt sich nicht der Lüge zu, sie verhandelt nicht mit ihr, sie erwählt sie. Und in diesem Augenblick der Wahl verwandelt sie sich ganz und gar. Die Stirn zerrt sich, die Augen erstarren, die Wangen erbleichen, die Backenknochen treten steif hervor, der Mund krümmt sich, das Kinn spitzt sich zu, das ganze Gesicht ist schmal und ecig geworden. Die Hände scheinen dünner und zuchen, im Halse bebt ein stummes Schluchzen, den vermagerten Leib schüttelt ein Kramps. Sie kann sich nicht mehr aussprechen. Ihre Lippen sind versiegelt, ihre Glieder gesessel. Sie ist der gothische Mensch geworden.

Wo sahen wir wohl solche Gestalten? Auf Bildern Rogiers van der Weyden vielleicht. Doch nicht recht. Sie gibt mehr. Das ist der gothische Mensch. Das ist der Mensch, der einsam ist von Geburt, der sich nach dem Wort verzehrt und dessen schamvoll ist. Das ist der Mensch, dessen Schicksal die Weltenkluft ist. Der sich den Menschen nicht sagen kann und seinem Gott Dome baut, in den Höhen mit ihm zu regen.

Man kann die Duse nur aus ihrem Volk verstehen, aber man kann sie aus ihm nicht ganz verstehen. Man betrachte ihre Monna Vanna. Im ersten, im zweiten Akt hat sie aus dem italienischen Leben und aus der italienischen Kunst geschöpft. Um den Nampf des dritten zu gestalten, hat sie tieser gegriffen, in die großen italienischen Kampfzeiten, die keine Werke, sondern nur eine Geschichte geschaffen haben. Aber zum Schluß, die Verwandlung? Hier ist Italien zu Ende. Hier ist alles Material zu Ende. Hier gebietet der Künstler, der, ein Born ihm selbst unbekannter Kräfte, auch das zum Leben erwecken kann, was er nie berührt hat.

Martin Buber.

### Die Ebene.

Um Abend ist die Ebene ein Meer, Du stehst am Strand, die Wogen rauschen. Dumpf naht in stummer Wiederkehr, Was du in deinem Ceben je gelebt, Und was dich in der Gegenwart durchbebt, Vermählt sich ihm. Bang mußt du lauschen, Bis dich die flut mit Mutterhänden nimmt Und deine Welle mit den Wellen schwimmt.

Emanuel von Bobman.

a coccala

## Pariser EBeater.

Drei Stücke verlangen drei knappe Seiten. Sie geben sämtlich den Kampf einer gewissen Lebensschicht mit den Lebensbedingungen materiellster Art. Ihr Held ist das Geld. Und in allen dreien schließt ein Selbstmord die dramatische Rechnung scharf und klar, aber wenig auflärend ab. Am Ende des Schlußakts knallt es jetzt in sast jedem pariser Stück psychologischer Fraktur; so sehr ist das die Mode der Saison, daß ein sindiger Publikumskenner auf die Affiche seines Stücks, das weich, zärtlich und gütig zu gutem Ende führt, setzen durste: "Das einzige Stück ohne Selbstmord..." Im übrigen bin ich, wenn sonst kein deutscher Kritiker, es den Herren Germain und Tabor, den Autoren dieses nicht allzu tiesen Stücks, das zur Heldin einen weiblichen Doktor, zur Handlung nichts hat, schuldig, wenigstens den Titel zu nennen: Es heißt "Fred".

Sprechen wir ernst von ernsten Sachen. Das erste Wort verlangt Henry Bernstein mit einem aus Routine und Lebensspiegelung gerecht gemischten Stud "La rafale" (Die Bindsbraut). Herr von Chaceron ist ein Enkel. Das heißt, er ist schon ein wenig blaftert auf die Welt gekommen, hat in seinem Blut und Gehirn die Erinnerung an manche Freuden, alle feine Kultur vergangener Jahrhunderte, kann nur in der Sphäre angenehmer Dinge und gut gepflegter Menschen leben und braucht, um der nächsten Sonnenhelle mit luftiger Freude entgensehen zu können, starke Sensationen. Er ist ein Enkel; die Großväter und Väter haben nicht allein Vermögen erworben, sondern auch schon verbraucht, und er, Robert de Chaceron, lebt seit Jahren vom Spiel, vom Namen. Schließlich frachts. Der fühle Spieler, der nie einen Heller mehr gewagt hat, als er wagen durfte, hat anvertrautes Gelb verjeut, der Kredit ist erschöpft, es ist aus. Das erleben wir im Theater, ge= spiegelt in der Seele einer jungen Frau, die ihn liebt. (Madame Le Bargy hat dies mit einer wundervoll tierischen — höflicher: animalischen — Hingebung gespielt, voll allerhand Sinnlichkeiten, aber eigentlich garnicht französisch; nämlich nicht geistreich, charmant, lieb, spielerisch, sondern voller Zucken und Erschauern, unterworfen der Kraft eines Mannes, den man im Blut hat; eher also die Linie der Duse.) Er fragt sie: "Liebst Du mich, auch wenn ich ein schmutiger Berbrecher bin ?" Sie kuft ihm "Was hat", fragt sie, "das eine mit dem andern zu tun?" die Hände. Die junge Frau ist aber doch von der andern Art; die Tochter des Herrn Le Bourg, eines Parbenus mit sehr vielen Millionen. überhaupt in diesen Wochen ekelhaft gewesen, wie viel Geld immer die eine Hälfte der Figuren auf der Bühne hat, in der die andern mehr oder weniger Bettler find. Die Tochter des Herrn Le Bourg will natür-Aber woher diese einer Million nahe Summe lich Chaceron retten.

nehmen, die noch außerdem — so verlangts die Ehre — Herrn Chaceron nur auf allerhand Umwegen angeboten werden fann. Sie verlangt die Hilfe vom Bater. Der lacht sie aus. Als ihm die Situation aber klar ist und er auch einsieht, daß seine eigene gesellschaftliche Vosition zer= trümmert ist, wenn seine Tochter Skandal macht, ist er bereit, das Geld herzugeben, wenn Chaceron verschwindet. Die Geliebte aber hat als Erstes ja verlangt, daß er nie wissen darf, woher die Hilfe kommt. Sie verläßt Mann und Eltern und geht in die englisch eingerichtete Jung= gesellenwohnung Chacerons. Nicht ohne vorher eingesehen zu haben, daß auch radikal-fozialistische Cousins einen Preis haben wollen, wenn sie brei Biertel Millionen herleihen follen. Chaceron und fie wollen fliehen. Nach einer letten Nacht. Herr Le Bourg kommt. "Reden wir einmal eine Biertelstunde aufrichtig", sagt er Herrn Chaceron. Tochter ist da. Sie brauchen das Geld. Was tun Sie ohne Geld? Ich gebs Ihnen, wenn meine Tochter zu ihrem Mann zurückgeht — ich werde das schon einrichten — und Sie Ihren Wohnsitz in die Kolonien verlegen." "Reden wir zwei Minuten aufrichtig", fagt Herr Chaceron-"Sie wollen Ihre gesellschaftliche Situation retten. Das kann ich Ihnen billiger als für die Million, die Sies so kostet, sichern. Ihre Tochter nehmen Sie zurud. Seien Sie nett mit der Armen, sie liebt mich so, auch ich — das gehört aber nicht hierher. Ich aber erschieße mich. Was soll ich in den Kolonien?" Und erklärt in einer fehr starken Szene, in der man eine Stimme unfrer Reit nicht überhören fann, den Abstand zwischen den Leuten, die des Lebens Reize eben erst entdecken, sich noch mit so viel Dingen freuen können, und jenen andern, die in der Bilanz bes Dafeins nicht allzu viele naive Freuden mehr zählen dürfen, und die barum, wenn eine wesentliche Möglichkeit ihrer Eriftenz ihnen genommen ift, dem Tode leicht und ohne allzu viel Bedauern über den Verluft der Erdenwelt entgegentreten können. Herr Le Bourg geht weg, Chaceron schickt die Geliebte in ein kleines Restaurant, wo sie statt seiner die teuern Eltern finden wird, und erschieft sich. Fünf Minuten, bevor die Rettung kommt. Ein Agent bringt nämlich jene Summe; die Geliebte hat fie doch um den Preis ihrer Hingabe vom Cousin erkauft. Fünf Minuten au spät. Ich haffe die Tragik des Stunden- oder gar Sekundenzeigers auf der Bühne. Wie, wenn der Fiacre, der diesen Herrn bringt, ein wenig rascher fährt? Dann fängt erst an, was ernsteren und nachbenklicheren Auschauern dieser Lebensschicksale bas Interessante wäre: Wie ist es mit so einer Frau, die sich ekelnd und zerrüttet einem Dritten hingegeben hat, um den Geliebten zu retten? Das können also Frauen, könnens, wenn gerade ihr Tiefstes, der Beib-Instinkt, das Blut, das Gedächtnis zuverläffigster Momente spricht! Und der Mann, dem so ein Opfer wird? Geht er nicht gerade badurch ihr verloren, sie ihm? Ist so eng das Beste einer Natur an das Schrecklichste, uns Unerträglichste

\$-odiale

geknüpft? Ein Stoff von Wert; hier, was dem Stück vieles nimmt, nur nebenbei in das Duell Le Bourg-Chaceron gemischt. Immerhindieses Stück hat ein paar sehr starke Szenen, ein wenig, was uns alle angeht, und einen klugen Dialog.

Dumenh war ein Chaceron voll Leben, Eleganz, Resten raubritterlicher Brutalität, moderner Kühle, neurasthenischer Stimmung und unsrer Gessinnung näher, als seine Taten vermuten lassen; Gemier ein vortresslicher Le Bourg voll Appetit für das schöne, eben erst entdeckte Kulturdasein.

Alles, was "La Rafale" an Qualitäten besitzt, sehlt dem neuen Stück von Henry Bataille "La Marche Nuptiale", das blöde, geschmacklos, langs weilig und untheatralisch ist. Das keinen Geist hat und eine Niedrigkeit im Hin und her menschlicher Gesinnungen und Handlungen zeigt, die viel zu geringe Maße hat, um auch nur eine halbe Stunde interessieren zu können. Ein junges Mädchen aus guter Provinzsamlie geht mit einem Klavierlehrer durch, der zwar kein Talent und keine persönlichen Reize, aber auch kein Geld hat. Das Einzige, was er besitzt, sind Celluloidsmanschetten, die er im Wohnzimmer der möblierten Wohnung während des Dejeuners wäscht, trotzem nebenan ein Schlaszimmer ist.

Das junge Mädchen aus guter Kamilie nütt ihre Beziehungen aus. um dem Geliebten eine Anstellung zu verschaffen. Der nütt die zu einer kleinen Beruntreuung aus: pour le bon motif natürlich, um ein Klabier mieten zu können. Auf diesem Alavier wie auf verschiedenen andern Instrumenten wird benn auch ben ganzen Abend hindurch Lärm verübt. Der Geliebten hat aber gerade der Chef des Alaviermenschen, der Mann ihrer Freundin, eine unsittliche Erklärung gemacht, ist abgeblist, was ihn mit Hochachtung erfüllt und bem kleinen Defraudanten Verzeihung fichert. Die junge Dame sehen wir einen Aft später im Hause ihrer Freundin wieder, wo ihr natürlich jener letthin abgeblitte Chef nachstellt. Sie wappnet sich in ihre Tugend, stedt aber immer mit ihm ausammen. Sie schwört, sie werde sich selbst bestrafen, wenn sie sich auch nur das Geringste vorzuwerfen haben werbe, trinkt sich aber kurz barauf einen Schwips an und läßt sich abküffen. Kaum geschehen, nimmt sies auch schon aufs tragischste und läuft, weil so ber Aft schließen kann, in bie kalte Winternacht. Sie kehrt zum Klavierlehrer zurück, ersucht ihn noch einmal, auf jenem Alavier den Hochzeitsmarsch zu spielen, und erschießt sich, also melodisch begleitet. In Schönheit sterben. Bewiesen ift, daß eine Frau gar keinen Grund hat, in Armut glücklich zu sein, wenn sie den Celluloidmanschettenbesitzer nicht liebt. Und weiterhin, daß Geldsorgen an und für sich kein dramatisches Motiv sind. Und schließlich, daß auch bas ausgezeichnetste Gemüt einen Kritifer von Zeit zu Zeit nicht bor Roheit zu schützen vermag.

Das feinste dieser Stücke, in der ein Selbstmord Geldschwierigkeiten beendet, ist die "Bertrade" von Jules Lemaître. Kein sehr straffes

Theaterstüd, keine Sensation, aber elegant, liebenswürdig, jede einzelne Szene schön gefügt, jede Figur umschwebt bom Hauch guter Luft. Gine Fülle amüsanier Stimmungen, kein geschmackloses, schon gar fein dummes Wort. Und schließlich eine dramatische Situation, die uns alle interessiert, weil wir ihr auf Schritt und Tritt begegnen: der Mensch der alten Kultur im Klein-Kampf mit der neuen Welt; seine Ehrbegriffe, allmählich zermürbt, werden der letten Prüfung ausgesett. Lemaître läßt ihn den Tod wählen, jenen Selbstmord, der schlieflich ein natürliches Ende ift: die Kräfte sind erschöpft. Der Marquis von Montferrand ist ruiniert. Unter dem zweiten Empire war er ein Millionär von Glonz. Arbiter elegantiarum. Nach der Republik ist er das geblieben, aber die Millionen sind jest Millionen Schulden. Er hat zwei Möglichkeiten: seine Tochter mit einem jener modernen Eroberer zu verheiraten, der viele Millionen, einen schlechten Ruf, junges Blut und ge= sellschaftlichen Ehrgeiz hat, oder selbst eine Witwe zu nehmen, mit der er, lang, lang ists her, das netteste Abenteuer seines Lebens gehabt hat, als fie in einem Chantant sang und er ein heiterer Ritter war. feitdem einen österreichischen Baron geheiratet. Aupferminen glanzenb bermaltet nnd ist jest viele Millionen schwer. Bertrade, diese Tochter des letten Montferrand, die ihr Bater um ihr Erbteil gebracht hat, und die als Heilige vom Schlag der vieille France auf dem Lande lebt, liebt einen Cousin, der jene alten Ansichten mit ihr teilt und ziemlich nervös macht — auf der Bühne find die anständigen Menschen noch aufreizender als im Leben —; sie verweigert also die Ehe mit Chaillard. Der Marquis ist schon drauf und bran, die Baronin zu heiraten, trotz allem Klatsch ber guten Welt, Bertrade aber weiß ihn im letten Augenblick beim Stolz zu paden und er brückt auf den Hahn seines Revolvers. Das Beste sind die Riguren: Dieser lette Montferrand, charmant, voll der edelsten afthetischen Kultur, der Provisionen von Geschäftsleuten nimmt, denen er Kunden zuschickt, für den das Geld ein Zeichen schöner Dinge, das Leben ein wirres Abenteuer ist; Chaillard, der sozialistischer Abgeordneter, Bestper von dreißig oder vierzig Millionen und Freund von Herzogen ist; Bertrade und die Baronin, die zwei gegenfätlichsten Figuren, die eine Bretterwelt vereinigen kann Und so weiter. Natürlich wird in der Renaissance wieder entzückend gespielt von: Guitry, der Brandes, Judic, allen.

Den stärksten Gewinn kann die lebendige Bühne in diesen pariser Wochen aber weder aus der handsesten Dramatik Bernsteins noch aus der eleganten Literatur Lemaîtres, weder aus ein paar neuen Baude-villes noch aus einigen kleinen Theaterchen, in denen die Schauspieler allgewaltig herrschen, holen: sondern aus einer Neuaussührung der Opéra comique, deren Direktor, Herr Carré, der größte Regisseur Frankreichs ist. Hierher müßte unser Freund Reinhardt einmal kommen; sein dem

künstlerischen Theater so offener genialer Sinn wird hier finden, was, er felbst weiß es sicher noch besser als ich, mit noch so schönen festen Bildern, plastischen Reliefbekorationen nicht zu leisten ist. den Carré in dieser neuen lyrischen Oper "Miarka" (der dumme Text von Richepin, die mir, dem Laien, nichts sagende Musik von Georges) gibt, ist eine Evolution, eine rhythmisch bewegte Folge malerischer Stimmun= gen, Impressionen. Da erleben wir eine Racht. Tiefer als in vielen Versen großer Dichter bekommen wir die Mysterien des Traums zu Auerst ist weißer Winter. Kahle Bäume reden dürre Arme. Der Tag dämmert. Dann leuchtet nur noch blau ber Schnee, indeß awei Frauen einschlummern. Dann flieht ihnen das helle Bewuftsein. Die Ebene gebiert Geftalten, die, bunner als Schatten, wie blaffe Bunfche vorbeilaufen. Dann wirds heller. Ein Lichtfreis öffnet fich irgendwo in der Ferne, während es vorne um die Schlafenden düster, dunkel bleibt. Mädchen tanzen. Eine Schönheit löst die andre im Amt freudiger, heller, lieber Bewegungen ab. Bunt und zart von japanischen Seiden, indischen Geweben, geheimnisvollem Schmuck glitzert die traumerfüllte Nun spielen sie hinten. Die Träume entlassen Bilber flugs; unfäglich rasch eilt eines, knüpft sich das andre. Die Augen können die Vision nicht festhalten, das horchende Herz zittert, weil es den holden Sput schon wieder entschwinden fieht; nun neden sie einen Baren, nun entloden fie dem Winter Blütenträume, nun sprießen gar Blumen aus den kahlen frostigen Zweigen der abgehärmten Bäume. Nun kommt ein dunkler König auf hohem Rosse; nun dringen die ersten Schauer des nüchternen Tags in die suße Welt ber freien Träume — nun fliehen Das Blut schwillt ab. Das Bewußtsein kommt wieder mit unfeliger Klarheit. Die letten Schemen schweben fort. Der Traum ist ausgeträumt. Da hat man eine bramatische Dekoration, Ausstattung, die selbst Rhythmus, Theater ist. Das Technische mag, wem das wichtig ist, besser im letten Aft sehen. Dort dehnt sich eine endlose Straße; die sollen zwei Frauen gehen. Die Telegraphenstangen weisen den Weg, der nie zu enden scheint. Ein Blid auf diese Buhne, im fahlen Licht, und der Zuschauer wird müde, hoffnungslos. Und nun, während der Regen fällt, Tag wird, einer Frau die letten Kräfte versagen, ein König endlich kommt, Hochzeit gefeiert wird, Glück auf irrende Trost= lofigkeit folgt, heben sich wunderlich — nur dem, der gut aufpaßt, merklich — Schleier, bringen Lichter so mannigfacher Nüancen, Tone, Stärken ein, daß die hoffnungslose Straße zum gerechten Schauplat aller Wandlungen wird, keine Stimmung auftommt, die nicht das Licht kräftiger als Musik und Worte unsern Sinnen vermittelte. . . . Hier erscheint in aller Stille ein Problem des neuen Theaters wundervoll ins Leben gesett.

B. Freb.

1 1 - 17 ( mile

## Der Canz.\*)

Ein letzter Karneval.

Ein lester toller Karnevalzzug bewegt sich um die große Rull, die das Ballett als Literatur darstellt. Ein unerhörter sestlicher Apparat wird angesahren. Zur großen pariser Oper tritt die Konkurrenz von Porte St. Martin, London wird zur Metropole der Ausstattungskünste, in Bien werden um 1800 jährlich an zwanzig neue Ballettstücke gegeben, auf der Stalabühne wimmeln damals schon fünshundert Personen, Kopenhagen unter Galeotti und Bournonville, der seine Memoiren schreiben mußte, Berlin in der Taglionizeit, Rußland vor allem, das diese französsische Überlieserung am teuersten bewahrte, verschwenden Mittel und Kräste an das Ballett: alles, um eine rauschende Kunst über die Katarakte der vieux jeux in den stillen unbeachteten Dichterstuben einiger Idealisten versluten zu lassen. Ausdruck, Ausdruck! Die Bahrheit hat seit Noverre die liebliche Karnevalslüge schön, aber sicher getötet.

Fünfundzwanzigtaufend Menschen feierten das Fest des "höchsten Wesens", das der Maler David entworfen hatte: religiöse Rhythmen in antiken Rostumen unter patriotischen Klangen. Statuen der Beisheit, Bagen der Freiheit, Trabanten der Lebensalter, Berge mit dem Vaterlandsaltar, die Nationalkonventler mit Blumen und Früchten, rosenbe= franzte weiße Revolutions-Mädel, Berbrüderung, Symnen, ein Volksrausch unter der Maske der Menschlichkeit: vive la république. Noch glaubte man an die Kraft der Volksfeste mit ihren Reigen unter länd= lichen Bäumen. Fürstenglanz und Volksamüsement schmelzen an ihren Enden zusammen. Das Theater bleibt übrig. Man sliegt durch die Lüfte, man fährt Schlittschuh und tanzt zu Schiffe über das Meer. Man spiegelt die pas de huit, man läßt die Kinder menuettieren und der lange Henri veroffenbacht die Antife. Nur die Mormonen noch eröffnen und schließen ihre Tangfeste mit der Bitte um den Segen des Höchsten. Immer hilft es historisch zu sein. Man übt sich durch Balle à la Maria Stuart, Trianon lebt auf, Lafontaine wird getanzt, alte Uniform wird diktiert, noch einmal probiert man die ländlichen Birtschaften, man affektiert sich in Pavanen und Volten, man watteaut, blumenfestelt und

<sup>\*)</sup> Unter diesem Titel läßt Oscar Bie in kurzem sein lange erwartetes Werk über die rhythmischen Künste erscheinen. (Bard, Marquardt & Co., Berlin; Preis des in echt Pergament gebundenen Exemplars 25 Mk., vor Erscheinen substribierte Exemplare 20 Mk.) Es dürste noch mehr als durch die geschmackolle Pracht seiner künstlerischen Ausstattung, die Karl Walser besorgt hat, durch die berückende Schönheit seiner literarischen Form — die den wissenschaftlichen Wert der Arbeit nur für unheilbare Pedanten schmälern wird — das Weihnachtsbuch dieses Jahres werden. In einer der nächsten Nummern der "Schaubühne" soll Vies Entwicklungssgeschichte des Tanzes eingehend betrachtet werden. Heute möge dieser mozartische Geist für sich selbst sprechen.

faceltanzt. 1805 wird für Pauline Borghese das uralte Fest des Königs René wiederholt, die Versuchung des heiligen Antonius wird 1832 zu einer Rekonstruktion des alten Opéra-Balletts 'mit Gesang und Tanz, 1887 wird in Versailles die historische Redue von Scribe und Auber abgenommen: ein tanzender Fries aller Geister Frankreichs in alten Kostümen, von einer symphonischen Musik begleitet, die die erfreuliche Entwicklung dieses Landes dis 1830 mutig illustriert. Hat man genug Historie, so faßt man sie chronologisch zusammen. Man chronochoreographiert die wiener Walzer und die deutschen Märsche. Man baut der Geschichte des Tanzes einen Tempel auf der Beltausstellung, und im Palast Guadalcazar zu Madrid entwirft Meister Carbonero seine kleine Enzysklopädie des großen spanischen Tanzes, in der Padrillas Liebeshof, Fortunys Vicaria und Valeras Novelle Pepita Jimenez in Bewegung geset werden.

Indessen ergött man sich am Korsaren, dem Adam seine Musik verschrieb, an der Sakuntala, die Gautier und Reyer vertanzten, dem Papillon vom Herrn Offenbach, der Coppelia und Sylvia unter Delibes' graziösen Rhythmen, der weise Nuitter versucht es noch mit Gretna= Green und Namouna, die Guirand und Lalo komponieren, Coppée und Widor umarmen sich in der Korrigane, Messager läßt die deux pigeons auffliegen und St. Saens streut seine geistreichen Einfälle über Fräulein Javotte. Die lette feine Pantomine hieß Wormsers "Berlorener Sohn". Keine schlechten Tänzer, die uns amufieren wollen. Das Publikum aber landet in den Massenfreiübungen des Manzottischen Excelsior. vergaß die polnischen Milchmädchen und Soldatentöchter, die in jeder Saison neu aufgelegt wurden. Man vergaß die Abam-Taglionische Beiberfur, in der das Landmädchen Mazurka mit Schluck- und Jaugefühlen zu einer Gräfin wird. Hoguets Robert und Bertrand, die Diebe, tanzen Bankbirektoren und retten sich in einem öffentlichen Garten auf dem abgeschnittenen Luftballon. Satanella, ein feines Kaliber, überwindet ihren fauftischen Studenten in vier Milieus, die abgeschiedenen Willybraute walzen ihre Kavaliere tot, Arquelin wird in die Luft geschossen, packt seine Knochen zusammen, erlebt Seestürme und Liebeshändel, venezianische und chinesische Abenteuer und verwandelt und verkleidet sich bis in die Puppen. Noch sputt die altehrwürdige Pomona in Laucherys Kopf, die Danaiden bei Hoguet und die Undine bei Taglioni. lieblich-dumm klingen kleine burgerliche Polterabendscherze, naive Militär= bengalismen, viel unterbrochene Hochzeiten, Seeräuber, Brasilaffen und hinkende Teufel, mit unermüdlichen Intrigen auf dem Maskenball, in der Gardrobe, auf der Bühne und beim Gewitter, mit Schlufregenbogen. Man beginnt mit jungen Mädchenpensionaten, führt in ungarische Modewarenhäuser und schließt in der Narrenanstalt. Flick und Flock aber figen die längste Zeit auf dem Kabel, um mit den Rereiden und Fluggöttern zu spielen, die wahrlich keine Hollander find.

Bas hatte Heine die Mythologie beschworen, um ballettanzende Ritter wieder zum Leben heidnischer Feste zurückzurufen? Kaum ein Theater kümmerte sich um seinen Liebhaber der Diana und seinen Doktor Faust, die mit den Göttern und Teufeln tangen follten. Die Götter bleiben im Exil und Faust heiratet glaube ich doch die Bürgermeistertochter, weil er die Tanze und den goldenen Bod, die ihm feine Mephiftophela durch sämtliche Reitalter vorzaubert, nicht mehr feben will. Bacchus leibhaftig zu schauen meinen, ist es ein verkleideter Keller= meister, und Jupiter lebt nicht mehr, er ist ein alter schwindelnder Greis auf der Kanincheninsel, der die Dichter verrückt macht. Sie vertrauen ihre letten Bahrheiten ben Balletteusenbeinen an und ihre letten beforativen Schönheiten ben Maschinenmeistern. Richard Dehmel baut in seinem "Lucifer" ein gewaltiges tanzendes Trip= thinon aufammen, von Klingerscher Gedankenschwere, das die alte Freundschaft des sternlockenden Lucifer mit der serpentinenen Benus und ihre Trennung und ihre neue himmelfahrt zur Mutter mit dem Kinde durch die Sphären klingen und tanzen läßt. Aber es wird dem Heiden= gott nicht besser geben als dem Bierbaumschen "Ban im Busch", der die ganze schöne Benfion mit ihren Professoren und Gouvernanten angrinft, nachdem er ein paar Menschenkinder glüdlich gemacht zu haben glaubt. Die Ballettbesucher schreden vor diesem Pan, wie er vor den Gloden unserer Theater schreckt. Arme idealische Dichter. wollen ein Feld erobern, das von Gauflern eingenommen ist. In ihren stummen Stunden schaubern sie vor der Rücksichtslosigkeit des redenden Lebens und hängen den schönen Vorstellungen nach, die die lautlose Linie bewegter geistiger Bilber zeichnet. Sugo von Hofmannsthal schrieb, er schrieb nur das finnvollste und das dekorativste aller Ballette, die je= mals rhythmische Sinne bezauberten: den Triumph der Zeit. brochene Herzen und die Schwankungen liebenden Rausches, Tänzerinnenglud und Mädchenblute, wehmutsvolle Erinnerung und die Trägheit des Vergessens, Ruhe antiker Haine und alle Götterfreundschaft, fie finken in Der harfner aber fteht auf ber gespannten Brude, der Stunde bahin. und sie fängt zu leuchten an, und ber Brüdenbogen ift nichts als ein Gewinde aus schönen, ineinander verflochtenen lebenden Gestalten, die eine wundervoll leuchtende Atmosphäre umgibt und über dem Abgrund Was ist Jugend, was Alter? Die große Stunde nimmt sie in sich auf, um sie ewig zu wechseln, zu verflechten, wiederzugebären. zählen die Stunden, aber die Zeit, sie triumphiert. Und alle amours déguisés, die an Fürstenhöfen lüsterne Augen ergötten, beugen sich bor ber Majestät dieses letten aller Trionfi, den unsere Beisheit ersann, bes Triumphzuges der Zeit, in der die bunten Stunden im Tanze von Augenblicksamoretten umspielt find, in der die trägen, geflügelten, erhabenen und traurigen Stunden täglich ihre selbe Bantomime aufführen

5 - 171 - Va

und das Kind seine Hindin verläßt, der Knabe die Schmetterlinge vergißt, der Jüngling seine geliebte Stunde aus den Armen gibt, um als Mann wie der Pensiero auf dem Mediceergrab das Greisenalter zu erwarten: vita somnium breve.

Die Bühne hört nicht auf diese Träume. Der Triumph der Zeit zwingt sie, auch ohne aufgeführt zu werden. Sie hört nicht einmal auf das Satyrspiel der Bedefindschen Pantomimen, in denen Flöhe die Hofsdamen zum Cancan reizen, Mücken unter der Bettdecke geschwollene Bäuche verursachen, und eine Kaiserin sich erwürgt, weil ein Athlet nicht mehr kann. Der Mummenschanz hat die Narrheit verloren und die Beisheit nicht verdient. Die Masken liegen herum, die Beine wirbeln, die Gesichter lächeln noch, aber die Glocke hat geläutet. Die Bühne verssinstert sich. Zwei kalkweiße Clowns springen hervor, sie kegeln mit ihren Köpfen und machen einen Überschlag an der Tabakspfeise, die der absnehmende Mond sich in den Mund gesteckt hat.

#### fledermaus.

Tanget, Bernunft und Gerechtigkeit. Hüpfet ihr Gefühle, die ihr vom Tritt des Lebens schwere Füße bekommen habt. Musigiert, ihr Bünsche, die ihr in uns lastet, wie ein Chaos von stimmenden und probierenden Instrumenten, die auf ihren Dirigenten warten. Das Bariété des Lebens ist eröffnet. Der Karneval zündet dem dämmernden Tage die Lichter an. Gin seidener, leicht bewegter Borhang trennt euch von den Mysterien des Zynismus. Ihr werdet die Sorge der Einfamen feben, die sich den Domino umgeworfen hat, um für einige Stunden Inkognito spielen zu dürfen. Das Plaisier der Vielen werdet ihr erkennen, in feiner unverdorbenen Beiblichfeit, noch ehe es Tenor bei Charpentier wurde und elektrische Flammen im Mantel verbarg. Heiterkeit trefft ihr, die über alle Logik lächelt wie ein Gott, die den Mond zur Sonne macht wie Pierrot und das Lob der Narrheit singt wie Ihr werdet den Philosophen des Walzers hören, der euch ohne jede Hypothese und Beweise überzeugt, daß der Ernst tragischer Rhyth= men eine Parodie des Glücks ist und alle Beisheit im wohl regulierten Tempo eines Dreiviertel-Temperaments geborgen liegt.

So steht und wartet die Fledermaus am Ende meiner kleinen musistalischen Tanzkonversation. Audrans Grotesken in Bangscher Manier, Suppés opernwürdige Haltung, Offenbachs parodistischer Esprit, alles in allen Ehren, die Fledermaus allein löste das Problem der Operette, kein Problem zu sein. Inhalt? Drama? Wahrscheinlichkeit? Ihre Rhythmen fegten die Ereignisse in alle Winde, daß sie in der Luft hersumtanzten. Sie bildeten den Stil des Lebens, das sich von aller Schwerskraft lossagte, die Arme pendelte, die Füße schwenkte und alle fürwisigen Begriffe und Worte und Deutlichkeiten, die sich auf seiner Nase

niederlassen wollten, mit einer graziösen Bendung der Unterlippe forts blies. "Benn der Mut in der Brust die Spannkraft übt . . ."

Prochazka in seiner Strußbiographie (auf die ich wegen der ganzen Literatur verweise) erzählt, daß der Meister die Operette in vierzig Rächten komponierte. Bas diese vierzig Märchennächte träumten, mißsiel zunächst den Bienern, wie ihnen der Donauwalzer, die Morgensblätter, Biener Blut a tempo mißfallen hatten. So genial war das. Die Berliner, die auch Carmen erkannt hatten, erkannten die Fledermaus. So ironisch war das. Die nüchternen Hamburger erhoben zuerst diese Operette zur hochwolgeborenen Oper. Das war der Gipfel. Sie zog nach Bombay, Melbourne, Vistoria, S. Francisco. Sie wurde hoffähig. Und doch hat ihr das alles nichts geschadet.

Ich habe nun jahrelang über den Tänzen der alten Bölfer und verflossenen Jahrhunderte gesessen, habe Pavanen studiert mit heißem Bemühen und Galliarden, Allemanden und Couranten, Menuetts und Sarabanden, und da ich den Schluß davon schreiben will, kann ich nicht am Schreibtisch figen, ich schreibe ihn am Klavier, ich erröte nicht, und hole diesen kleinen füßen Klavierauszug und spiele meinen Effai auf den über Blumen, über Sunde, über Radium fann man ichreiben, man kann Feuerwerke analysieren und über den Rhythmus ästhetifieren, fann die Schritte der alten Gesellschaftstänze und die Maskeraden der alten Ballette verzeichnen, aber die Fledermaus kann man nur spielen. Bas interessiert mich das Schicksal des Herrn Gisenstein und die alkoho= holische Philosophie Froschens? Ich spiele Tänze, ich habe Zeit zu allen drei Aften, ich spiele und verbinde die Rummern, indem ich sie ausklingen laffe, indem ich ifte vorbereite, ich schaffe bas musikalische Bild dieser Tanzfinfonie nach, und es ist ein ruhiger, dankbarer Abend um mich, Leichtigkeit des Sinnes, Fröhlichkeit des Herzens, das Klavier antwortet mir feiner und wohllautender als je — und so spiele ich in trunkener Wortlosigkeit diesen musikalischen Effai, dieses Buch der Lieder und Tänze.

Alle alten Spielopern stehen um mich herum und lauschen diesen Abvokatenmärschen mit ihren Vivaceschlüssen. Alle Rheinländer besneiden diese Soupereinladung. Alle Sarabanden wiegen sich mit dieser trostreichen Gattin, um sich dann die Hände zu reichen und zu polsen o je, o je, wie rührt mich das! Die Menuette kleiden sich in modische Mazurken, erheben ihre Stimme und singen im Chorus von dem Glücklichen, der vergist, was doch nicht zu ändern ist. Die Walzer spisen den Mund und slüstern in anmutigen Schnellern von den späten Têteza-Têtez, bis wir mit dem großen Galopp in das allgemeine Vogelhaus absahren. Mit komischer Feierlichkeit steht da an der Schwelle eine Allemande, die in höchst unmoralischer Weise bei Strafe der Ausschließung die Langeweile verbietet, worauf ein unhössicher Marquis durch einen Walzer ausgelacht wird, und ein verlausenes Ehepaar eine kanonische

Polfa singt, Es ist Zeit, die Uhr galoppiert. Die Ungarin wirst das Feuer in die Gesellschaft, Czardas, Friska dis zum Wahnsinn. Auf der Höhe des Taumels tanzt der Champagner seinen Galopp. Die Sinne schwimmen, die Augen glänzen, die Hände streichen, und alle Lust verssinkt in tieser Erregung in den langsamen Kußwalzer. Da steigt die Vision der Nationalitäten auf. Die Spanier mit ihrem seurigen Dreiviertel, die Schotten mit ihrem punktierten Vierviertel, die Russen mit ihrem klirrenden Mazurkatakt, die Böhmen mit ihrer hopserigen Polka, die Ungarn mit ihrem più und più allegro — aber ich sah sie alle zum leptenmal, der wiener Walzer überholt, übertanzt sie, auf der tiesen G-Seite wirbelt er los, wirbelt höher und höher und bricht mit weitges spannten Armen in den Jubel aus — ha, welch ein Fest!

Ha, welch ein Fest! Roch klingt es und summt es in den Ohren. D C H, Gis A C, G — G, G. Es geht nicht fort, es tanzt da innen etwas und will nicht zur Ruhe kommen. Jawohl, nun sitzen wir im Gefängnis, aber es will in uns weiter tanzen. Verschleiert vernehmen wir ein altes Rondo mit Couplets von Schäferlichkeit, Marschtempo und der Lieblichkeit der Gavotte, ein lächelndes Auge von Mozart, wieder Gericht und Gericht, hundert Rhythmen, die sich in einen Rachemarsch, eine Polkaversöhnung, ein Seltgalopp außulösen scheinen. Es rauscht und flattert davon. Wir sitzen im Gefängnis und es tanzt in uns. War das der erste Ball, den wir mitmachten und der Stimmung hatte, gegen seinen Inhalt, gegen seine Verabredungen, gegen alle Arrangements? Stimmung nur durch die Zauber der Musik? Hob sich das Leben in elnseische Gesilde, ging Orpheus durch unser Keihen?

D C His — ich habe das Klavier zugeklappt und mich zur Ruh gelegt. Es singt und furrt weiter im Kopfe. Ich liege still und bente an nichts und alles. Es ist eine Minute bor bem Ginschlafen, da wir uns auf eine furze helle Strede mit der Ewigkeit zu berühren meinen. Wie das füß im Kopfe wogt und das Blut leicht und felig macht! Run liege ich da und bin fertig und vergesse alle die rauschenden Feste, zu benen einst Fürsten die Elemente und die Menschen befahlen, alle Tänzer, alle Bölker, die durch Jahrtausende ihre Freude den beweglichen Füßen anvertrauten, alle vergötterten Ballette, die die gelangweiltesten Maitressen und die zärtesten Dichterseelen anzogen — und habe das Gefühl, mit keinem Renaissancefürsten tauschen zu mögen um die kleine Melodie, die mir da im Ropfe singt. Ich sehe nichts, ich wippe nicht, ich nicke nicht, ich rühre mich nicht — und es tanzt da wunderbar hinter dem Schädel, nur so im Geift, in der Phantasie, ohne Deforation und Kostüm, ohne Tanzmeister und Lichterglanz. Die reine Musik flog von den Festen auf und genas der irdischen Feierlichkeit und lebte als edle und zeitlofe Seele. Oscar Bie.

5.000

## Richard Straußens "Salome".

Einst ging ich an einem grauen, düstern Gebäude vorüber; ein Gesfängnis schiens. Während meine Blicke die Front des Hauses abschweiften, entdeckten sie hinter einem offenen, aber vergitterten Fenster einen Menschen. Mit müdem, seltsam verzerrtem Lächeln blicke er zu mir nieder, sodaß ich ihn eine Sekunde lang betroffen anschaute. Als ich mich wieder abwenden wollte, drang plöglich ein entseyliches, teussisch=wildes Lachen vom Fenster herab. Ich erschauerte und begriff . . . . . Nie in meinem Leben werde ich das Lachen des Wahnsinns vergessen. — Und siehe, neulich öffnete sich mir die Bühne des Königlichen Opernhauses zu Oresden wie ein ungeheurer Mund, der das gleiche irre, häßliche Lachen lachte, nur daß es durch einen gewissen kranken "Schönheits"»Rest noch unheimlicher und verwirrender wirkte. Nichard Straußens neue Oper "Salome" lachte mir aus schimmerndem Bühnenmund also entgegen.

Fast alle haben ihren Frieden mit Strauß gemacht, teils aus über= zeugung, teils aus jener Schwäche, die am liebsten mit den Wölfen heult. Ohne weiteres ift zuzugeben, daß Strauß unter ben zeitgenöffichen Romponisten die meiste Beachtung herausfordert. Er ist eben ein rechter Sohn unfrer Zeit, und fein ift dementsprechend eine gewiffe Macht. Allein er ist weniger der Herr als der Diener der Zeit und hier liegt seine Schwäche. Er ist nicht der Herr der Zeit, er ist nicht einmal ihr getreuer Spiegel, der alles reflektiert. Bon den Wehen der tief unter der glipernden Oberfläche pulsierenden großen Zeitseele g. B., die nach höherem, weiterem, wahrhaftigerem Menschentum verlangt, ist Strauß nicht berührt worden. Dafür hat er in sich jene Sphäre aufgenommen, in welcher die sinnlich schwärmenden Gefühle der Männlein und Weiblein nach Liebe, Gold, Glanz und Rausch lärmend hausen, wo die halben Seelen wohnen und sich haltlos umherdrehen. Strauf lock das schillernde Lügengewand der Weltstadt, seine Werke strahlen die Farbe dieses Gewandes aus und hallen wieder vom bizarren, tumultuarischen Beltstadtleben. Er felbst hat erklärt, daß er keine Programmmusisik schreibe; um so berechtigter ist man, seine Musik eben rein als Musik aufzufassen, d. h. den natürlichsten Standpunkt zu seinen Werken einzunehmen. Fragt man jedoch, ob der größte Teil seiner Kompositionen wirklich noch Musik sei, dann kommen seine Freunde und Reichendeuter und erklären: das muffe alles so fein; es sei der schonungslose Realismus eines objektiv schaffenden Künstlers. aber hat Musik mit Realismus — d. h. Schilderung von Begebenheiten, Tatsachen und Gegenständen — und Objektivität zu tun? Sie, die subjektivste aller Künste! Absolute und objektive Musik gibt es nicht; denn Mufik wird ganz und gar aus der Seele des schaffenden Subjekts geboren und empfängt ihren Charakter je nach der Beschaffenheit dieses subjektiven Seelenlebens. Die brutalen Rücksichtslosigkeiten der kontrapunktischen

1.4000

Stimmführung, im feltsamen Gegensatzu der berfeinerten, raffinierten Instrumentation, die verzerrten Tonfragen, die häufige, musikalisch (d. h. feelisch l) nichtssagende Verwendung von Passagen und Trillern, die lediglich äußerliche, finnliche, schreiende Farbenpracht: alle diese Erscheinungen, und noch mehr, in Straußens Kompositionen zeugen von einem verftörten Seelenleben, welchem das Gefühl von der wahren Schönheit einer klaren, reinen Form und in Grenzen gehaltener, sicherer Kraft verloren gegangen ist. Nicht die in der Musik unmögliche objektive Schöpferkraft ist es, sondern eine fieberkranke Seele, die Strauß treibt zu Till-Eulenspiegelstreichen, Hammelkämpfen, übermenschlichen Zarathustra-Taumeltanzen, Neibergequak, Schlachtengetofe und . . . boch hierbon fpater. Damit find wir, über alle spitfindigen Erklärungen und Erläuterungen der Sternguder des Strauß-Himmels hinweg, zu dem in diesem Himmel thronenden Gott selbst gelangt. Dort erkennen wir nun einen bedeutenden Menschen, in dem die Krankheit unsrer Zeit: der starke Zug nach dem Materiellen, Sinnlichen, Sensationellen, zum Ausbruch gekommen ift. Ein ursprünglich echtes, reiches musikalisches Talent, das erstickt wurde durch die faulen Dünfte bes großen Zeitsumpfes, Beltftadt genannt. oder könnte es Zufall sein, daß Strauß ein Theaterstud der Hochdekadenz "Salome" von Wilde, zu einer Oper umgewandelt hat?

Um die Stütze und Querbalfen bes Gerüftes der Handlung in diesem Stud winden fich die Worte und Empfindungen wie ein wildes Gerank von welkem, faulem Laub in allen Karben des sterbenden Sommers. Da fährt heißer Büstenwind in das Laub; es klingt so seltsam, wenn tausend müde, verwesende Blätter beben, raunen und rauschen: "Jochanaan! Ich bin verliebt in deinen Leib . . . . In dein Haar bin ich verliebt . . . . Deinen Mund begehre ich . . . . laß mich ihn kussen, deinen Mund!" Jest heult der Wind um die Balken des Gerüftes, das klingt so schaurig: "Ich will dich nicht ansehen. Du bist verflucht, Salome. Du bift verflucht." Run fäuselt der Wind wieder im Laub: "Tauche beine kleinen, roten Lippen hinein . . . . bann will ich ben Becher leeren . . . . . Komm, iß mit mir von diesen Früchten. Den Abdruck deiner kleinen, weißen Zähne in einer Frucht feh ich so gern . . . . . Tang für mich, Salome." Abermals wird der Wind grimmiger und dunkler zischelts im Laub und in den ächzenden Balken: ".... Warum höre ich in der Luft dieses Rauschen von Flügeln? Es ist doch so, als ob ein ungeheurer schwarzer Bogel über der Terrasse schwebt? Warum fann ich ihn nicht sehen, diesen Vogel? Dieses Rauschen ist schrecklich." Bergebens sucht der Wind hier die Aeolsharfe, auf der er seine starke, trunkene Melodie von der Größe der Schöpfung und des Lebens anstimmen könnte. Immer ungeduldiger mehren sich die Windstöße, bis sie, aus Salomes Tanzwirbel zum Orkan anwachsend, das ganze Gerüft mit seinen welken Laubgewinden furiengleich davontragen in die

schlen wo die dunkelsten Elemente der Natur wie Schlangen und Drachen hausen und einander zersleischen: Salome (mit dem Haupt Jochanaans auf silberner Schüssel): "Ah, du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen, Jochanaan! Bohl, ich werde ihn jetzt küssen! Ich will mit meinen Zähnen hinelnbeißen, wie man in eine reise Frucht beißen mag . . . . Ich hungre nach deinem Leib . . . . Nicht die Fluten, noch die großen Basser können dieses brünstige Besgehren löschen . . . . . Gier schweigt jede kleinste menschliche Regung vor dem Rasen der Bestie in Salome.

Richard Straußens Musik — es ist ja kaum Musik, sondern nur ein tausendfältiges, betäubendes Gewoge von Farben und bunten Schleiern, blendend, wie in weißem Mondlicht glitzernde Bellen. Diese slimmernde Schönheit des Orchesters ist bewundernswert, aber seine Ohnmacht, einen einzigen plastischen musikalischen Gedanken aus dem Farbenchaos zu gebären, beklagenswert. Es schwirrt und säuselt in den gedämpsten Biolinen, es slackert wie züngelnde Flämmchen in den Holzbläsern, es blitzt im Blech gewaltig blinkend auf, es grollt tiesschwarz in den Bässen und Pauken — nur eine erlösende Melodie, eine erlösende Musik kommt nicht. Aber aus den Modergrüften der Dichtung wirbelt diese gestaltlose Windsmussik den Dunst und Staub erst recht herauf, daß man zu ersticken meint.

. . . Frau Bittichs mächtiger, glänzender Sopran konnte selten zu seiner reichen Fülle aufblühen; es war meistens nur ein Stöhnen, Jauchzen, Stammeln, kein Gefang. Das Abermenschliche, ober eigentlich Untermenschliche, zu vollbringen: die Salome in ihrer graufen Tierheit zu verkörpern, gelang ihr nicht. Sie war leibenschaftlich, beweglich, manch= mal faszinierend, doch nie grauenvoll. Der Herodes des Herrn Burrian ließ noch weniger das brutale Tiermenschentum hindurchblicken; er war ein entnervter Wollüstling mit dem feigen Wolfsblut des Despoten. Sein wohllautender, heller Tenor hatte ganz und gar nichts von der rauhen Herrscherstimme eines barbarischen Königs. Nur Herr Perron wurde seiner Rolle voll gerecht; er war gang der Asket, der Bisionar, der starre, herbe Prophet Jochanaan, der mit furchtbarer Stimme von Bernichtung und Verderben fündet. Doch muß man im Ganzen anerfennen, wie gut die dresdner Runftler die marchenhaften Schwierigkeiten ihrer Aufgaben bewältigten. Das Orchester spielte unter Hofrat Schuch gang außerordentlich. Auf der Bühne tonten fich die berschiedenen Farben ber Gewänder zu einander, sowie zur Szenerie, manchmal zu fehr reizvollen Gesamtbilbern ab, denen alles Harte vom blaffen Mondlicht genommen war. -

Vor Jahrtausenden feierten unter Tänzen und Jubelgesängen die Griechen Feste zu Ehren des jungen Gottes Dionysos, der als feuriger Wein durch ihre Seelen und Adern glitt. Es waren Tänze begnadeter Dionysosdiener, die den Gott genießen konnten. Heute tanzt eine

Salome, unbewußt fliehend vor der grauenhaft öden Leere in ihrem Junern, mit lodgelassener, trunkener Sinnenwut vor einem zuschauenden Publistum. Himmel! welchen Weg ist die Menschheit von damals bis heute gegangen, auf dem sich der heilige Ausdruck höchsten Lebensgefühls in eine optisch=akustische Orgie verkehrte! Die Oper "Salome" ist ein Symbol der Lügen=Bivilisation: außen Pracht und innen das Elend — und Richard Strauß ist ihr Prophet.

## Rundschau.

Die Berbe Frucht. Um es mög= lichst gewählt und doch nicht un= anschaulich zu sagen: Das Trianon= Theater hat sie mit fühner Hand aus dem nicht gerade üppigen Garten der italienischen Dramatif gepflückt, hat sie von einem wiener Roch zubereiten lassen und sie auf einem Steingut = Teller feinen lieben Berlinern gereicht; die ließen sie sich füß schmecken und sagten danke. Ich bin leider aus der Art geschlagen, habe heute noch einen flauen Geschmack im Mund und brauche also nicht dankbar zu Mit dem Vorwurf, den R. Bracco sich gewählt hat — die Che awischen zwanzigjährigem Mädchen und fünfzigjäbrigem Mann — war dreierlei angefangen: entweder er münzte ihn zu tollen Bergnüglichkeiten aus, oder er entshüllte seinen ganzen Lebensernst, oder er schlug einen tragikomischen Mittelweg ein. R. Bracco hat von alledem etwas versucht und ist darum zu keinem künstlerischen Ergebnis gekommen. Für die Posse reichts nicht an Wit, für die Tragödie fehlt ihm das Gewissen, und für die Tragikomödie ist sein Stand= punkt nicht hoch genug. Was er ist der übliche Mischmasch, reichlich gepfeffert, aber wenig gesalzen und ohne die Anmut der Frechheit. Da könnten graziöse und espritvolle Schauspieler viel helfen. Neapolitaner des Trianon= Theaters stammten leider aus der Strada del Ader, vom Ponte di Beibendamm, von der Porta del

Oranienburg und, wenns sehr, sehr hochkam, von der Piazza di Wittens berg. S. J.

"Wenn die Bühnen= Urlaub. angehörigen nicht Künstler, sondern Arbeiter wären, würden die Theater= direktoren längst nicht mehr in der Lage sein, solche Kontrakte schließen zu können, wie sie sie schließen. Dieses Handwerk hatte man ihnen gelegt. Aber es ist der Fluch vieler geistiger Berufstreise, daß sie über dem Ideellen ihre wirtschaftlichen und sozialen Interessen vernach= Die Theater= lässigen . . . . . leitungen haben einen Kartell, eine Art Syndifat, und die schwarzen Listen versteht man so gut zu hand= bei den Metallin= haben wie Wenn ein Schauspieler dustriellen. seinen Kontrakt nicht genau inne= halt, muß er weit fort oder auf die Straße gehen. Run foll frei= lich jedermann die Berpflichtungen erfüllen, die er eingegangen ist; aber moralisch gilt das nur, wenn die Verpflichtungen gerecht find und auf freier Entschließung beider Teile beruhen. Theaterkontrakte be= ruhen, wenn es sich nicht gerade um Stars handelt, fehr selten auf freier Entschließung; denn Bühnenangehörigen müssen sich aller= lei Klägliches bieten lassen, erst von Agenten, dann von den Direk-

Mit diesen Worten beleuchtete einmal die Franksurter Zeitung die sich aus einigen Paragraphen des Bühnenengagementsvertrags er= gebenden Rechte und Pflichten der Schauspieler. Sie treffen insbes sondere bei dem durch den Fall Schildfraut wieder einmal aktuell gewordenen Urlaubsparagraphen der

Engagementsvertrage zu.

In den üblichen Vertragsforsmularen der Theater lautet der Paragraph: "Die Direktion behält sich das Recht vor, dem Mitglied in jedem Kontraktsjahr einen Urslaub bis zu drei Monaten zu ersteilen."

Im Jahr drei Monate Urlaub zu bekommen — so glücklich sind nur Schauspieler und Studenten. gewöhnliche Mensch freut sich, wenn ihm seine Behörde oder sein Dienst= herr vierzehn Tage bis vier Wochen Freiheit gewährt. So könnte jemand denken, dem die Theaterverhältnisse Beim Theater be= fremd sind. deutet aber Urlaub durchaus nichr dasselbe, was man sonst darunter berfteht. Für jeden, der im Behalt steht, bedeutet Urlaub die Zeit, in der man sich auf Kosten seines Chefs erholt. Das Gehalt wird, das ist heutzutage fast durchweg üblich, weitergezahlt. Anders beim Schauspieler. Beim Schauspieler bedeutet, von gang wenigen Softheatern abgesehen, Urlaub soviel wie Urlaub ohne Bezüge.

Schauspieler muffen recht gut gestellt sein, daß sie alljährlich ohne Bezüge drei Monate lang vom ersparten Gelde leben können! Man frage einmal einen Schauspieler, ob er sich schon einmal drei Monate nur erholt hat. Er wird verneinen. Freudig verneinen. Die Zeit des Urlaubs kann er zu Gaftspielen verwenden, wenn ihn jemand enga= giert. Deshalb wird ein großer Schauspieler sehr gern drei Monate Urlaub haben wollen. Gerade diese Zeit kann er finanziell recht gut Aber die kleinen, un= ausbeuten. bekannten Schauspieler, was fangen sie mit den drei Monaten an? Im Sommer geht niemand ins Theater, gehen alle gern in die

Bäder oder Sommerfrischen. nahm man an, der Urlaub werde im Sommer erteilt gewöhnlich Dann können die Schauwerden. ivieler in die Badeorte reisen und dort gastspielen. Dann brauchen fie keine Bezüge und verdienen doch genügend. So würde fich der Außen= stehende den Zweck der Bestimmung lind das flarzulegen versuchen. war wohl auch ursprünglich der Gedanke, der bei der Schassung des Urlaubsparagraphen maggebend Allmählich ist aber dieser war. Gedanke verwischt worden; dieser Paragraph wurde, wie so viele andre Bühnenengagementsvertrags, andern Zweden dienstbar gemacht. Man rechnete mit den übeln Er= fahrungen, die der eine oder andre einmal gemacht hat. Sie stopfte man in die Paragraphen hinein. Und die Stopfarbeit wurde manch= mal in geradezu raffiniert pfiffiger Weise so weitmaschig angelegt, daß man mit jedem Paragraphen be= sonders die Schauspieler chikanieren fonnte.

Ein Beispiel. Im Kontrakt eines breslauer Theaters erscheint der Ur: laubsparagraph in folgender Gestalt= Bezieht das Solomitglied in der Zeit, in welcher das Theater all= jährlich geschlossen ist, von der Bühnenleitung vertragsmäßig kein Einkommen, so kann es während dieser Zeit an der freien Berwendung seiner Berufsfähigkeit an aus= wärtigen Bühnen nicht gehindert Wie kann durch einen werden. solchen Paragraphen ein Schauspieler geschädigt werden! Dic Provinztheater schließen um Pal= marum herum. Eiwa Ende Mai. Bekommt ein Schauspieler gerade dann Urlaub, so kann er gastieren, sonst nicht. Sonst hat er eben — Urlaub ohne Bezüge. Bas er da= mit anfängt, ist seine Sache. ganzen Urlaubsparagraphen dem steht nämlich kein Wort davon, daß der Urlaub im Sommer erteilt werden musse. Es ist auch in

Urlaubsparagraphen nichts dem davon erwähnt, daß zur Erteilung eines Urlaubs der Bunsch eines Bühnenmitglieds von irgend welcher Erheblichkeit ist. Der Director kann nach dem Paragraphen, wann immer es ihm rätlich erscheint, einem Mitglied Urlaub gewähren, ohne, ja sogar gegen den Bunsch des Mitglieds.

Wir nähern uns der mißbräuch= lichen Anwendung des Paragraphen. Ein Direktor führt ein Stud auf. Bu seinem Glud wirds ein Kassen= Nur ein verhältnismäßig jtüd. kleiner Teil seiner Mitglieder ist darin beschäftigt. Den andern muß er Gage zahlen, obwohl fie nichts Jett tommt der Urlaubs= leisten. paragraph. Die Spaziergänger be= kommen Urlaub auf zwei Monate. wird das Raffenstück Solange

aichen.

Das ist eine Art der mißbräuch= Anwendung des Urlaubs= Es ist in berliner paragraphen. Theatern schon wiederholt vorgekom= men, daß im Dezember, Januar und Februar aus dem genannten Grunde Urlaub erteilt wurde. Selbst angenommen, der Direktor habe es den Schauspielern acht oder vierzehn Tage vorher mitgeteilt, daß sie beurlaubt werden sollen, er habe ihnen auch gestattet, an Bühnen außerhalb Berlins aufzutreten. — wer findet, wenn er nicht ein großer, bekannter Schauspieler ist, in der Hochsaison ein Gastspiel? Wen engagiert man in der Zeit, für die bereits monate= lang alles vorher besett ist?

Der Direktor nüst dabei berechtigter Weise nur ihm kontraktlich zustehende Rechte. Er hat das Recht, seinen Mitgliedern oder ein= zelnen von ihnen bis zu drei Mo= naten Urlaub zu geben. Wer kann daß die Schauspieler fich dafür, dachten, der Urlaub werde im Sommer gegeben werden, wo Gaitsviele leichter zu haben sind!

So kann mit dem Paragraphen ein Unfug getrieben werden, an den bei Abschluß des Vertrages

niemand gedacht hat.

Die Urlaubsbestimmung kann auch noch anders angewandt werden. Urlaubserteilungen sind oft Mittel, Schauspieler los zu werden. Wie das gemacht wird? Der Urlauber kehrt zurück. Die Stücke des Repertoires sind mit den Zuhaus= Ihnen kann gebliebenen besett. man die Rollen unmöglich abnehmen. Vor allem den größeren Schau spielern nicht, den kleineren allen= falls, aber nur recht schwer. Mi= ihnen wird der Urlauber alternierent — nur damit er überhaupt einmal zum Auftreten kommt. Tut er das einmal, so traftiert man ihn, der früher nur größere Bartien gespielt hat, so lange mit kleinen Rollen, bis er die Absicht merkt und geht. Was zu erreichen war.

Noch andern Zwecken muß der *Urlaubsparagraph* dienen. Man habe für den oder die keine Be= schäftigung. Das musse der oder die doch gemerkt haben. Nun solle nicht ein Grund zur Kündigung gesucht werden. Man denke loyal im Direktionsbüreau. Aber man werde ein Einsehen haben und fich "vorläufig" mit etwas weniger Gage Tut man das nicht, begnügen. nun — so werde Urlaub ohne Bezüge erteilt werden. Auch so lakt sich mancherlei erreichen für einen, der

sein Geschäft versteht.

geht noch anders. હ્કિ Der Kontrakt läuft bald ab. Einige Monate finds immerhin noch. Kann man aber den Empfänger einer großen Gage etwas trüher los werden, zumal man doch keine ausreichende Beschäftigung für ihn hat, so tut man es gern. Die letten drei Monate erhält er Urlaub.

Alle solche Manipulationen sind aber nur für den Kall möglich, daß der Urlaubsparagraph so gesaßt ist, wie wir es oben angegeben haben, und wie er merkwürdigerweise in der Mehrzahl der Fälle in den Kon= traften borhanden ist. Diejenigen,

die durch Erfahrung und Schaden Hug geworden sind, verändern den Paragraphen. Sie fixieren die Zeit, innerhalb deren sie dem Direktor das Recht zugestehen, ihnen Urlaub zu erteilen. Sie sichern sich dadurch insofern, als sie dann wissen, daß Gastspielverhandlungen andern Bühnen nur für die bestimmte Urlaubszeit pflegen können, und fie verhindern den Direktor daran daß er ihnen zu einer Zeit Urlaub erteilt, in der fie aus Repertoire= gründen sonst unbeschäftigt blieben. Insoweit sollten sich die Schauspieler für alle Fälle gegen den Urlaubs= paragraphen schützen.

Dr. Richard Treitel.

Erwiderung. Aber Kerr schrieb ich in der "Schaubühne", und so nebenbei antwortete er in der "Neuen Rundschau". Natürlich wißig, äußerst wißig, und er entdeckte Be= ziehungen zwischen mir und einem Goldfisch, welcher Morit heikt. Schadet nichts, und ich bedaure nur, hinterher daß er 10 idiredlich Man denke, mein ernsthaft wurde. armes Gleichnis vom Großvater= verhältnis legt der peinliche Dro= gift auf die Goldwage, versteht es wörtlich und fällt zugleich ein strenges Urteil über den "Stubenliteraten". Und eben fo blutig ernst nimmt er es, daß ich den schöpferischen Einfluß der Schlegel, richtiger Friedrich Schlegels, auf die Romantik angedeutet habe. Daraus folgt, ich foll gesagt haben, die Schlegel hätten die Romantik "gemacht". alls ob überhaupt etwas gemacht wird und nicht alles wächst. Als ob man das nicht längst wüßte, und als ob die Einwirkung schödferischer Versönlichkeiten von so primitiv rationalistischer Simplizität ware. Ein solches Migberständnis hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Aber gewisse daseins jelige Literaten und schneidig funkelnde Stilisten, die sich auf blühender Lebenswiese tummeln, sehen merkwürdiger Weise über die Wände des Seminars von Erich

Schmidt nicht hinaus.

Und dann, wie entzückend spe= zialistisch, wie sauber philologisch, wie abgrenzend und exaft "wissen= schaftlich" er das Wesen der Kritik bestimmt. Die Hamburgische Drama= turgie ist "nur" Kritik geweien, aber die Nachahmung eines larmonanten Britenstückes, die war mehr, nämlich Produttion, nämlich "Beispiel". ein Und dieses Bei= spiel war also keine kritische Tat, beileibe nicht. Man fieht, der Zopf der hängt ihm hinten, und bringt ihn uns menschlich näher: Alfred Kerr als deutscher Professor. Außerdem, wer noch nörgeln sollte: Beine hat es gesagt, leibhaftiges Zitat von Heine, und nun haltet den Mund.

Ob es nicht auch Spezialisten= tum ist, und zwar philiströses, daß er mich kurzer Hand zu den Richt= Könnern wirft? Bas er kann, kann wirklich nicht. Und daraus idi folgt: zwar der Feinschmecker tut so, als ob er jeden Stil verstehen und genießen kann, und wenn ich nicht irre, genoß er sogar einmal Hand Landsberg, und mit den bekannten "Ewigkeitszügen" trank er sogar Duz-Brüderschaft. Aber auch im Genießen gibt es Unterschiede, und der geborene Spezialist gelangt noch nicht einmal zu einer angeulkten Universalität. Ich bin nicht Spezialist, woraus folgt, daß ich lange nicht so viel "kann", wie Alfred Kerr. Ich habe es nie ge= leugnet und amusiere mich über tein Uberlegenheitsgefühl.

Samuel Lublinsti.

E-437 Mar.

herausgeber und verantwortlicher Rebatteur: Siegfrieb Jacobsohn in Berlin. In Oesterreich=Ungarn für herausgabe und Rebattion verantwortlich: hugo heller, Wien I, Nibelungengasse 8.

Berlag: "Die Schaublihne" G. m. b. S., Berlin SW. 18, Sollmannstraße 10.

Es ist der demokratische Geist unsver Zeit, der sich hier so heftig auflehnt. Jedes Vorrecht ist heute ein Unrecht geworden; und ist die künstlerische Lebensform, die man im Namen des Meisters für den "Parsisal" fordert, nicht ein hochmütiges Vorrecht? Warum soll der deutschen Bühne gerade dieses Werk entzogen werden? Was für Schiller und Goethe und Weber und Mozart verbindlich war, soll plöslich seine Kraft verlieren, weil es sich um Wagner handelt? Es gibt nur ein einziges Recht; es kann nur ein einziges Recht geben. Das ist das Gesetz unsres ganzen Lebens.

Aber es ist die Frage, ob unsre künstlerische Kultur unter der Herzschaft dieses einen Rechts nicht sehr tief gelitten hat. Es ist die Frage, ob die unterschiedslose Wahrung des Rechts nicht viele Kostbarkeiten unsrer Kultur entwertet und gebleicht hat, daß wir heute deren einstige Pracht kaum mehr zu fühlen vermögen. Zumindest nicht dort zu fühlen vermögen, wo dieses Recht herrscht. Im stillen Kämmerlein, da sind wir ja eigene Herren. Ein einziges Recht ist immer eine Torheit; aber in der Kunst ist es ein Sakrileg. Wenn für Goethe und Philippi dieselben Taseln gelten sollen — dann kann auch die Zeit kommen, da Goethe für die Nation die Geltung und Wirkung Philippis gewinnt.

Denn man bedenke nur einen Augenblick: was wäre für die Deutschen der "Fauft" geworden, wenn ihn eine weise und energische Sand vor der Profanierung unsrer Theater geschützt hätte? Bas wäre der "Kaust" für ein grandioser Nationalbesit, wenn ihn ein Privileg an eine einzige Stätte gebannt hatte; wenn er in bestimmter Bieberkehr — etwa alle drei Jahre — dort als großes nationales Beihespiel über die Bühne gegangen wäre, dargestellt von den bedeutenosten Künstlern des deutschen Theaters, geleitet von unsern ersten Regisseuren, die unter verständnis= voller Wahrung einer edeln Tradition dem Werke stets die Bühnenform gegeben hatten, die dem höchstentwickelten Runstgefühl der Zeit entsprach; auf einer Bühne, die, von großen Malern und Bildhauern beraten, der Dichtung alle die dekorative Pracht geliehen hatte, deren sie bedarf; in einem Hause, das in jedem die Beihe und Größe des Gefühls geweckt hatte, mit der das erlauchteste Werk der Welt empfangen werden foll; vor einem Publikum, das nicht ermüdet und überreizt das Schauspielhaus aufgesucht, sondern das gesammelt, empfänglich und vorbereitet für das Wesen der Dichtung, das Spiel erwartet hätte! Was wäre unter solchen Bedingungen eine Aufführung des "Fauft" geworden? Ein Kulturereignis, für Tausende und Tausende einer der höchsten Momente ihres Lebens. Die Worte des Größten jum reichsten finnlichen Leben erhoben Gewaltigeres hat noch keine Bühne geboten. Ein Beihespiel — der stolzeste Ausbruck bessen, was die Kultur vermag.

Und was ist der "Faust" uns heute? Ein gangbares Repertoirestück; eine Paraderolle für den ersten Charafterdarsteller und Helden; ein

Carl

Theaterabend wie jeder andre, einmal ein Bischen beffer, das andremal etwas schlechter, wie es eben ber Moment will; ein Exerzierfeld für ben raffiniertesten dramaturgischen Scharffinn; ein elastisches Gummistud, das die Regisseure länger und fürzer bringen, je nach der Ausdauer des Publikums - denn es ist ja kein "festgefügtes Drama" - ein sehr geschätzter Anlaß für jeden Schauspieler, besondere "Auffassungen" an den Tag zu legen; ein stilloses und ungefähres Durcheinander bekorativer Einfälle — denn an eine "klassiche Komödie" wendet man kaum an zwei oder drei Bühnen eine einheitliche kunstvolle Ausstattung — eine ganz beliebte klassische Vorstellung, zu der die Jugend läuft (besonders wenn die Darstellerin des Greichen gerade die gymnasiale Leidenschaft bedeutet) und die Großen auch ganz gerne gehen, wenn ein interessanter Gast auftritt: das ift der "Faust", wie er auf unsern Theatern lebendig ist! Und fo figen die Leute drin, wie bei jedem andern interessanten Schauspiel, da und dort erregt von der Kraft der Szene, dann wieder ein wenig gelangweilt, von diesem oder jenem Worte tiefer berührt, oft gang falt, wenn die Mattigkeit der Buhne alle Kraft der Dichtung bindet, ein Bischen Ohr, ein Bischen Auge — aber von einer andachtsvollen Weihe= stimmung, wie fie dem "Fauft" gemäß ware, ift kein hauch zu verspuren, und was sich zu einem Momente tiefsten und reichsten Erlebens steigern follte, bleibt ein banaler, ereignisloser Theaterabend.

Nicht um Bayreuth handelt es sich bei dem häßlichen Gezänk, sondern um uns. Nicht barum handelt es sich, daß der "Parsifal", wie die Wagnerianer behaupten, an andrer Stätte wirkungslos bliebe; benn das glaube ich nicht. Ja, nicht einmal um den "Parsifal" handelt es sich hier im letten Sinne. Hier handelt es fich um ein Kulturprinzip. wunderbare Gedanke Bahreuths darf unserm Kunftleben nicht mehr ver-Ioren gehen: daß, abseits von dem täglichen Geschäft des Theaters, in feierlicher Stimmung eine große darstellende Runft ihre Macht erweise. Die Täglichkeit unfers Theaterbetriebs schließt die Gefahr in sich, daß auch das Geltenfte und Ungewöhnlichste allmählich seine Fremdartigkeit Die Wiederholung macht banal. Rumindest, sie kann es. Denn es ist kein Zweifel: auch im Rahmen unsers gewohnten Theaters find Darbietungen von großer künstlerischer Gewalt möglich. Aber wir brauchen eine Institution, die diese Höhe der Kunft garantiert. Institution, die alle Zufälle ausschließt, die den Wert der künstlerischen Gesamtleistung beeinträchtigen können; die jeder einzelnen Aufgabe die höchsterreichbare Erfüllung sichert, und die das Publikum in festlicher Empfänglichkeit und nicht in müder Zerstreutheit versammelt. Und darum foll dem "Parfifal" seine isolierte Stellung gewahrt bleiben. Seine Wirkung würde er auch auf unsern großen Operbühnen gewiß nicht einbußen, wenngleich die große Innerlichkeit und Tiefe des Eindrucks immer an die Festspielweihe gebunden sein wird. Aber wie lange wird diese

5-000

starke Wirkung dauern? Wie lange wird es dauern, und der "Parsifal" ist eine Repertoire=Oper wie jede andre mehr, von der Mode ergrissen und entwertet, abhängig von den Zufälligkeiten der Situation, heute gut, morgen schlecht dargestellt, bald interessant durch einen besondern Truc, bald langweilig in der oft gesehenen Form der Darstellung — und wir sind um eins der reinsten und erlesensten Werken unsrer Kunst verarmt; und mehr als das: verarmt um den merkwürdigsten und edelsten Eindruck, den wir im heutigen Theater empfangen können.

Denn man täusche sich nicht: schon heute beginnt der Glanz einiger wagnerischer Werke (wie ja fast aller unsrer klassischen Dramen) leise zu verblassen — ganz abgesehen davon, daß sie nur in sehr wenigen Theatern Deutschlands die Darstellung sinden können, die ihre tiesste Kraft ausslöft — denn sie sind heute bereits das tägliche Brot unsrer Bühnen geworden. Aber das Bunderbare kann nicht jeden Tag kommen, meint Rora sehr richtig. Und darum sind die Festspiele unsrer Kultur unsentbehrlich. Sie geben dem innern Leben der Nation Wärme und Schwung. Fetertagsstille in dem Wirbel des Gewöhnlichen. Sie sind für unsre Kultur noch wichtiger, als es etwa die nationalen Festtage der Griechen waren; denn unser Leben ist ärmer geworden, kälter und ereignisloser, und sür Tausende ist die Kunst das eigenkliche Erlebnis ihrer leeren Tage. Darum darf die lebendige Kraft des Theaters nicht entnervt werden; sie muß stärker und tieser werden. Das Festspiel aber bedeutet die höchste Steigerung dieser lebendigen Kraft.

Auch im artistischen Sinne; und darum kann eine kunstsinnige Pflege des Theaters seiner nicht entraten. Denn das Festspiel repräsentiert das jeweilige höchste künstlerische Vermögen, über das die deutsche Bühne gebietet. So kann erst im Festspielhause der Maßstab geschaffen werden für die Leistungen, denen unsre Bühnen in jeder einzelnen Periode fähig sind. Von dort wird die Kunst jedes einzelnen Zentrums bestruchtet und gehoben; dort wird der Stil geschaffen, der darstellerische wie der dekorative, der dann für jede einzelne Bühne vorbildlich werden kann.

Und darum wäre es ein tiefes Interesse der deutschen Kultur, daß der "Parsifal" den Theatern nicht freigegeben wird. Zumindest nicht jeder Bühne und nicht bedingungslos. Möge drei oder vier Bühnen, deren fünstlerische Vergangenheit diesen Vorrang rechtsertigt, das Werk anvertraut werden; aber nicht zur Einfügung in das sonstige Repertoire; denn auch an diesen Stätten soll der Nahmen eines Festspiels das Mysterium umschließen. Nur eine Vereinigung der ersten Kunstkräfte Deutschlands, die für diesen Fall zusammenzurusen sind, darf an die Darstellung gehen, etwa im Sommer, damit das Ungewöhnliche der Vorstellung diese schon abhebt von dem üblichen Gang des Theaters, zu besondern Stunden. Dann wird der "Parsifal" vor dem Los be-

5.000

wahrt bleiben, das dem "Faust" auf der deutschen Bühne beschieden war; er wird nie banal und wesenlos werden.

Das wäre wahre Gerechtigkeit; sie schafft dem Außerordentlichen den außerordentlichen Play. Sie zerstört nicht einen köstlichen Besty, indem sie ihn allen preisgibt; sie bewahrt ihn hinter Tempelgittern und öffnet diese nur zu hohen Festen. Nicht alle werden ihn schauen können: aber die, denen der Anblick gegönnt ist, werden seine wunderbare Art empfinden. Und das starke und tiese Lebensgefühl, das sie dort durchströmen wird, flutet dann weiter und weiter in das Dasein des ganzen Bolkes. Denn nichts Lebendiges geht verloren, und alles Licht "ist unterwegs und wandert".

## Zu Hölderlins Gedächtnis.

(Sufette Gontard, den Hyperion fefend.)

D Wintertagel von des Liebsten Gaben Zu hundertfachem frühlingsblühn verklärt, Wie seid ihr weitl . . . Du sprachst: Die Götter haben Ein andres Leben Liebenden gewährt.

Wir pflückten Blumen von vereisten Scheiben, Das feld voll Schnee gab uns den Erntekranz, Und aus den Ländern, wo die Blüten bleiben, Brach auch durch Wolken heiligender Glanz.

Bist du nicht nah? Es tasten meine Hände Auf diese Blätter, die voll Tränen sind, Als ob ich drinnen allen Sommer fände, Der meinem Herzen zu entsliehn beginnt.

Weh mir, wo nehm ich, will es Winter werden, Die Blumen, die mir sonst Dein Lieben fand? Wo Sonnenschein und Schatten dieser Erden? Einsiedlerin . . . nicht nur in Griechenland.

mar Mell.

to be to take the

## Anmerkungen.

Wie der "Marquis von Keith" im Kleinen Theater aufge= nommen werden würde, habe ich — es war nicht schwer — richtig prophezeit: mit ruhiger Aufmerkfamkeit, ohne Begeifterung und In den Ursachen habe ich mich zum Teil obne Erariffenheit. Respekt verschaffte sich nur der durchgedrungene, nicht beim Haufen, aber bei einem Säuflein durchgedrungene Dichter Wedekind, ganz und gar nicht der Interpret seiner selbst, der in "Hidalla" so stark gepackt hatte. So viel kleiner "Hidalla" ist als der "Marquis von Keith", eben so viel kleiner ift Wedekind im "Marquis von Keith" als in "Hidalla". Ich glaubte, er würde Reith von Hetman nicht unterscheiben. Er unterscheibet ihn äußerlich, innerlich aber nicht und schadet hier durch die Unterlassung dem Eindruck, bem er bort burch die Unterlaffung nützen würde. Er vermag, Dilettant, ber er ift, keinen Menschen plaftisch barzuftellen, sondern nur seine eigenen Gedanken und Gefühle rhetorisch vorzutragen; ba follte er benn nicht vertuschen wollen, daß es feine eigenen Gebanken und Gefühle sind, sich den Kopf nicht durch eine Perücke entstellen und seinen unendlich ausdrucksvollen Mund nicht verkleben; er hat sich ja auch die roten, groben Plebejerhände nicht geschminkt, die Reith haben foll. Schlimmer ift, daß er auch bem Reith den elegischen Einschlag gibt, den die spätern und gerade darum schwächern Gestalten haben. Ich weiß, er kann garnicht anders. Diese spätern Geftalten bruden Webekinds gewandelte Lebensauffaffung aus. Wenn er, von feiner neuen Lebensauf= faffung burchdrungen, eine frühere Gestalt spielt, muß sie im Innersten verfälscht werden, eben weil er als Dilettant nur spricht und spielt, was er fühlt und wie er fühlt. Er begnüge sich also, seine künftigen Werke schauspielerisch einzuführen, und überlasse den "Marquis von Reith" Reinhardt. Der träfe als Regisseur schon heute die galgenlustige und galgenschaurige Stimmung dieser wahrhaften Tragifomödie, die ironische Grimasse auf dem Untergrund eines großen Ernstes. Er hätte für die meisten Rollen Kräfte von der ungewöhnlichen Begabung bes Fräulein Ellen Neuftädter, ber es für Molly Griefinger aus Budeburg an naiver Güte und Einfalt fehlt, die aber burch echten Schmerzensausdruck ergreift und noch jenseits ihrer Rolle durch Geift und Seele fesselt. Er hat nur heute noch keinen Keith. Es müßte ein Schau=

spieler sein, fähig, nicht blos einen Windhund zu zeigen, sondern den nomadenhaften Sohn einer zerriffenen, friedlosen Zeit; ein Schauspieler mit der Kraft, auch noch den blassesten Gedanken von seinem eigenen Blut zu speisen und eine Figur mitreißend lebendig zu machen, die in einer Glanzhülle von künstlichem Phosphorlicht schwebt, statt von innen heraus durchleuchtet zu sein.

Jeder bessere Mensch hat hossentlich Momente, wo er sich komisch vorkommt. Aber so komisch darf sich auch der beste nie vorkommen, wie ich mir vorkäme, wenn ich mich auf das Dreyer-Elend des Königlichen Schauspielhauses einlassen wollte. Man soll die Maßstäbe der Kunst nicht dadurch entwerten, daß man sie wahllos an jede dramatische Abendunterhaltung anlegt, deren Opser man zufällig geworden ist. Ich brächte es auch garnicht übers Herz, Herrn Dreyer weh zu tun. Er hat das Recht, irgend einmal eine läppische Alemannentragödie zu dichten; aber es ist eine Grausamkeit ohnegleichen, ihm solch eine Schreibübung wegzunehmen, sie ins hellste Kampenlicht zu rücken und das Urteil über seine literarische Persönlichkeit zu verwirren. Immerhin, es wird sich wieder klären, und er wird letzten Endes besser abschneiden als sein ärgster Feind, Georg von Hülsen.

Als Hulfen ans Ruber kam, hoffte man, daß er einen Fortschritt gegen Hochberg bedeuten würde. Weniger konnte man von einem Menschen wirklich nicht erlangen. Aber selbst dieser Hoff= nung hat man längst entsagen muffen. Unter Sochberg geschah nicht viel, unter Hulfen geschieht nichts. Notdürftig wird durch ein mechanisches Abspielen des klassischen Repertoires der bescheidenste literarische Anstand gewahrt. Innerhalb des "modernen" Repertoires wird bem Ungeschmack der Masse in einem Grade und mit einer Beharrlichkeit gefrönt, wie wir es noch an keinem halbwegs ernsthaften Privattheater erlebt haben. Dabei sind die Möglichkeiten des Schauspielhauses unbegrenzt. Man gebietet über den reichsten Fundus und über eine königliche Subvention von sehr betrachtlicher Höhe. Man hat nicht nötig, auf ein Plus zu spekulieren, und kann sich auf ein sicheres Stammpublikum ftüten. Man hat Matkowsky, der allein fähig wäre, dem Hause seine singuläre Bedeutung wiederzuerobern, wenn er im Mittelpunkt stände und mit ber

reinen Flamme seiner elementaren Natur das klassische Drama aller Bölker und Zeiten durchleuchten und durchglühen dürfte. Aber man macht keinen Gebrauch von ihm. Es ist Hülsens positivste Leistung: er hungert Matkowsky aus und läßt ihn auch an keines andern Tisch.

Hierin und auch sonft Wesentliches gebeffert, die kunfttötende Lässigkeit im Softheaterbetrieb überwunden zu sehen, ift keine Aussicht, so lange die Schuld nicht an einer Person, sondern an ben Berhältniffen liegt. Das vielköpfige Ungeheuer "Intendanz" dect den ganzen Komplex mit seinem Leibe und sonnt sich selbst= zufrieden und unverwundbar in der Gunft seines königlichen herrn. Die Macht biefer zopfigen Intendanteninftitution galte es zu brechen, die praktische Theatermanner wie Eduard Devrient und Karl Immermann zu immer neuen Klagen bewegt hat. "Man macht Rechner zu Finanziers, Juristen zu Richtern, Maler ober Bilbhauer ju Direktoren ber Akademien; aber im Gebiet ber schwierigsten und verwickeltsten Kunft macht man Sofleute zu Intendanten. Es ist ein Widerfinn, der kaum widersinniger gedacht werben kann." - Und ift bic Quelle alles übels. In der großen Zeit bes Burgtheaters waren die Direktoren felbständig. Laube ein Generalintendant gesetzt wurde, reichte er seine Ent= laffung ein. So wird zu Handlangerdiensten sich nie ein Mann bereit finden laffen, wie wir ihn brauchten: ber über literarisches Ansehen und künstlerische Autorität geböte, den Unternehmungsmut und Beiftesfreiheit abelten. Man isoliere die Direktion des Schauspiels und vertraue fie einem folden Fachmann mit jeder Bollmacht, nachdem man die Funktionen eines "Generalintendanten ber königlichen Schauspiele" wie ehemals auf die eines "Generalintendanten der Hofmusik" beschränkt hat, eines Beranftalters und Repräsentanten aller musikalischen und dramatischen Veranstaltungen für den Hof. Das berliner Hoftheater ist infolge der Bielherrschaft Unberufener verfallen, und ehe nicht dem Höfling der Rünftler obgesiegt hat, wird es auch seiner ursprünglichen Aufgabe nicht dienen können: der Aufgabe, Nationaltheater zu fein, das heißt, nicht allein hervorragende bramatische Schöpfungen zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, sondern auch durch lebendige Bechfelwirkung neue hervorzurufen. S. 3.

## Die Insel der Seligen.

Und als der Vorhang aum dritten Mal gefallen war, ging ich hinaus und weinte bitterlich. Und viele Menschen gingen mit mir. Und alle weinten. Denn es war die große Pause, jene Pause im Beltlauf, in der die Schicksale der Dichter bereitet werden. An diesem Abend aber fah man kein Auge tränenleer. Wie ohnmächtig ift der menschliche Geist, dachten die Schluchzenden, wie feig ist bas Bewußtsein! Der Mut zur Berzweiflung, der Zeugerin innerster Neugeburten, ift den Menschen abhanden gekommen. Wenn sonst der Künstler nicht mehr schaffen konnte, rang er mit seinem Schickfal. Angklich und schamhaft verbarg er die verkrüppelten Zeugen seines Kampfes vor den Augen ber Reitgenossen. Und nicht eher trat er wieder vor sie hin, als bis er das Geschick seiner Unfruchtbarkeit so tief und mit so brennenden Schmerzen in sich durchlebt hatte, daß daraus neue Erntemöglichkeiten erwuchsen. Denn wir haben zu unterscheiben zwischen ber eingeborenen Natur bes Rünftlers und seiner Schaffensfähigkeit. Wo jene rein erhalten geblieben ift, kann diese unterzugehen drohen. Die Natur steht über dem Stoff, die formende Araft schafft fich zügellos und hinreißend aus dem Nichts den Ton, an dem sie sich üben muß. Wo aber die künftlerische Natur zum Hahnrei der Impotenz gemacht wird, in diesem Bette werden keine Kinder mehr gezeugt. Es ist ein Bild voll erhabener Erschütterungen, wenn Kleist an dem Problem des "Robert Guisfard" verbrennt. Aber es ift kläglich und geht dem feiner Empfindenden gegen das primitibste Tattgefühl, mitanzusehen, wie Max Halbe in seiner "Insel der Seligen" langsam, unter Krämpfen der Ohnmacht, Wițe röchelnd bahinstecht. Statt in sich selbst mit sich felber abzurechnen, sich Rlarheit zu schaffen über fein Soll und Haben und mit den fo gewonnenen Magen feinen Kreis bescheiben und aufrecht vielleicht aufs Neue zu durchschreiten, zwingt er uns zur Zeugenschaft an Vorgängen, von denen wir nichts wiffen wollen: an den fiebrischen Zudungen eines Verängsteien, der eines Morgens zu erwachen fürchtet und seine Muse spurlos verschwunden sieht; an dem Gegant eines Gekrankten, der seine Feinde als Schnorrer an seiner Tafel brandmarkt; an der Gewaltsamkeit eines zu klein Geratenen, der die Träger seines nichtssagenden Konflikts um alles in der Welt au Then und großen menschlichen Gegenfätzen aufblähen möchte, während fie in Wahrheit kaum um ben Wert einer Stednadel mit einander in Hader liegen. Wenn diese Menschen bavon sprechen, bag, so wie fie in dem Stüd, sich Ideen seit tausend Jahren gegenüber gestanden haben, so wundert man sich, daß der Inhalt der Worte "tausend Jahre" ihre armseligen Figuren nicht auseinandersprengt wie Seifenblasen. Auf ben Inhalt der Komödie einzugehen, verbietet bie Rudficht.

München-Brud.

Leo Greiner.

- Doole

# Mythos und Drama.

Ī.

Eine ber merkwürdigften Erscheinungen in ber Afthetif bes Dramas ift es, daß unter den wirklich großen Dramatikern kein einziger als Erfinder bon Stoffen, als "Dichter" im naivsten Sinne dieses Wortes, Erhebliches geleiftet hat. Bas beim Epiker den eigentlichen Schaffenstrieb entfesselt, die Luft am Fabulieren, das ist beim Dramatiker großen Stils kaum Anders beim Bühnenschreiber gewöhnlichen Schlages: die Scribe und Dumas, Sardou und Sudermann sind groß als Erfinder von Geschichten, von neuen, absonderlichen, raffinierten Geschichten — fie find "Nomanköpfe" im etwas bedenklichen Sinne des Wortes. Die wirklichen Dramatiker aber, von Afchylos und Shakespeare bis zu Rleift und Hebbel, haben sich alle auf altem Kulturboden mit ihren Werken angebaut, den Mythen und Epen der ältern literarischen Kultur entnahmen sie ihre Stoffe; sie erfanden nicht eine neue Handlung zum Ausdruck ihrer dichterischen Ibeen, sie lehrten vielmehr aus überlieferten Geschichten einen neuen Sinn herauslesen. Und wo große Dramatiker einmal eine ganz freie Stoff= erfindung versuchten — man bente an Schillers "Braut von Messina", Grillparzers "Ahnfrau", Hebbels "Julia" — da zeigen die entstandenen Werke typische Schwächen, die zweifellos in urfäcklichem Zusammenhang mit der unausgegärten Jugend des Stoffes stehen; die Lebensvorgänge dieser Dramen wirken verhältnismäßig willkürlich, dunn, ärmlich, Gefühl naturgesetlicher Notwendigkeit, erdiger Schwere will sich trot aller dichterischen Kunft nicht einstellen — es ist, als ob man einer Geige ben Resonanzboden genommen hätte: die richtigsten Tone der wohlgespannten Saiten verhallen matt und unwirksam. (Auch was Ibsen als den heute mächtigen Dichter der freikonstruierten Gesellschaftsdramen von dem unsterblichen Ausgestalter des nordischen Bolksmythos "Peer Chnt" trennt, ist solch ein Unterschied in der Resonanz!)

Religiöse und profane Geschichtstradition, Whthos und epische Dichtung, die in der Entwicklung der Literaturen ja ganz ohne scharfe Grenzen ineinander übergehen, sie bilden überall den reichen Quell, aus dem die großen Dramatiker in ihren höchsten Berken schöpften, um uralten Lebensstoff in ihre neue Form zu füllen. Es scheint fast: wie ein sehr junger, erfahrungsarmer Mensch auch bei glänzendsten Gaben nichts wirklich Belangvolles in der Kunst zu schaffen vermag, so vermag auch nur ein schicksalreicher, vom Geist vieler Generationen durchgestalteter Stoff die Reise und Schwere zu erlangen, deren er bedarf, um die gegenwartsstärkste und ewigkeithaltigste Form der Wortkunst, das Drama großen Stils, zu erfüllen.

Dies überaus merkwürdige Phänomen ist nicht, wie man wohl gemeint hat, allein aus der Psychologie des Publikums heraus zu erklären. Das ist freilich flar: ein an sich vertrauter Stoff wird nicht nur die Ausmertssamkeit der Hörer in künstlerisch heilsamer Art vom "Bas" aufs "Bie", auf das eigentlich Wesentliche des Dramas, die neue Verknüpfung, Begründung, Erklärung der Geschehnisse lenken — solch altbekannter Stoff wird auch viel mehr in seiner neuen Lösung ergreisen als ein neugeprägter, weil, sehr natürlich! der Anteil am neuen Schickfal eines alten Bekannten größer ist als der am Ergehen eines Fremden, weil es einen unendlich tiesern Reiz gewährt, auf vertrauten Jügen neue Bilder des Lebens auszuspähen, als einen noch so interessanten Fremden kennen zu lernen. Und was hier in der Sprache des subtileren Genießers gesagt ist, das bedeutet für die naive Menge die unverwüstliche, schmeichlerisch stolze Herzensfreude am Wohlbekannten, jene ein wenig eitle Lust, mit der der kindliche Mensch, seines Bissens froh, das Allbeskannte gerade immer wieder erzählt haben will und dabei doch unbewußt den Sinn jedes neuen Erzählers auf sich einwirken lassen muß.

Indeffen, wer ware heute noch geneigt zu glauben, ein Dichter wähle aus kluger Erkenntnis der Publikumspsyche bewußt den wirksamsten Stoff für seine Arbeit! Das trifft für die Macher, nicht für die Schöpfer. Es handelt sich also darum, in der Psyche des Dramatikers selber die Nötigung aufzufinden, die feinen Instinkt bei der Bahl des alten Stoffes zum alten Mythos leitet. Da ist zunächst zu sagen, daß der Autor der historisch= literarischen Tradition seines Volkes gegenüber ja selbst "Publikum" ift, daß ihn in der Regel dieselben Stofffreise vertraut und lieb sein werden wie seinen Volksgenossen. So wird er ganz von selbst dazu kommen, die Möglichkeit finnlichen Ausdrucks für Lebensprozesse, die ihn erfüllen, in Aberlieferungen zu fuchen, die Gemeinaut seiner Nation sind. aber den Dramatiker überhaupt treibt, gegebenes Rohmaterial finnvoll zu ordnen, daß er die Lust des Epikers, aus den einfachsten, allgemeinsten Elementen des Lebens neue Schickfalverknüpfungen zu kombinieren, nicht teilt, das muß wohl eine Grundtatsache der spezifisch dramatischen Begabung sein — sonst wäre Shakespeare nicht so auffällig "arm", Suder= mann nicht so protig "reich" an eigentlich stofflichen "Erfindungen". Diese Grundtatsache scheint mir an sich nicht weiter erklärbar, aber es läßt sich doch ein Zusammenhang aufweisen, in dem sie zum Wefen der dramatischen Dichtkunst steht. Denn diese ist die Kunst der dialogischen Rede, die den Chor des Lebens in Gegenstimmen auseinandersset; die nicht lyrisch ergreifende, episch interessierende, sondern ergründende Lebensabspiegelung gibt; fie hat ihr Ziel nicht in der runden Fülle des Lebens felber, sondern in seinem innersten Kern: dies Fühlbarmachen der "Notwendigkeit", des unbegrifflichen, überfinnlichen Zusammenhangs alles Geschehens ist ihr Ziel. (Wobei der Weg denn freilich nie anders als durch die Fülle der Sinnlichkeiten gehen kann. hier ift keine Entschuldigung für lebensarm abstrakte Bühnenschriftsteller, die sich bereden

möchten, in der Kunft könne irgend etwas — wie die Ahnung des Uber-Annlichen hier — anders als burch die Impressionen planvoll gestalteter Sinnlichkeiten erreicht werden!) Daß der dramatischen Kunst aber das ftark bewegte Leben an fich sowenig Selbstzweck ist, daß es seiner Fülle fic nur gleich einer Brücke vom Mysterium der Schöpferseele zum Mysterium der Weltseele bedient, das macht immerhin ein wenig verständlicher, warum den großen Dramatiker die Kompositionen neuer Schickfalsabläufe so selten gereizt hat, warum er stets in der Neuausdeutung überlieferter Geschichten sein Größtes geleistet hat. Je tiefer und länger eine geschichtliche ober dichterische Tradition (wie wenig unterscheidet den Sistoriker ältern Schlages vom Romanzier!) im Bolke fitt, je reicher, durchgebildeter, möglich= keitshaltiger zu Folge dessen der Stoff ist, um so mehr wird er das Auge des Gefäße suchenden Dramatikers auf sich ziehen — um so mehr wird zugleich das foldem Stoff abgewonnene Drama auf das Publikum wirken können, aus den oben angedeuteten Gründen und weil der Hörer in eine Atmosphäre eintritt, die ihm als Möglichkeit großer, starker, übergewöhn= licher Borgänge schon vertraut ist. Hier liegt einer der großen Frrtumer des "Naturalismus": er glaubte, das Schickfal eines Kuhrmanns und einer Baschfrau musse uns näher gehen als eines Königs, weil wir mit Handwerkern täglich zu tun haben, mit Monarchen so gut wie nie. Hier wurde übersehen, daß die reale Kenntnis der Handwerker uns garnichts hilft, sobald wir in die Sphäre der Poesie, der Musion der übergewöhnlichen Borgange eintreten — denn die Handwerker find uns als Gegenstände poetisch großer Möglichkeiten viel fremder, viel unbekannter als alte Könige etwa, mit beren großzügiger Geschichte unser Geist von Jugend Wenn es ein Verdienst ist, die dramatische Möglichkeit an genährt ist. im unbedeutenosten Tagelöhner aufzuweisen, so schließt diese Erweiterung unfers Gesichtskreises doch gerade eine Ablenkung der Aufmerksamkeit ins Stoffliche, eine Muhe der afthetischen Eingewöhnung in eine neue, zunächft unpoetische Atmosphäre ein, die die stärkste, unmittel= barfte dramatische Einfühlung unmöglich macht, wie sie ein uns in heroischen Maßen vertrauter Stoff gewährt. Ein König ist an sich vielleicht nicht poetischer als ein Schuster, aber der Zimmermannssohn, an dessen Bild zweitausendjährige Tradition geformt hat, ist unendlich viel poetischer als der weltbeherrschende Kanzler, der erft ein paar Jahr tot ist. . . . . Der Stoff aus dem Leben der Gegenwart bildet so poetisch keine Förderung, fondern ein schweres, nur vom allergrößten Genie zu überwindendes Hindernis: weil das gegenwärtige Leben das Leben ist, das wir am wenigsten poetisch zu sehen gewöhnt sind, weil es das uns ästhetisch unwahrscheinlichste, fremdeste ist, weil hier erst mit höchster Kunft jone Stilifterung angestrebt werden muß, die bei Stoffen alter Tradition die unfehlbare Reit längst geleistet hat. Julius Bab.

L-odille

L-odistic

## (Philoktet.\*)

Der 1899 in dreihundert Exemplaren ausgegebene Band, der das französische Original enthält, bringt außer Philoktet noch brei andre "Traktate". Die beutsche "Umbichtung", wie alle Beröffentlichungen des Infel-Berlags mit Geschmack und Eigenart ausgestattet, ist in fünfhundert Exemplaren gedruckt. Es erhebt sich die alte Frage: was foll eine solche Übersetzung? Bei den Lesern von Gide besteht wohl kein Bedürfnis nach einer vermittelnden Verdeutschung. Die deutsche Bühne wüßte mit dem "Traktat", der, nach Gides eigenem Geleitwort zum Original, nicht für das Theater geschrieben wurde, durchaus nichts an-Bleibt, da der äußere wegfällt, ein innerer Rechtfertigungs= grund: der künstlerische Wert der Umdichtung. Der Leser Gides lieft sie und vergleicht den deutschen mit dem französischen Text. Da findet er denn diesen erheblich schöner, findet, daß der deutsche der Würdigung des Werkes Eintrag täte. Und die alte Frage bleibt aufrecht: was foll eine solche Abersetzung? Ihrem Autor mag sie ein vornehmes Ber= gnügen gewesen sein, ein Ubnngsspiel mit wohlerzogenen Worten. Man hätte sie noch forgfältiger gewählt gewünscht. Und die Dichtung selbst, der straité des trois morales.? Sicherlich eine feine Sache. "Dichtung"? Richt allzu ungestüm wird man diese gedehnte Frage Durch den pretiosen Untertitel entziehen sich die fünf Afte beiahen. einer Kritik, die beim Dramatischen einzusetzen gewillt ist. Da sich der "Traktat" denn einmal als Handlung gibt, sei sie nicht übersehen.

Philoktet, von den Reifegefährten auf der Fahrt nach Troja wegen seiner unheilbar schwärenden Bunde ausgesett, lebt einsam, schmerz= gefoltert, auf öder winterlicher Insel. Obnsseus kommt, vom Lager der Griechen ausgesendet, dem Kranken den unwiderstehlichen Bogen des Herafles abzunehmen, abzulisten. An der Waffe und ihren Geschoffen hängt nach dem Spruch der Unerforschlichen das Schickfal der Dardanerfeste. Für das Baterland ist die schnöde Tat zu tun. Wer eignete sich dem gefährlichen Unternehmen als der beffer Verschlagene! Neoptolemos begleitet den schweigend Rudernden, des Achilleus junger Sohn, ein Jüngling, arglos, offen, klar, innig. Ihn schaudert vor dem Ansinnen, das ihm, angelangt, der Ithaker eröffnet. Der Erfahrene, flug sich den Verhältnissen Fügende sucht den Widerstrebenden zu überführen. A quoi est la vertu solitaire? Es gilt, dem Philoftet zur Tugend zu helfen. Er wird Gelegenheit haben, bem allgemeinen Wohle ein den Göttern genehmes Opfer zu bringen. Wenn er aber

<sup>\*)</sup> André Gide: Philoktet oder der Traktat von den drei Arten der Tugend. In deutscher Umdichtung von Audolf Kassner. (Insel=Verlag, Leipzig.)

nicht will? Man wird ihn zu zwingen wissen. Mais Ulysse, les actes, que l'on fait malgré soi, peuvent-ils être méritoires? Der edle, gerade Sinn des Knaben sträubt sich in Qualen. Trahir un ami de mon pere! Philoktet erscheint. In der Odnis hat er der Pflicht Sie hatte das Antlit der Götter. durch die Maske blicken gelernt. Aber — c'est donc, qu'au-dessus des dieux il y a quelque chose: Philoftet weiß alles. Er weiß die Ohnmacht ber Klagen, folange sie sich an jemand wenden. Er weiß, daß sie schön werden, wenn sie kein Fremder hört. Er weiß, daß die Menschen, folange sie zusammen find, einander übel wollen. Er durchschaut Odysseus, er durchschaut die Notdurft der Baterlandsliebe, der Götterfurcht. Und weil er frei ist, kann er sich ganz hingeben. Neoptolemos, überwältigt von der Größe dieser aus Berzweiflung geläutert erwachsenen Menschlichkeit, hat Philoktet alles gestanden, sich, seine ungeheuerliche Aufgabe ihm Philoktet soll ihn die Tugend lehren, ihn, der sich im Zwiespalt der Empfindungen nicht mehr zurecht findet. Philottet weigert sich der Erfüllung nicht. Er nimmt aus des Jünglings Händen die Phiole, trinkt felbst den Entnüchterungstrank, macht sich so wehrlos, überläßt den Sendlingen den Bogen. Odusseus empfindet tief, wie jener ihn, sie alle bezwungen hat. Er "wahrt die Form": indem er Neoptolemos befiehlt, den Bogen und die Pfeile aufzunehmen, stellt er die Tat wieder her, die Philoktet ihnen zu nichte gemacht hatte durch seinen Berzicht. Er felbst wagt hier nicht mehr zu handeln, seine entwürdigende Pflicht drückt jest zu schwer, er gibt sie weiter. (Es ist so, wie der oberste Kriegsherr den Mord weiter gibt, von sich entfernt durch den Auftrag). Philostet aber hat nur ein Bedauern, daß seine "Hingabe" Griechenland als "Opfer" nütlich werde. Doch nein, auch dieses Bedauern tut er ab von sich. Für sich allein, für sich handelt er. Ce que l'on entreprend au - dessus de ses forces, voilà ce qu'on apelle vertu. Und ba er, erwacht, sich verlassen sieht von den Menschen, die ihm nun keinen Bogen mehr zu nehmen haben, steigen die Bögel des Himmels herab, ihn zu nähren, Blumen brechen durch den Schnee auf . . . . Eine sehr feine Sache, wie gesagt, voll fühler Grazie, in gelassenen Worten, wie eine Spieluhr präzise. Anmutig gebildete Begriffe fechten ein Schaugefecht und verbeugen sich ritterlich vor jedem Gange. Die Abersetzung hat gute Momente und minder gute. Manche Bendung ist im Ringen ausgeglitten und nur mit verstauchten Gliebern wieder aufgestanden. Ein Werk wie dieses, das mit seiner Diktion steht und fällt, müßte verdeutscht die schlanke Anmut des Originals geradezu übertreffen, um etwas zu gelten.

Richard Schaufal.

# Oscar Wildes Lustspiele.

Oscar Wilbe hat vier Luftspiele geschrieben: "Die Frau ohne Bebeutung", "Ein idealer Gatte", "Lady Windermeres Fächer" und "Buneine triviale Komödie für seriöse Leute". Alle zeigen das gleiche triviale Antlit mit dem gleichen überlegen-sarkastischen Mienenspiel darin. Alle sind lustig durch ihren reichen Aufput mit provokanten Apercus, und alle find sonst gänzlich wertlos. Wie, dieser fanatische Anbeter von Takt, Stil, Form sollte den Mangel an sittlichem Ernst bei heiratsluftigen Wiffes, die Wackeligkeit der Weltanschauung junger Lords, die erfrorene Manierirtheit der gut Erzogenen, die verspätete Erotik von Gouvernanten und die steile Bürde aristokratischer Familienmütter eines höhnischen Lächelns wert geachtet haben? Es ist schwer zu glauben. Aber es ist leicht zu glauben, daß ihm die seriösen Leute, welche über die "moralische Käulnis" und den inbrünstigen Formenkultus der Gesellschaft emport waren, höchst lächerlich erschienen sind. Und daß er zeigen wollte, wie sich in den wahrheitslüsternen, nach Solidität schmachtenden Seelen der guten Bürger das Bild diefer schlimmen Gesellschaft male. Die Barodie gilt nicht dem Snobismus, der Stilsucht, der kalten Gefühlsarithmetik, der innern Leere jener höhern Klassen — sondern dem Vorbild des Snobismus, der Stilsucht, der Kälte und Leere. So stellt sich der kleine Morix das lasterhafte high life vor. So benken sich die "seriösen Leute" die verderbte Gesellschaft. Wie wenn ein leidenschaftlicher Wagnerianer, vor dreißig Jahren, belustigt durch den frampfhaften Saß gegen die "Disharmonien", die "Melodielosigkeit" der Bagnerschen Mufik, nun eine entsetzlich komische Partitur voll wüster harmonischer Un= möglichkeiten und spaßiger Mißtone geschrieben und daruntergesett hatte: "Ein Fressen für Wagner-Feinde", womit doch weniger der Wagner als die Feinde und deren Vorstellung von Bagner lächerlich gemacht waren.

Aber viermal wollte doch Oscar Wilde sich nicht über das in England bräuchliche Normallustspiel satirisch hermachen? Doch nicht viermal dieselbe Persistage sich leisten? Doch nicht viermal der Welt mitteilen, daß er über die Sentimentalität und Trivialität des geltenden Lustspieltyps ershaben sei? Ich denke, er wollte vielleicht in vier oder mehr Anläusen etwaß ganz andres: einen wirklich neuen Komödienstil sinden, ein wirklich modernes Lustspiel zeugen, unerhört leicht und lustig und schlant, in Geist eingehüllt wie in lauter strahlender Seide, und mit einem Lächeln auf den Lippen, so leuchtend, daß man dabei um Mitternacht lesen könnte. Aber nie gelang ihm das. Sondern stets glitt er aus und rutschte in die Schablone zurück. Und erkannte immer bald, daß ihm nur gelingen wollte, den alten Mannequin mit Stossen von neuem Schnitt und neuer Färbigkeit zu behängen. Und rettete die Überlegenheit seines schöpferischen Intellests, indem er aus dem Zwang eine Freiwilligkeit machte, die miß-

glückte Originalität in eine gewollte Parodie der Unoriginalität hinüberdrehte. Es ist denkbar, daß er, nach einmaliger gründlicher Ginsicht in biese Sache, die folgenden Komodien schon mit der ironischen Absicht Das Resultat war seltsamerweise das gleiche. man: er will sich über das alte Komödienspiel lustig machen — ist aber auf einmal felbst mitten brin, spürt jedoch gleich, wie ihn die Schablone fängt und schüttelt sie mit ein paar rabiat-grotesten Gebärden ab; begibt sich sozusagen, wie er ben platten Boden unter den Füßen fühlt, mit einem Schwung rasch in die höhnische Bogelperspektive, hat nicht die Kraft, sich durchaus oben zu halten, und muß wieder herab, welches Spiel mit mehr minder energischen Absprüngen von der Erde bis zu der Komödie endlichem Ende wiederholt. Am Schluß ists immer daffelbe: Der alte Ruchen, nur mit ber neuen, der Bilbeschen Burze. Ich muß an den "Mann im Monde" unfres lieben Sauff denken, dem auch die satirische Absicht, den Clauren zu verhöhnen, immer wieder abhanden kommt; bei dem man auch immer spürt, daß er in der Materie, die fein Bit zersprengen will, sich gleichsam alle Augenblicke felbst verliert und mit ihr ernsthaft zu hantieren beginnt, bis ihm dann jah wieder einfällt: Ach, um Gotteswillen, ich foll mich ja darüber moguieren!

Es scheint mir nicht so, als ob Oscar Wilde einem tiefen innern Drang gefolgt wäre, als er seine "Triviale Komödie für seriose Leute" und diese andern unbedeutenden Luftspiele schrieb. Wie kam er also dazu. er, bem weit höhere Aufgaben gestellt waren, ber so viel zu sagen hatte, was nur er allein aus seinem besondern Temperament, seiner besondern Art, das Dasein zu spüren, fagen konnte? Ich glaube, Wilde kam zu jenen Luftspielen: aus geiftigem Aberfluß. Er hatte in feinen Romanen, wundervollen Erzählungen und Effans nicht genug Formen, um den Reichtum, der ihm ftromte, einzufaffen. Er nütte diefen Strom fo à peu près auch für Luftspiele, wie man die Kraft des Wassers, das vorm Hause nun einmal vorbeifließt, für allerlei Bequemlichkeit und kleinen Luzus sich dienstbar macht. In Italien sieht man oft Hütten, erdrückt von Armseligkeit und doch elektrisch beleuchtet. Beil die natür= liche Wasserkraft da ist. Beil es nichts kostet. Beil es nur der Ainsen= genuß eines eben borhandenen Energie-Rapitals ift. Diese Lustspiele find Nebenbei-Launen, die sich der Plenipotentiär Wilde gestatten konnte. Eigentlich nicht Lust=Spiele, sondern Lust=Spielereien. Frei=Literatur fürs Publikum. (Im Sinne von Freibier.) Gaben für die große Menge, dieser geschenkt, wie etwa ein Bildhauer aus dem Material und mit der Schöpferlaune, die ihm von der wirklichen Arbeit reichlich übrig blieb, noch, den Kindern zum Spaß, ein paar groteske Büppchen formt (an denen man ja auch die Künstlerhand merken wird). Diese Lustspiele wachsen an den äußersten Rändern des geistigen Terrains: Wilde, vor seines Gartens erster Pforte. Man ist noch lange nicht beim Dichter,

wenn man bei ihnen ist. Sie sind fein Entferntestes, sein Minimum. Der verdünnteste Wilde. Logische Folge: Bei uns werden erst sie dem Dichter weite Anerkennung bringen.

Geift — ja davon gibt es wilde Mengen in diesen Luftspielen. starren von schönster Bigigkeit. Aber leider: lauter Spruch-Geist, Spruch-Beisheit. Nichts sommerlich frei Fließendes, sondern alles in dicta eingefroren. Ein durchaus ausgemünzter Geist: In Paradogen, Antithesen, Trugschlüssen, Alogismen ausgestanzt. Ausgestanzt — das ist das Peinliche daran. Weil man spürt, mit dem ersten Aphorisma, zu dem sich Wilde entschloß, hatte er gleich hunderttausende. Es kam nur auf das Muster an, das zu erfinden war; das übrige machte die Maschine. Man könnte eine Registratur der Wildeschen Esprittechnik anlegen: in eines der Fächer müßte jedes Axiom passen. Da wäre: der den Vorsatz aufhebende Nebensat; die ins Gegenteil verrenkte Allerweltsweisheit ! das demoralisierte Sprichwort; die Vertauschung von Schluß und Prämisse! die Überbiegung einer konkaben Ansicht in eine konvere; die Byramide, welche die Spite unten und die Basis oben hat; eine Umschmelzung einer moralischen Frage in eine ästhetische, des Einmaleins in eine Geschmacksache . . . Hat es auch Methode, ist es doch ein bischen Wahn= finn. Bei Wildeschem Geift läßt sichs auf die bequemfte Manier verdürsten. Wie auf dem Ozean: unbegrenzte Trinkgelegenheit scheinbar und doch keine Möglichkeit, den Durst zu löschen. Wildes Aperçus sind etwas rein Funktionelles. Kein Resultat einer Bewegung des Gehirns, sondern die Bewegung selbst. Eine gedankliche Umdrehungsmanier. zerebrale Turnübung, die den Zuschauer viertelstundenlang amüsiert, aber ihn dann — weil er doch schließlich gar nichts davon hat, als daß er eben einem turnen zuschauen darf — doch ein wenig unbefriedigt Ich glaube, der Dichter hat das am Ende schon automatisch ge-Wenn ein Schachspieler irrsinnig wird, komponiert er im Narrenhaus wahrscheinlich Probleme; ein Eisenbahnkondukteur riefe im gleichen Fall vielleicht die Stationen aus; ein Bankier zählte Geld. Und ein verrücktgewordener Oscar Wilde müßte vermutlich auch im Jrrenhaus die Tätigkeit des Prägens Wildescher Aphorismen nicht einstellen. Paranoia wäre keine nennenswerte Hemmung.

Aber er hat — ich rede immer nur von den Lustspielen, die ja garnichts sind, als kahle Wände, bestrichen mit diesem stuoreszierenden Wilde-Espritol — das Thema "Geist" endgiltig erledigt. Das ist ein unschätbares Verdienst. Es hat keinen Sinn mehr, geistreich zu sein post Oscar Wilde. Man muß sich nach etwas anderm umschauen. Er hat alle Künste gemacht, die einem gelenkigen Hirn möglich sind. Er hat das Metier dis an die letzten Grenzen ausgeschritten. Er hat die Ironie dis zur höchsten Potenz gesteigert, die noch vorstellbar ist. Er hat noch die, welche die Ironie ironisieren, ironisiert; sozusagen den Kubus

.

der Fronie entdeckt. Er hat gelehrt, Wahrheiten so auszusprechen, daß sie den schielenden Klang der Lüge bekommen, und die Lüge so einsexziert, daß sie mit aller zwingenden Gravität der Wahrheit ausschreitet. Er hat "das Gegenteil" gesellschaftsfähig gemacht. Schlechtweg: "das Gegenteil". Und so auch natürlich das Gegenteil des Gegenteils, womit endlich erwiesen scheint, daß alles wahr und ebenso alles falsch ist. Und er hat aus dem allen die schöne Erkenntnis destilliert, daß es nicht darauf ankommt, sich auszukennen — was ja weder möglich noch nötig ist — sondern darauf, die verzwicke Flusson des Daseins sich so schön, so stils voll und allen Sinnen so wohltuend wie möglich auszugestalten. Was mit andern Worten heißt: das Leben als das eigentlichste Kunstwerf und die Kunst als das eigentlichste Leben zu betrachten.

Alfred Polgar.

#### Therese Devrient.")

Das Leben, der Tag ist voller Wunder. Nur sehen wir, klug und stumpf geworden, diese farbigen Tupfen nicht. Wir haben auch garnicht die Zeit, vor allem aber nicht den Sinn dafür. Und doch entspringt die Lebensfreude meist aus diesem Talent fürs Detail. Es verdichtet sich in gut gearteten Naturen zur Lebenskunft, die nicht erft einen Sonnenuntergang am Nil braucht, um überwältigt zu werden, sondern ber der Streifen Simmel über dem Renfter dieselben Bunder bergen kann. Menschen mit solchem Talent bringen es selten zur großen produktiven Kunft, werden aber auf reproduktivem Bege viel Schones leisten und werden vor allen Dingen stets in eminenter Beise auf Künstler wirken, da sie durch ihren schillernden Sinn die Phantasie ge= Ist nun folch gludlich veranlagter Mensch gar ein waltig anregen. Beib mit gesundem Instinkt und gerader, alles Schädliche einfach aus= schließender Linie, so ift der Mann, zumal wenn er Künstler ist, doppelt und dreifach gludlich zu preisen, der ein folches Beib fein eigen nennt. Diefes Glud wurde Eduard Debrient, dem berühmten Schauspieler, Sänger, Direktor und Schriftsteller zu teil in seiner Frau Therese, die gleichfalls als Sängerin, wenn auch nicht am Theater, wirkte. Was sie erzählt, ift oft herzlich gleichgiltig und ift ein Vollmensch. harmlos, allein wie fie es erzählt, wird es für den Leser zum Erlebnis. Nicht etwa, daß sie Kunft aufwendete, um ihre jeweilige Stimmung zu fuggerieren. Im Gegenteil. Es ist erstaunlich, wie sie oft den brillan= testen Effekten aus dem Wege geht und sie nur mit einem Wort ober

- condi-

<sup>\*)</sup> Therese Devrients Jugenderinnerungen. Herausgegeben von Hand Devrient. Carl Krabbe, Stuttgart.

Gedankenstrich andeutet. Bas ihren Erzählungen diese Lebendigkeit gibt, ist, daß sie jeden kleinsten Winkel des Buches mit ihrer klaren Indi= Ob fie nun einen Spaziergang, einen Scherz, ein vidualität erfüllt. Familien=Unglück oder einen Erfolg ihres Mannes schildert, immer fieht man sie mit ihrem klugen Gesicht bei sich im Zimmer sitzen, und indem sie herzbewegende Dinge spricht, spürt man zugleich aus ihrem Ton heraus, daß es für jeden Schmerz einen Trost, für jedes Glück eine Grenze gibt. Solche unbedingt harmonische Naturen, die jeder Situation gegenüber das richtige Maß fiuden, erscheinen oberflächlichem oder lieb= losem Urteil meist als seicht und temperamentlos. Es ist aber ein andres. Es ist ein geheimer Ausgleich in ihnen, der sich allerdings nur mit Hilfe eines gewissen leichten Sinnes vollziehen kann, den Therese auch unbedingt ihr eigen nennt: sie gleicht oft jenem glücklichen Kinde, das, während der Blitz neben ihm eine Giche zerschmettert, auf den Boden stampft und schreit: "Aber ich will doch nicht," Dieser leichte Sinn tritt noch einmal in ihrer Familie auf, allerdings zum Leichtsinn verzerrt, und zwar in der Gestalt ihres ältesten Stiefbruders Franz. Ein Feuerkopf. spekulativ und unternehmend, immer in Planen schwelgend, mit einem Schuß Amerikanismus, war er entschieden um etwa fiebzig Jahre zu früh auf die Welt gekommen. Ich möchte eigentlich gerne wissen, was aus ihm geworden ist, aber Therese, als seine ihm unbewuft ähnlich geartete Schwester, läßt uns barüber völlig im Dunkeln, obwohl er eigentlich die Urfache ihres Glückes, ihrer Berbindung mit Eduard Devrient ist. So wie ihr Leben in gerader Linie zu diesem Vol getrieben wurde, so spigen sich ihre Erinnerungen von dem Moment an, wo er in ihr Leben tritt, auf ihn zu. Er, fein Streben, seine Gefühle sind fortan halb unbewußt, halb bewußt ihr Lebensinhalt. Das halb Unbewußte spielt überhaupt in diesem Charafter eine große Rolle. Es kommt ihr garnicht zum Bewußtsein, daß sie ein seltenes Beispiel absolutester Monogamie bilbet. So werden naturgemäß ihre Erinnerungen zu einer wertvollen und anziehenden Monographie ihres Mannes und der Menschen, die in dessen Rähe kommen, welche merkwürdigerweise fast alle innige Freunde des Hauses werden. Therese schreibt dies allein der Bedeutung ihres Mannes und der Vortrefflichkeit ihrer Freunde zu, aber es war wohl ebenso sehr mit eine Folge ihres glücklichen, reinen Wefens, das jeden mit Entzücken erfüllen mußte. Man fühlte fich fofort mit ihr ver-Dies geht aus zahlreichen Begegnungen mit fremden Menschen hervor, die episodenhaft auf ihrem Lebensweg auftauchten. Diese Epis soden bilden übrigens auch einen großen Reiz des Buches. So erzählt fie von einem Diner bei Salomon Seine in Hamburg, bei welchem ihr vis-à-vis ein hübscher, blasiert aussehender junger Mann ihr auffiel. Auf ihre Frage, wer der sei, antwortete ihr Tischnachbar Salomon Heine: "Den kennen Sie nicht? Das ist ja mein Neffe Heinrich, der Dichter."

Und mit vorgehaltener Sand flüsterte er ihr zu, daß auch andre es hören mußten: "Die Canaille." — Wieder ein ander Mal erzählt fle, wie Relter, der bedeutende Musiker und Lehrer Eduards in Gesang und Contrabaß, während eines Konzertes in der Singakademie, in welchem Relter und Eduard mitwirkten, während einer Paufe zu ihr auf die Gallerie fam, und ihr, die furz vorher ein Kind durch raschen Tod verloren hatte, sagte: "Ich habe Sie unten erkannt und mich ge= freut, Sie hier zu sehen. Es zeigt mir, daß die Kunft Ihnen ernst ift. Man kann mit dem tiefsten Weh im Herzen sich doch des Schönen freuen." Er nahm ihre Hand und hielt sie, dann fagte er mit bebenden Lippen: "Ich habe auch mein Liebstes auf Erden verloren — Goethe ist tot."... Solche Episoden in Verbindung mit den anmutenden Schilderungen ihrer zahlreichen, oft so beschwerlichen Postkutschenfahrten geben ihren Erinnerungen durch den Zeit= und Personlichkeitsduft einen Hintergruud, der mit seinem Überspringen von Jahrzehnten einen pikanten Reiz ausübt. Doch so viel Schönes und Interepantes wir auch über so manche intereffante Persönlichkeit (z. B. Felix Mendelssohn=Bartholdy, Taubert, Zelter, Ludwig Devrient, Sendelmann, Hensel, Graf Redern 2c.) erfahren: der wertvollere, innigere Teil bes Buches ist mir der erste, wo sie die kleinen und großen Leiden und Freuden ihrer Kindheit erzählt, wo sie uns mit ihrer Familie in engsten Kontakt bringt, wo sie uns das tropige Keimen ihrer Lebensaufgabe, ihrer ersten, einzigen und ewigen Liebe fingt. Hier wirkt ihre schmucklose, selbstverständliche Art so intim, daß wir jedes Kapitel= chen, wie viele bis ins Kleinste vollkommene Interieurs der damaligen Zeit und ihrer warmen Geselligkeit, zu sehen vermeinen. Wir empfinden die ganze Süße dieses selten glücklichen Lebenslaufes, der oft wie eine Marlittsche Erzählung ohne die gemachte Sentimentalität anmutet, der unbeirrt, wie ein reiner Bach seinem Ziele zustrebt, zur Gute, zum Glud. Wir empfinden das feltene Vergnügen, etwas Ganzes vor uns zu sehen, und in dieser Geschlossenheit ihres Wesens liegt die Größe dieser Frau. Emil Lind.

# Bühnen:Benossenfchaft.

Man träumt als Kind sich zurücke. Der alte Satz, vielleicht noch Wahlspruch kleinstädtischer Großväter und Großmütter, tönt: "Rehmt die Wäsche weg, die Komödianten kommen!" Innerhalb geistig beschränkter Provinzzentren wird ja auch heute der Mime noch oft genug als Bratensbarde goutiert, oder als so eine Art "Altarbild", dem man gern Ruhmesskränze slicht, dessen persönliche, gesellschaftliche Annäherung man sich ins dessen vom Leibe hält, Bei uns freilich läßt wohl nur Matkowsky von Zeit zu Zeit jene Tage gegenwärtig werden, da Devrient als Führer

und Verführer einer tollen Tafelrunde den berliner Spießer giftete. Die andern hausen, wenn sie sich erst einigermaßen sicher zur hauptstädtischen Schauspielergilde rechnen dürfen, nur im komfortabeln Westen, in üppigen Vörsianeretagen. Sie haben Orden und Vankdepots, Telesonanschluß und seudal ausgestattete Klubräume: und von ihrer oberhalb dieser Zeilen beim richtigen Namen genannten, alle deutschen Schauspielerversbände umfassenden sozialpolitischen Institution, die in sedem Jahr für drei Tage in Verlin zusammentritt, um ganz parlamentsmäßig Geset vorschreibende und Schäden ausmerzende Veruspolitist zu treiben, könnten wir andern etwas lernen.

Jawohl, besonders wir andern mit dem gespitzen Federkiel. gebe zu, daß man auch bei dem Mimenreichstag mit beruflichen Schrullen Es wiederholt sich bei jeder Tagung dasselbe: zunächst breites, diskussionsfreudiges Eingehen auf jede Bagatelle, die von einem flüfsigen Strom von Worten umrauscht wird. Dann summarisch fühle Erledigung der bringenderen, nachhaltigeren Fragen, die man sich für den Schluß aufgespart hat. Zudem spürt man trot ber parlamentarischen Züchtung oft genug, besonders bei unsachlichen, rednerischen Auseinandersetzungen mehr Pathos als Tiefe. Und dennoch: von den Geschäften dieser sehr attiven Berufsvertretung hört man eiwas. Refultate zeigen sich nicht nur einmal alljährlich bei einem Presse-Ballfest, bessen "berauschender" Vergnügungstrank auf die Carnevalsfreude des Verständigen wie "Mohn und Mandragora" wirkt. In die Reihen ihrer Mitglieder drängen sich die besten Namen ihres Standes, felbst wenn sie nur die Absicht haben, den Berufsinteressen durch Gelbeinzahlung zu Und so kann die "Deutsche Bühnengenoffenschaft" hinter ihrem Pensionsfonds, ihrer Bitwen und Baifen= und ihrer Sterbekasse heute ein Kapital von sechs und einer halben Million Mark erscheinen lassen.

Ich gebe einige parlamentarische Porträts aus dem Bühnenreichstag. um zu zeigen, wie man fagte, was in der eben verflossenen Tagung zu Auch hier die äußerste Rechte in scharfem Kontrast zur fagen war. äußersten Linken. Drüben, wo am Königsplat die Stöder und die Muder sitzen, steht hier — seit Herr Oskar Kekler, früher der feudalste Hochtory, durch die "Kläffer" der Gegenpartei endgiltig zum Schweigen gebracht wurde — Dr. Max Pohl, der Präsident. Er wird von dieser Ressortierung nichts hören wollen: aber sie besteht doch zu Recht. Glatt und geschmeidig, von einer wundersüßen Beredsamkeit, wenn es gilt, illustre Zierden des Berufs, den alten Haase oder des Herrn von Hülsen Excellenz zu begrüßen, schiebt er mit einem unnachahmlichen Geschick, schon wenn er die Anträge verlieft, der Bersammlung das Urteil zu, welches sie den Ideen der Antragsteller zu sprechen hat. Er lieft mit einem leichten, spöttischen Lächeln in der Stimme und um die scharfen Mundwinkel, wenn die Vorlage fallen soll; er spricht mit warm tim=

briertem Männerbaß und dringend empfehlender Bucht, wenn ein bofi= tives Ergebnis willommen ift. Sein Amtsbruder Patry ist sicherer, salopper: bei der rhetorischen Leistung immer mit einem Stich ins bulowelnd Wipige. Er wird nie energisch — was Max Pohl bei gar zu radifalen Eruptionen wohl werden kann. Er weiß, daß man mit ben Lachern neben fich siegt; und er fucht stets, diese Lacher zu fangen. Zwischen den Schlachten der Fraktionen wandelt mit olympischer Gelaffenheit Ludwig Barnan. Sicher eine ber erfreulichsten Erscheinungen des Bühnenparlaments, weil er — ohne grade den Großen Fronde zu leisten — sobald es zum Bomlederziehen kommt, stets auf der Seite der Kleinen ift. Seine technische Parole heißt: die Spipen abbrechen. Schon wenn er weiß, daß demnächst eine rednerische Bombe fliegen wird, kommt er, dem weichen Pfühl des "Ehrenpräses" entsagend, langfam vor und schiebt den weißlodigen Imperatorentopf von hinten her gemächlich neben das Ohr des wutschnaubenden Radikalen, der dann davon kann man überzeugt sein — in seiner Rede einige Invektiven Schließlich spricht er felber mit gedämpftem Stimmklang fehlen läkt. plaudernd. Auf die Form seiner Rede verwendet er nicht viel Gewicht, Sein Speech hat stets die Sande in den tropbem er sie beherrscht. Hosentaschen und wird um fo lächelnder, je schärfere Siebe vorher fielen. Dann werden langfam Berbindungsfäden gezogen, hinüber, herüber, werden Rete weiser, milbernder Borschläge gesponnen . . . Aufatmen endet, was in schwülem Born begann. Denn mit Ricelt und Pategg ist nicht zu spaßen. Ricelt zwar ist mehr ehrlicher, biderber Polterer als fratig scharfer Debatter. Aber sein Aufhauen — wenn aus edigen bom Affett tief geröteten, feisten Roof Doggennase die harten, oft ungefügen Sate hervorkrachen — gibt die Sicherheit, daß hier die Larve der Gerechtigkeit nie vor ein Unrecht ge= zogen wird. Und der Vormann dieser "Richtung" ist Pategg, gleichzeitig der rednerische Star des Schauspielerparlaments. Auch er ein massiber Ropf, mit schweren Wangen und vollem Kinn. Aber wenn die breite Figur mit den Athletenschultern gemächlich den Stuhl zurückschiebt'; wenn das grollende Baforgan vom dumpfen Dräuen zur Explosion anschwillt; wenn zunächst der "geehrte Herr Borredner" einen sanften respektollen Wangenstreich und dann — unmittelbar danach — die klatschende, abführende Ohrfeige erhält: bann hat man das Gefühl, hier einem Manne gegenüberzustehen, den das Bewuftsein seines beruflich-sozialpolitschen Verdienstes dem Autofratentum nicht gerade fernhält, den aber innerhalb seiner Arbeit ebenfalls nur unbeugsames Gerechtigkeitsgefühl und ein feine Zeit erkennender, sozialer Anstand die Wege leiten.

Rein praktisch konnte dieses Mal das Bühnenparlament im Verlauf, seiner zwei Verhandlungstage der Auhe leben. Man lief gegen die Theaterbilletsteuer Sturm und begrüßte des Herrn Georg von Hülsen

5-odiale

Der nahm - mahrend einer volle vierundbreißig Minuten umfassenden Unterhaltung mit dem Hofrat Barnay — außerordentlich intensiv von den Rielen der Versammlung Notiz und wagte sich dann in einem beherzten rhetorischen Stücken — aber man erschrecke auch nicht mit den Worten: "Ich selber bin stets für einen berechtigten sozialen Fortschritt der Schauspieler gewesen" sogar in die für Sozialaristokraten fo gefährliche Wildnis des Ethos. Man konstatierte ferner von neuem, daß Mr. Conried from New-York fich gern von deutschen Schauspielern amerikanisches Geld in die Kasse schleppen läßt, eine aktive Beteiligung an der internen Arbeit zu Gunften der "Deutschen Bühnengenoffenschaft" indessen hartleibig abgelehnt. Man stellte bann in dem Buskagatten Angelo Neumann aus Prag einen beutschen Gesinnungsgenossen bes Parfifalentführers fest; und man zeichnete endlich als drittes Porträt eines einem deutschen Theater vorgesetzten "Altruiften" das des Herrn Erdmann=Jesniger, Bremen, an die Band. Wie man weiß, konstituierten fich nach der vorjährigen Tagung der Genoffenschaft "Schauspielerschieds= gerichte", in denen Direktoren und Schauspieler in numerischer Gleich= teilung über strittige berufliche Rechtsfälle befinden sollten. Da hat sich nun folgendes ereignet. Eine Sängerin in Halle stürzt über ein Hindernis des Bühnenbodens, muß vom Plate getragen werden, ift temporär arbeits= Nach drei Wochen entläßt sie ihr Bühnenmonarch ohne ferneren Gagenanspruch; übersieht auch nicht, ihr die Rosten des Krankentransports (vom Theater in die Wohnung) zu berechnen — ebenso ein Glasfenster, welches die Transporteure zerbrachen. Das Schiedsgericht stellt fich bennoch auf die Seite des Direktors. Freilich sprachen die berliner Richter bas dem Recht entsprechende, zu Gunften jener Sangerin ent-Aber — einem alten unverständlichen juriftischen Miß= scheidende Votum. brauch folgend — hatte ber Obmann bes Schiedsgerichts, eben ber bremer Bühnenregent Erdmann-Jesniger, der als erster das Aftenmaterial zu Gesicht bekam, seinen den Interessen bes beteiligten Direktors geneigten Schiedsspruch gleich formuliert und ihn den Aften für ihren spätern Rundlauf durch die Reihe der andern Richter mitgegeben. Die logische Folge dieses Verfahrens ift kiar. Nur diejenigen Richter, welche die Schwerarbeit einer perfonlichen Auffaffung nicht scheuten, protestierten jenem seltsamen Wahlspruch. Das Gros aber lief dem Mentor nach. Wenn die berliner Funktionäre des Schiedsgerichts, Barnay und Rickelt, auf ein berartiges Urteil mit einer Abbankung entgegneten, muß man ihnen dafür die Sand bruden.

Zur einzigen wesentlichen Entscheidung des jüngsten Bühnensparlaments, das übrigens die Affären Bonn und Nissen komischer Beise völlig "schnitt", ward so eine politische Kuriosität. Man hat den-Schausspielerinnen das passive Bahlrecht gegeben; und nachdem die nächstjährige Sitzung diese Entscheidung statutarisch gemacht haben wird, werden im Reichs-

tag der Schauspieler die Frauen Sitz und Stimme haben. So ist man dem staatlichen Parlamentarismus um einige Spannen borausgeraten. Denn, daß cs eine schwere Sünde und bittere Verkleinerung ift, im Gegenfat zu den talentlosen Männerpagoden der Reichtagssitzungen würdigen, starkgeistigen Frauen die öffentliche politische Schaffensmöglichkeit zu unterbinden, ist eine Binfenweisheit. So günstig liegt die Sache beim Selbst Pategg, der Mann, der das Bunder fertigbringt, Theater nicht. Rheinbaben und Bebel dieser Sessionen zugleich zu sein, hat mit offenem Freimut zugegeben, daß die Schauspielerin die moralische Reife für ihre neue Bürde kaum besitt. Aber er will für die Beurteilung dieser Moral neue, außerhalb der Linie des bürgerlichen Sittenkoder stehende Normen herstellen, welche die geschlechtliche Freilebigkeit nur als leidenschaftlich gesuchten Glückersat für harte, berufliche Mühen, für den schweren Rampf ums Dasein stipulieren! Die Künstlerin darf nur nach ihrer fachlichen Leiftung beurteilt werden. Schon ihr gesteigertes Sinnenleben stellt fie jenseits der üblichen moralischen Schranke. Also ist sie immer "würdig".

Ich bin nicht Philister genug, die tiefe Wahrheit, die in diesem inhaltlich nicht ganz neuen Katechismusblatte steckt, zu verkennen. Aber die wesentlichste Substanz der Neuerung hat Mar Pategg dennoch vergessen. Schou seine moralische Charafteristik der "genialen", also polysexuellen Künstlerin hat eine breite Lücke. Denn er scheidet nicht zwischen Leiden= schaft und Berechnung. Er sagt nicht, daß nur ein Spießer über das starke Temperament die Achseln zucken wird, welches — der Bärme seines Bluts und dem Prestoschlags seiner Pulse nachgebend — tut, was seines Geschlechtes ist. Er verschweigt aber auch, daß die Damen, die ihre Kunft nur als Nebenberuf betreiben. Börfignerhetären und Prinzen= maitressen, außerhalb der Grenzen jeglicher Toleranz stehen . . . . und daß nur sie, die Leuchten der chambres séparées und gewisser berliner Balle, es sind, die sich z. B. auch von je dagegen gesträubt haben, daß die Theaterdirektoren die Lieferung der Damentoiletten auf ihre Kappe und Kasse nehmen. Aber gerade hier wird die politische Belehnung der Schauspielerinnen die notwendige, reinliche Scheidung schaffen. Es wird sich ba — meinetwegen nicht ohne Pharisäertum — eine geistige und sim freien Sinne) sittliche first class der Bühnenkünstlerinnen herausdestillieren, die ihren sogenannten Kameradinnen durch schroffe, perfönliche Abwendung und dann wohl auch öffentlich in der Delegiertentagung den Marsch blasen werden. So wird man die wahrhaften "Schandflecke" noch deutlicher bonkottieren und sie endlich ganz ausmerzen. Ob aber auch das Spalier ber Buhnenkunftlerinnen Frauen birgt, die sich mit Ernft und Berständnis in sozialförderische, berufliche Aufgaben vertiefen könnten, will man wissen? Einige Namen für viele, die Namen Louise Dumont, Marie Pospischill, Abele Hindermann, Rosa Bertens, geben die Antwort auf diese Frage. Balter Turszinsty.

#### Rundschau.

Leoncavassos "Gokème". Was Murger in seinem Roman "Szenen aus dem parifer Zigeunerleben" fein, lebendig, geistvoll und ergreifend stigziert hatte, wiederholte auf eigene Weise Leoncavallo mit breiten, flotigen Stricken und nannte es: "Die Bohème", Lyrische Oper in vier Aften. Es ist durchaus nicht der Fall, daß die Gestalten, welche beim Lefen eines Buches duftig und fesselnd in uusrer Phantafte heraufsteigen, auf die Bühne gebracht, vergröbert und poesielos Der modernen erscheinen muffen. musikalischen Bühne stehen soviel delikate Stimmungsreize in allen Schattierungen zur Verfügung, daß die zartesten Zauber eines Buches lebensvoll und mit Glück auf die Bretter übersett werden können. Freilich, das eigentliche Geheimnis liegt in der Form — nur dem ge= borenen dramatischen Dichter wird Ubersetzung voll gelingen. Leoncavallo ist kein dramatischer Vichter, nur ein geschickter Librettist mit einigen dichterischen Anflügen. Er strebt daher nicht nach einer dramatisch, d. h. mit Notwendigkeit entwickelten Handlung, sondern nur einzelnen wirkungsvollen Situationen, die zwanglos einander gereiht find. Die ödesten und gröbsten Beispiele hierfür find der erste und zweite Aft, von denen einer ganz ficher überflüssig ist. Denn fie ähneln sich unverkennbar in der Anlage und den Gescheh= niffen, und beider "dramatischer" Höhepunkt besteht in einer fidelen Keilerei. Geift, Poesie, Musit? — du lieber Gott, die gehen in diesen beiden Aften betteln und finden überall verschlossene Türen. Dies ändert sich in etwas während der beiden letten Afte. Sier weht end= lich ein wärmerer Hauch von der Bühne herab, die Menschen fangen

an uns zu interessieren. Allerdings der Abschied Musettens von Marcell im dritten Aft nichts weniger als tragisch. Man glaubt dem Mädchen die Notwendigkeit ihres Abschieds, ihre Liebesschwüre und Verzweiflungsausbrüche nicht recht: denn hinter allem lugt, wie aus einem dunkeln Vorhang, ein leicht= fertig lächelndes Gesicht hervor: Musettens Hang nach Glanz und forglosem Leben. So bleibt uns nur etwas Mitleid für den ver= lassenen Marcell und für die von Mudolf mit Recht verschmähte Grifette Mimi, welche sich im zweiten Aft von einem Grafen entführen ließ und nun aus Rausch Wonne ernüchtert heimkehrt, um ihren Geliebten wiederzusehen. Dämchen lassen wir ernst, aber ohne viel Bedauern ziehen, und die heftige Sentimentalität dieses Aftes be= unruhigt uns auch nicht fehr. Zwar wieder nicht tragisch, aber stimmungsvoll und zum Teil er= greifend ist der lette Aft von An= fang bis zu Ende. Nur die Auflösung der schwindsüchtigen Mimi am Schluß, der man mit wirklicher menschlicher Anteilnahme zuschaut, wird durch einen sacgroben und aufs höchfte berletenden Endtrumpf, einen Forte=Einsat Orchesters nämlich, gestört, so, als ob mitten in die seierliche Stille Rimmers hinein der dice Leoncavallo kopfüber durch die Decke stürzte, Bohlen und Planken reich= lich mit sich reißend. linbegreif= lich roh!

Der einzige Vorzug der Musik ist ihre Chrlichkeit. Sie gibt durch aus nicht vor, mehr zu sein als das, was sie wirklich ist: seelenarm, harmlos, banal, philisterhaft beshaglich. Bei dramatischen Stellen flüchtet sie naiv und ohne Zögern zu dem bewährtesten und höchsten

Muster: der Wagnerschen Musik. Am besten gesiel mir ein Lied Mimis über Musette im ersten Att; es enthält wenigstens etwas Orisginalität und liebenswürdige Grazie.

Die Darstellung der Oper stand wiederum auf der Höhe. neue Erscheinung war Lola Artôt de Padilla, welche die Rolle der Mimi übernommen hatte. Obgleich noch nicht ganz sicher, manches nicht genug, manches übertrieben dar= stellend, behauptete sie sich stimm= lich fehr gut gegen Frau Kauffmann (Musette), und beider kurzes Duett im dritten Aft zog wie ein zart verschlungener, glänzender Silberstreifen am Auge des Ohrs vor= über. Sehr temperamentvoll leitete Serr Egisto Tango vom Dirigenten= pult aus die ganze Vorstellung. Leoncavallo mußte nach jedem Aft erscheinen, vergaß dabei jedoch nicht, Herrn Direktor Gregor bei der Hand zu nehmen zum Dank für die erlesene Inszenierung der Oper.

Georg Gräner.

Wiener Notizen. Das Resultat der letzen wiener Woche war überraschend, gegen alle Erfahrung beim Theater: das Gute siegte, das Schlechte unterlag. Daraus sind um Gotteswillen keine Schlüsse auf Beredlung des Geschmacks und ähnliche Unwahrscheinlichkeiten zu ziehen; es ist ein Zufall mehr, weiter nichts; nur eben ein angesnehmer.

Das Gute war "Kater Lampe", eine Komödie von Emil Rosenow. Wahrscheinlich kennt man sie in Berlin schon; der Autor stand als Politiker im öffentlichen Leben Preußens. Wir haben die Bekanntsichaft dem Lustspieltheater zu versdanken, wohin sich Jarnos literarischer Ehrgeiz flüchten muß, wenn wieder einmal ein Franzos — jest ists glücklicherweise der elegante Lavedan — die Josefstadt von der Kasse aus

in Schach hält. Bas die Berliner zu "Kater Lampe" gefagt haben, San weiß ich nicht. halte die Komödie für die beste, die seit dem "Biberpelz" geschaffen worden ist, und für eines der wenigen guten deutschen Luftspiele, die wir über= haupt besitzen. (Das Dutend dürfte noch nicht voll fein.) Es zeigt nämlich, woraus die komische Seite der Menschen besteht: Ein bischen Herrschsucht, ein bischen Prahlsucht und ziemlich viel Freßsucht; zeigt dies an wirklichen Menschen, an ihrem lebendigen Leben, in ihrer eigenen Umgebung. Aus Zuständen, Temperamenten und Affetten der Gewöhnlichkeit erwächst die Komik, nicht aus kalkulierten Situationen und clichierten Gefühlen, die keine sind. Die Wahrheit jedes Charafters und jedes wichtigen Ereignisses in diesem Stüd wird an der Möglich= keit der Tragik erwiesen, die hinter ihm fitt. Indem die Komödie an dieser Tragik lächelnd, aber aufs merksam vorbeigeht, gewinnt sie ihre bedeutsame und reinliche Heiterkeit. Alles Menschliche bleibt in den kleinen Maßen, die in der Perspektive des Dichters gegeben find. nichts wird trivial, weil alles wahr, alles in beständiger enger Beziehung zu den einfachen Trieben und Antrieben dieser geringen Welt ist. Aber gerade darum muß diese Welt als ein Sinnbild univer großen erfannt werden, mit ihrer Herrschsucht, Prahlsucht und Freß= Dort und da dasselbe Verlucht. hältnis zwischen Arm und Reich, Amt und Mensch, zwischen Behörde und Bolf, zwischen Mann und Beib. Ein icheinbar ganz nahe, ganz minutiös gesehener Lebensausschnitt, der für sich selbst und für alles Menschliche spricht. Damit ift bas Ariterium des echten Aunstwerks gegeben... Dem Theater ist nicht nur die Tatsache, sondern auch die Art der Aufführung zu danken. Gute Inszenierung und eifrige Darsteller, die sich je nach Kräften in den

a bestalled to

Dialekt und ben technischen Naturas lismus fanden, und von denen fast jeder zu seiner Figur noch künsts lerisches Eigentum beizutragen

vermochte.

Das Schlechte war: Bierbaums "Zwei Stilpe = Komödien." Befanntheit Ausschlachtung der (wollen wird Berühmtheit nennen?), die Stilpe als Repräsentant stu= dentisch=literarischer Bohème von 1880 erworben hat, ist kaum zu entschuldigen. An der gewaltsamen Montierung der epischen Figur auf die dramatischen Gestelle war auch deutlich zu merken, daß die bloße Erinnerung an eigene Schöpfung, die Reminiszenz von einen Ton früherer Jugendlichkeit zu neuem Leben gepreßt werden sollte. Humor, der nicht an sich selbst lebt, sondern von seinem Willen, humoristisch zu Im "Cenacle der Maulesel" (Stilpe als Abiturient einen Reftor abfanzelnd und hinauswerfend, Perspektive auf Erneuerung der Kunst durch die Jugend) wird dieser Lärm einer begrabenen Zeitgeradezu gespenstisch. Auf die wilden Gesten und hohlen Worte der angetrunkenen jungen Leute kann sich jetzt niemand mehr einen Reim machen, der nach irgend etwas klingt. Man fitt ftarr, ohne Lächelu, verschüchtert da und hat nur den einen Wunsch, möchte ohne größeres Unglud borübergehen. In der "Schlangen= dame" (Dr. med. Ewald Brod wird von Baula Hollunder geheiratet) fommt dann freilich, in der einen Szene zwischen ihr und dem Alten, der liebe, herzliche, frische Otto Julius Bierbaum heraus, dem die naive und liebenswürdige Seite des Lebens die wichtigste ist. Aber das ist eben leider nur eine einzige Szene, fein Stud. . . Diese zwei Einafter werden im Währinger Theater, also sehr schlecht, gespielt.

Der hiftorischen Genauigkeit und der Statistik zuliebe muß erwähnt werden, daß Wien seit der ersten Woche dieses Monats um ein Theatergebäude mehr hat. Es steht in der Nähe des Stadtparks, an der Grenze des ersten und dritten Bezirks, und ist ein sehr hübsches, wohleingerichtetes Haus. Ein neues Gebäude, das vielleicht einmal ein neues Theater werden kann. Denn was man bisher darin gesehen hat, ist — literarisch — das alte Elend der wiener Vorstadtdramatik: wenig Witz und viel Behagen, wenig Routine und absolut nichts von Kunst. Willi Handl.

Schüfervorstestungen. Man hat sich in letzter Zeit von berliner Theatern mancherlei vieten lassen müssen, das ans Unglaubliche grenzt. Erst die Ara Lindau im Deutschen Theater, dann Ferdinand Bonns Schmierenverstellungen. Doch diese Unternehmungen waren und sind im Grunde recht harmloser Natur, keiner nimmt sie ernst, irgendwelche Gefahr bergen sie nicht in sich.

Anders liegt der Fall da, wo sich eine Vorstellung nicht an die Erwachsenen, sondern an die Jugend wendet. Der Erwachsene weiß im allgemeinen sehr wohl, eine gute Aufführung von einer schlechten zu unterscheiden. Der Unerwachsene

aber . . .

Im Theater des Westens bessieht seit längerer Zeit die Einsrichtung, daß am Nachmittag jedes Sonnabends zu kleinen Preisen eine Schülervorstellung gegeben wird. Ein Zufall führte mich vor einigen Tagen in eine dieser Aufsführungen. Man gab "Kriemhilds Rache von" Hebbel.

Nun — ich muß bekennen, daß ich anfangs aus dem Lachen nicht herauskam. Jeder Unbefangene mußte das für eine köstliche Parodie halten. Allmählich aber wurde mir klar, daß es Hebbel war, den man hier zu spielen vorgab, daß die ganze Sache ernst gemeint war, daß . . . in der Tat, daß da oben

Hend sobald mir diese traurige Erstenntnis aufdämmerte, überkam mich (milde ausgedrückt) ein körperlicher Ekel. Er wuchs von Szene zu Szene und war nach dem dritten Akt so stark, daß ichs des graussamen Spiels genug sein ließ und mich flugs davon machte.

Die Leute, die da auf der Bühne herumagierten, hatten ja keine, auch nicht die blasseste Ahnung davon, was es heißt, ein Gestalt zu ver= Zum Teil konnten sie förpern. überhaupt noch nicht sprechen. Darstellerin der Kriemhild schien im ersten Aft zu glauben, sie befände sich in einer Taubstummenanstalt. Man sah nämlich, wie sie konstant auf das Krampfhafteste die Lippen bewegte und dies durch Geberden zu verdeutlichen suchte — irgend welche Worte zu verstehen, war mir aber nur ganz selten vergönnt (wobei ich bemerke, daß ich ein vorzügliches Gehör habe).

Und dann die andern! Gotteswillen, wer war blos die Idee gekommen, den düstern Reden Hagen einem Herrn zu überlassen, der vielleicht geeignet gewesen weißbiertrinfenden einen berliner Spießbürger darzustellen l Aus dem traurig=heiteren Spiel= mann Volker machte man einen derben Clown, aus dem luftigen und noch in seiner Scham anmutigen Giselher einen durch die Nase Der Dar= iprechenden Idioten! steller des Rüdeger konnte seine Rolle nicht. Kurzum, es war eine Schmach, wie man den großen Sebbel auf alle nur erdenkliche Weise verballhornte und in den Staub zog.

Allein — ich sehe schon förmslich, wie der Leser mit den Achseln zuckt, als wolle er sagen: "Wein Gott, es war doch eine Schülersvorstellung! Da kann man doch nicht so hohe Anforderungen stellen!"

Das ist es eben. Es ist das alte Vorurteil: Kinder brauchen keine guten Schauspieler zu sehen. Die verstehen doch nichts davon! – Ihr Lieben, seht ihr denn nicht, daß das Kind von solchen Bor= stellungen (es handelt sich doch tast immer um Stücke, die es noch nicht fennt!) einen Eindruck bekommt? Einen Eindruck, der weit, stärker ist, als der des Erwachsenen (als welcher es versteht, das Stück vom Darsteller zu trennen)! Und wie schwer es ist, einen solchen Eindruck später zu verwischen, das habe ich einst an mir selber er= fahren.

Sagt mir, worum handelt es sich denn bei solchen Jugendvorstellungen? Doch wohl darum: der Jugend Begriffe von den Meisterswerken der Literatur beizubringen! Was soll sie aber durch eine derartige Vorstellung für einen Begriff bes

fommen?

Ich habe doch auch die Knaben und Mädchen beobachtet. Am meisten Spaß machte ihnen, daß der Heune Werbel stets so krumm ging, als hätte er sein Kückgrat verloren; und daß Volker einen Stock trug, mit dem er Giselher in den Bauch viekte...

Nein, wenn man glaubt, man könne Jugendvorstellungen benuten, gänzlich mittelmäßigen Anfängern einmal Gelegenheit zu geben, sich in größeren Aufgaben zu versuchen, dann ist man sehr im Jrrtum. Gebt Jugendvorstellungen, aber gebt sie mit guten, wenn möglich mit den besten Kräften! Aufführungen aber, die wie diefe noch von den Darbietungen des lumpigsten Provinztheaters über= troffen werden, sind eine ernstliche Gefahr. F. R.

Opernhausregie. Bor einigen Bochen wurde im Opernhause zu Berlin der "Ring" angeblich "neu inszeniert". Ich ging in eine Vor=

- DOOLO-

stellung der Tetralogie mit der frohen Zuversicht, endlich einmal einen ungetrübten Genuß zu haben, der Hauptstadt des endlich in deutschen Reichs, in der inter= nationalen Mufikzentrale eine voll= endete Ringaufführung zu sehen. Man gab die "Walküre"; auf dem Zettel stand auch gleich derjenige Mann angegeben, der ben neuen Geist ins alte Opernhaus gebracht habe: Herr Regisseur Braunschweig. Und diese Notiz des Zettels sollte leider symbolische Bedeutung bekommen: die Regie war wirklich Braunschweig, nicht Berlin.

Zunächst eine Anzahl Außerlich= Warum kann man sich feiten. nicht entschließen, einer Sütte ("Wohnraum" schreibt Wagner I) die ihr gebührenden Größenber= hältnisse zu geben? Muß einem jeder Innenraum gleich Erinnerun= gen an den Kölner Dom wachrufen? Hier ist die Bühne im ersten Aft genau so groß, wie im zweiten; Hundings Hütte nicht enger als das "wilde Felsengebirge". Szenerie des dritten Aftes ist im ganzen gelungen, der Walfürenritt sogar vortrefflich; nur sollte man das scheußliche "Felsentor" rechts glatten häßlichen borne (einen Pappbogen) lieber entfernen als in solchem Zustand stehen lassen. Dann kommt ein sehr häßlicher nachdem sich Schlußeffekt: die Gewitterwolken verzogen haben. bleiben rechts drei abscheuliche, senkrecht heruntergehende Wolken= kulissen sichtbar, die sich gegen den Prospett unangenehm abheben und das ganze Schlußbild stören.

Zweitens: die Kostüme. Etwa Sigmund. Wagner schreibt: "Sein Gewand und Aussehen zeigen, daß er sich auf der Flucht besindet." Wie erscheint er bei uns? Sorgsfältig frisiert und mit wohlgepslegtem Bart; sogar mit einer durchaus unerklärlichen Locke aus der Stirn, die manchmal sehr stark an Max und Moritz erinnert. Ferner trägt

weiße Strümpschen, zierlich freuzweis gebundenene Schühchen nnd unter dem üblichen lächerlichen Fell (von dem niemand weiß, wie er es angezogen haben könnte) ein hübsches, reines, weißes Hemdchen. Für solchen Sigmund gibt es nur Bezeichnung: einfach füß. eine Auch sie trug Dann Sieglinde. das lächerliche Fell und darunter, ja, was trug sie darunter? Schnee= weiß war es, hatte viele schöne Falten. Was in aller Welt war es nur? Ich schwanke zwischen Rom, Paris usw. Griechenland, bestimmt trugen Germanen= frauen so etwas nicht! Weiter: Sie war frisiert à la Kriđa. Defregger (um den Hinterkopf ge= wundene Böpfe); ferner bekleidet mit einer sogenannten Schnebbens taille (ohne ein modernes Korfett gar nicht zu denken!), welche sich aber durchaus nicht stören ließ, nach unten zu in eine nach griechischer Art mit Schnüren geraffte Ge= wandung auszulaufen. Schließlich Abgesehen davon, daß Wotan. höchste Gott sicherlich ohne der Armspangen ausgekommen ist, sah er aus wie ein römischer Centurio mit einem blauen Mantel. Warum kleidet man ihn nicht lieber nur in einer Farbe? Er würde im= "göttlicher" er= höher, posanter, So nahm er sich ganz scheinen. merkvürdig aus: halb Geck, halb boser König aus der Kartoffel= fomödie.

Man mag das alles für un= wichtig erklären; die meisten sehen wohl nicht einmal. Gelbit=, verständlich sind auch Dinge da die zu bessern noch wichtiger wäre: vor allem die gesamte Schauspielerei. Daß außer Frau Plaichinger und Frau Göße keiner der an dieser Vorstellung Beteiligten schauspieles risch eine Leistung von Belang bietet, wissen wir lange; aber manches könnte von einem Re= gisseur mit Leichtigkeit abgestellt werden. Ein Beispiel. Bor Be=

ginn des Liedes "Winterstürme wichen . . . . " schreitet Sigmund gemächlich zum Herde, nimmt dort mit dem Rücken gegen die offene Tür und den zu besingenden Lenz (!) Plat; Sieglinde sett sich zu seinen Füßen, und, wenn sie beide richtig fixen, beginnt er mit seinem "Liebe&= lied"; man hat ungefähr den Gin= druck, daß er ihr ein nettes Märchen von vor tausend Jahren erzählt. In dieser Art geht es durch die ganze Oper. Fridas Widderwagen wird von zwei Schaufelschafen aus der Spielwarenhandlung gezogen: entweder gar fein Wagen oder Widder ! Wotan bleibt richtige ohne jegliche Bürde, zittert vor Frida wie Espenlaub und macht dauernd die entsetzlichsten Theater-

Und warum geschieht das alles in Berlin? Klar genug ist es. Orchester und Sesang sind so auszgezeichnet, daß das Publikum unter allen Umständen kommt. Also schludern wir weiter. Aber wartet nur! Die Komische Oper, so hossen wir, wird euch schon Beine machen. Walter Reiß.

Marum so viele Schauspieler in den gemöhnlichen G V den gewöhnlichen Dutendstücken gefallen, in höhern aber gleich ver= loren find? Dichter wie Kozebue und Iffland liefern gewissermaßen nur einen Rock, in den ein Mensch hineinschlüpfen kann; wers auch sei, der Rock gewinnt und erhält einen Anschein von Lebendigkeit. Shake= speare, Schiller und Goethe stellen einen Menschen hin, mit dem ein andrer Mensch sich identifizieren foll; wenn das nicht gelingt, so kommt ein Monstrum, ein vierbeiniges Ungeheuer mit einem Doppelfopf zur Welt, vor dem Natur und Kunst sich gleichmäßig entsetzen. Sebbel.

Direktor Gonn. Eine Anzahl Mitglieder von Ferdinand Bonns Berliner Theater lassen mich durch einen Mann ihres Vertrauens — der zugleich ständiger Mitarbeiter der "Schaubühne" ist — bitten, der Offentlichkeit mitzuteilen, wie ihr Herr Direktor sie anzureden beliebe. Es sei nicht mehr zu ertragen. Besleidigungsklagen fruchteten nichts. Abhülfe könne nur von außen kommen.

Ich gebe also ein paar von Herrn. Bonns zartesten Koseworten wieder. Die nicht ganz so zarten, mit denen Herr Bonn in Gegenwart von vorsnehmen Damen — andre hat er befanntlich garnicht engagiert — ältere Männer bedenkt, möchte ich dem Seper nicht zumuten.

Einer Elevin, die in "Andalosia" eine Bewegung eine Sekunde zu früh ausführte, flötete Herr Bonn ins Ohr: "Passen Sie auf, Sie

Ramel !"

Einer Schauspielerin, die auf Bunsch des Direktors eine Stelle im Flüsterton sprach, als aus dem Parkett der Ruf "Lauter!" erkönte: "Sie Biech verfluchtes!"

Einer Choriftin, die in "Ansbalosia" die Rosen nicht richtig geworfen hatte: "Verfluchtes Aas, ich schlage Dir die Zähne in den Hals!"

Auf den Friseur, der Herrn Bonn an seiner Hamletperücke eine Locke nicht richtig gebrannt hatte, ging er mit gezücktem Schwert und den Worten los: "Sie Hund, ich schlage Sie tot!"

Die Wahrheit dieser Angaben wird nötigenfalls vor Gericht beschworen werden. Bisher war es nur erwünscht, daß Herr Bonn aus Gründen der Asthetik an die Kette gelegt würde; jest scheint es im Interesse der öffentlichen Sicherheit unumgänglich zu sein. S. J.

= -4 (F C)

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Siegfried Jacobsohn in Berlin. In Desterreich-Ungarn für herausgabe und Redaktion verantwortlich: hugo heller, Wien I,

Nibelungengasse 8. Berlag: "Die Schaubühne" G. m. b. H., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.

kaum eine Gunst dafür, kaum ganz ein Lächeln, nie einen vollen, seelenvollen Dank, nie —

Untwort einer Seele:

Ich liebte dich -

Der Beift:

Du ? liebtest ? mich? — Und zeigtest mir das nie ?! Und ließest mich, wenn deine fanfte hand fich meiner ungestümen streng entzog, mich, der zu füßen dir getaumelt wäre für nur den scheuesten Wink, ließest mich haltlos mit falschen freunden dann von Rausch zu Rausch die irren Wege meines Unmuts gehn! Mußt ich nicht meinen, du verabscheust mich, du seist enttäuscht, sinnst Rache? Bis ich endlich, fo immer werbend, immer unbelohnt und immer wieder auf Erhörung pochend, endlich den einen einzigen Gnadenblick, mit dem dein Auge brach, empfing und nun vor deinem starr gewordnen Untlit mich in grausigem Zweifel fragte: galt er mir ? mir ? oder fahst du Sterbende ein Wesen, das du nur fahft, mit diesem Dankblick an, weils dich von mir befreite ?! Sprachst du doch kein letztes Wort zu mir! O warum starbst du fo stumm?

Die Seele:

Ich liebte dich —

Der Beift:

Und quälst mich immer noch?! O deute mirs, du Unfaßbare: was bedrängst du mich? Ich sinne selbst am hellen Cag dir nach; du weißt, ich will das nicht, will nicht mehr träumen, ich ward zu klar dazu, dank deiner Drangsal, ich litt genug an dir, ich will nicht leiden, mir ziemt die Cat, drum lernt ich mich beherrschen,

und will auch dich, auch dich beherrschen, denn ich bin ein Herrscher — und das ist, du weißt es, ein schwacher Mensch, der tausend fremde Kräfte unter ein starkes Werk einsammeln soll. Was also störst du meinen kurzen Schlaf, was gönnst du mir nicht Rast, mich selbst zu sammeln, was stachelst du mich in dem Lichtstrahl noch, der mittags in mein halbgeschlossenes Auge sich eindrängt und an deinen letzten Blick mich gemahnt?

Die Seele:

Ich liebe dich —

Der Beift:

Dann laß dich fassen! dann erhöre mich! bei deiner Seligkeit beschwör ich dich: laß mich vollkommen in dir ruhn! So will ich nicht mehr eitel mit dir ringen, will mein Gezweisel vollends niederzwingen, dir freudig deinen Willen tun! So wirst auch du endlich zur Ruhe kommen, wirst stolz von meinen Kräften hingenommen erkennen, daß du mich nicht länger schreckst! So wird aus unserm Traumbund im Geheimen stark eine neue Seele keimen, durch die du mich schupmütterlich zu immer stolzerem Tagwerk weckst, gern weckst — und so —

Die Seele:

So lieb dich ich - -

Der Geist des Herrschers, erwachend: Und lebst mir so und wirst mir nie mehr sterben. Und all mein Volk wird unsre Liebe erben.

Richard Dehmel.

131 1/1

# Weißnachtsgeschenke.

Es hat ihrer drei gegeben, zwei literarische und ein schau= spielerisches, und beinahe wäre uns darunter sogar das beschert worden, was unferm allzu fteifen Ernft am nötigften täte, und was wir uns im abgegangenen Jahr durch tapferes Erdulden vieler dramatischer Berdrießlichkeiten eigentlich verdient hätten: eine Komödie. Es hat, wie gewöhnlich, nicht sollen sein. von unsern Komöden das Theaterhandwerk beherrscht, hat keinen literarischen Ehrgeiz. Wer aber unser Lustspiel aus der Unnatur und Wißelei herauszuretten trachtet, wer sich um einen Lebensinhalt bemüht, ohne vorläufig die Kunstform zu meistern, findet wenig Beiftand. Noch weniger als beim Publikum bei der Kritik, die ihren Beruf verfehlt hat, wenn sie das Botum des Publikums bestätigt, statt es zu bekämpfen. Man vergleiche die Kritifen über ben "Schwur der Treue" mit denen über "Rat Schrimpf", jene spaltenlaugen Jubelhymnen mit diesen kurzsilbigen Leichenscheinen, und man ift so lange über solche Gesinnungslosigkeit ärgerlich, über solchen Unverstand beluftigt, bis man zu dem heilsamen Ent= schluß kommt, die guten Leute sein zu lassen, was sie sind, und für sein minder abhängiges und minder einsichtsloses Teil zu sagen, was es mit Max Burckhards satirischen Absichten und Ausführungen auf sich hat. Es ist mir wahrscheinlich, daß Kunst von Können kommt, aber es ift mir unzweifelhaft, daß ein Gestammel aus übervollem Herzen auch einen höhern Kunstwert darstellt als kalte und leere Birtuosität.

Bei Otto Julius Bierbaum freilich, dessen "Zwei Stilpe-Komödien" das Weihnachtspublikum des Kleinen Theaters durch sich selbst zu entzücken schienen, da die schauspielerischen Leistungen im günstigsten Falle nicht störten, beim Dichter des lustigen Chemanns also sehlt neben der Fähigkeit, uns etwas dramatisch mitzuteilen, auch die innere Kötigung, uns durch Dialoge das mitzuteilen, was wir durch Erzählungen längst ersahren haben. Die Erzählungen heißen "Stilpe" und "Die Schlangendame" und erschöpsen nach menschlichen Ermessen den Stoss so vollständig, daß man den schmählichen Verdacht fassen könnte, Vierbaums dramatische Muse sei diesmal ein gewisses fruchttragendes Geset über das Urheberrecht gewesen. Aber Motive hin, Motive her; ich will lieber schnell sagen, was mir mein Freund Willi Handl über die beiden Atte — "Das Cenacle der Maulesel" und "Die Schlangendame" — zu sagen übrig gelassen hat.

Wer kennte nicht Stilpe! Als ich bis zur Obersekunda vorgerückt war, prangte eines Tages im Klassenbuch die Rotiz: "Der Primus beschäftigt fich in der Physikstunde unter dem Tisch mit fremden Dingen." Die fremden Dinge waren Willibald Stilpes Taten und Leiden, und mir wurde vom Ordinarius vergönnt, fern vom ersten Plat mich Stilpen gleich zu fühlen und zu entwickeln. Bis zum Selbstmörder habe ichs, vielen zum Schmerz, noch nicht gebracht, wol aber, wenigen zur Freude, bis zum Rezensenten. Als folder foll ich nun meinem lieben alten Stilpe bescheinigen, wie sehr er sich verändert hat. Bierbaum hat seine Romane vielleicht für dramatisch gehalten, weil sie spannend sind. Er hat nur übersehen, daß bas bei weitem nicht genügt; daß ein Runftwerk ein organisches Gebilde ist, bei dem die Teile nicht das Ganze find; daß ein selbstmörderisches Handwerk treibt, wer aus einer künstlerisch gebauten Erzählung einzelne Gliedmaßen heraußreißt und aufs Theater zerrt. Alles, was dort fein und amufant ist, verpufft hier, weil es bis ins Unleidliche vergröbert werden mußte oder worden ist. Auf der Bühne wirkt — im ersten Stück — die Verhöhnung des Konrektors, die Auflehnung gegen alle Philisterei plump und abgeschmadt, fehlt — im zweiten Stud, wo immerhin ein paar echte Lebenstöne sehr vernehmlich durch= bringen — der Lösung die innere Begründung. Die Proklamierung des Überbrettls kommt arg post festum, und das Mitleid mit Stilpes Schickfal, tas humorhafte Mitleid mit einer verkommenden Menschenseele will sich nicht einstellen, weil man diese Seele nicht genügend kennen gelernt hat und nicht alle auf Kommando ihre Erinnerung an das runde Urbild lebendig werden laffen können.

Auch "Rat Schrimpf" existiert als Erzählung. Aber hier liegt die Sache wesentlich anders. Ein kunstschaffener Mensch wie Stilpe wird einmal fertig, und alle weitern Bemühungen seines Schöpfers werden das Bild nur beschädigen, nicht schwer und eindringlicher machen. Der zornige Schwerz, der einen Patrioten wie Max Burckhardt zu immer neuen Anklagen gegen die Machthaber seines Osterreichs treibt, der ihm die Satiren vom "Simon Thums", von der "Bürgermeisterwahl" und vom "Rat Schrümpf" eingegeben hat, dieser Schwerz wird durch sede Aussprache für einige Zeit gelindert, um durch die Ereignisse

immer wieder entflammt zu werden. Hier muß sich einer Luft schaffen. Ist das so häusig, daß wir uns nicht auch dann zu freuen hätten, wenn kein reines Kunstwerk geglückt ist? Ich kenne die mitleidige Antwort: "Sehr schlecht tanzend, doch Gessinnung tragend in der zottigen Hochbrust." Aber so schlecht tanzt Burckhard garnicht. Er hat den Weg beschritten, auf dem Gogol zum "Revisor", Hauptmann zum "Biberpelz" gelangt ist. Er ist nicht so weit gekommen wie diese beiden. Das summarisch festzustellen, ist sehr viel bequemer, als abzumessen, wie weit er gekommen ist.

Um Hauptmann zu erreichen, hätte Burchard ein halbes Dutend Menschen auf die Beine stellen, um Gogol zu erreichen, hätte er sie obendrein in eine regelrechte Handlung verwickeln Es ift kein Zufall, daß der einzige Mensch, der Burckmüssen. hard gang gelungen ift, auch das bigchen handlung anzettelt, und man follte umgekehrt fagen: weil die Hofrätin Schrimpf nicht bloß geduldiges Modell für eine Zustandsmalerei ift, sondern in Aktion tritt, wird sie uns so lebendig. Menschen im Drama leben allein durch Bewegung. Da begeht denn Burckhard zwei Fehler auf einmal, wenn er diese Frau mit bem zweiten Akt verschwinden läßt: er enttäuscht Hoffnungen, die er erregt hat; er beraubt sich des einzigen Mittels, wodurch er dem Publikum seine Absichten hatte geläufig machen können. Dieses Publikum ist politisch indifferent. Burchard will ihm beibringen, daß im Juftig= und Berwaltungswesen nicht nur in Desterreich manches, vieles, alles faul ift. Das ließe es sich mit Bergnügen von einem beibringen, der alles Juristische und Bureaukratische in Menschliches, am liebsten allzu Menschliches, zu übersetzen verstünde. Und Burchard nimmt den schönsten Anlauf. Gegen den Rat Schrimpf wird zunächst von seiner Frau vorgegangen, die tie drängende Entscheidung der Frage, ob in irgend einer tschechischen Stadt eine deutsche Brauerei errichtet werden dürfe, hinausgeschoben wissen möchte. Es gibt einen allerliebsten Akt, drollig und doch auch rührend. Man blickt in eine Beamtenexistenz, in ein Menschenleben. hier schweigt Burdhards Juriftenkopf, hier spricht fein Dichterherz. Richt lange. Von dem Pärchen, das fröhlich im Schlafzimmer verschwindet, kehrt leider nur der Gatte gurud, um sich im britten Aft gegen eine zielbewußte Schauspielerin, im vierten Aft gegen seinen strupellosen Sektionschef zu wehren und im fünften Akt

dem ganzen Kollegium und noch höhern Gewalten zu erliegen. Diefer im Borgang mehr als in den Worten unpathetische und überzeugende Schluß, wie ein Durchschnittsmensch nicht zum Selben und Märtyrer gestempelt, nicht gebrochen, sondern leise verbogen wird, trifft wieder menschlich, nach einer überfülle von trockenen Auseinandersetzungen, die durch keine fortschreitende Entwidlung, die lediglich durch die satirische Bosheit des Berfassers verbunden sind. Diese Bosheit belebt den Dialog und totet die Es ift bas Recht des Satiriters, bestimmte Seiten seiner Opfer zu beleuchten, aber es ist die Macht des Künftlers, uns ahnen zu lassen, daß sie auch noch andre Seiten haben. Bon Hauptmanns Amisvorsteher und Gogols Gouverneur erfahren wir zahlreiche Züge, die uns diese Herrschaften plastisch machen. Burchards Beamte sehen wir nur im Amt. Dort sind sie Schelme ober Aber wir möchten sie auch in berjenigen menschlichen Beziehung jehen oder uns wenigstens denken können, wo sie nicht bloß schuftig oder borniert sind. Burckhard kann sie oder will sie uns — den Rat Schrimpf ausgenommen — so nicht zeigen. haßt sie so, daß er sie nicht einmal bei ihren Namen nennt. Er will dadurch wohl die Physiognomielosigkeit des Gesindels, die Häufigkeit dieser albernen, aufgeblasenen Streber. stechlichen, feigen Rriecher kennzeichnen. Es ift übertreibung, aber noch immer geschmackvolle Übertreibung. Geschmacklos wird Burckhard nur einmal, im unerträglich breiten letten Akt. schmunzelt, wenn man die Kommission plötlich ber kleinen Schaufrielerin gunftig gestimmt sieht. Rein Zweifel, sie ist inzwischen bei Beamten gewesen, die einflugreicher und weniger widerstands= fähig sind als der gute Rat Schrimpf. Es ist ein Muster von indirekter Charakteristik. Die Freude ist verfrüht. Was wir ohne ein Wort erfaßt hätten, wird jorgfältig durchgekaut. Diese ärgerliche überflüffigkeit und viele harmlofere hätten fallen muffen; man möchte wissen, ob Brahms Kurzsichtigkeit ober Burchards Eigensinn es verhindert hat . . .

Die Aufführung ist in den mittleren drei Akten, nehmt alles nur in allem, eine Sehenswürdigkeit für sich; prachtvoll in ihrer komischen Kraft, die sich nie an der Lebenswahrheit versündigt; herrlich, wo die Lehmann die Sonne ihres Wesens spätsommerlich milde leuchten läßt.

# Mythos und Drama.

H.

Wenn für den Schaffenden wie für sein Publifum, für Entstehen wie für Wirkung des dramatischen Kunstwerks die vorarbeitende Kraft ftilisterender Traditionen von so hoher Wichtigkeit ist, so ist klar, eine wie entscheidungsvolle Tat schon die Bahl des Stoffs bedeutet. Ja, man kann (wenige Ausnahmen zugebend) behaupten, daß die Existenz großer volks= tümlicher Wythen eine Vorbedingung dramatischer Großtaten ist; das Wort "Mythos" will dann freilich in einem etwas weitern Sinne als Inbegriff jeder über die Gemüter mächtigen, von der Phantasie der Generationen stilisierten Tradition verstanden werden. (Für Shakespeare z. B. konnte die nur zwei Generationen alte Vorgeschichte seines Volkes noch eine mythische Kraft haben, die heute, im Zeitalter der Massengeschichte einerseits, der telegraphischen Berichterstattung andrerseits, die wirklichen Geschehnisse nicht in der zehnfachen Beit erlangen werden.) Je geringer die mythische Kraft ist, die ein Drama fundamentiert, um so ungeheurere Anforderungen werden an die Suggestionskraft des Dichters gestellt, wenn wirklich der Eindruck des mehr als Realen erzeugt werden soll, um so ("Maria Magdalene", Ibsens lette Berke, feltener ift das Gelingen. einige von Anzengrubers Dramen und sehr wenige andre Probuktionen können hier als Beispiele dienen.) Umgekehrt zeigt sich, daß die aller= größten dramatischen Kompositionen fast nur da gelingen, wo seit Jahrhunderten volkstümliche Überlieferung, ja sogar bewußte Kunstpoesie vorgearbeitet hat : Iphigenie, Fauft, Penthesilea, Hermann, Judith, Herobes, Genoveva, Merlin, Siegfried und Krimhild, sie alle haben zahllose Berwandlungen im Leben unfrer Literatur durchgemacht, ehe sie unter den Händen großer Meister in dramatischer Form die tiefste Sinnbildlichkeit gewannen. Und, um zu bem schon erwähnten "Beer Ghnt" noch ein Beispiel aus der neuern Kunstgeschichte einer fremden Sprache zu fügen, der tiefe und starke Erfolg Maeterlind's beruht meines Bedünkens zum großen Teil darauf, daß er die alte keltische Märchenwelt mit ihrer heißen Phantastif, ihren angstvollen Stimmungen, ihrem frembartig glühenden Spuk für die dramatische Form entdeckte; es war die uralte in diesen Namen und Geschichten, Bisionen und Stimmungen aufgespeicherte Tradition einer großen Rasse, die er dramatisch fruchtbar machte.

Nach alledem wird die Frage vielleicht nicht so müßig erscheinen, was für Stofffreise sich heute dem dramatischen Nachwuchs in Deutschland überhaupt darbieten? Welche Mythen sind es, die tief und stark genug in der Phantasie unsers Volkes leben, um dem suchenden Sinn eines dramatischen Künstlers Gefäße von sinnbildlicher Weite darbieten zu können, und um zugleich eine starke Resonanz jedes ihnen entnommenen

Motivs bei einer erheblichen Zahl von Volks und Kulturgenossen vers sprechen zu können.

Was die historischer Tradition entstammenden Stoffe anlangt, so ist fein Aweifel, daß die Möglichkeiten des historischen Dramas immer begrenztere werden. Ich will noch davon absehen, daß das lette Kahrhundert in Deutschland so ziemlich jedes Edchen der Beltgeschichte mit bramatischer Dilettanterei korrumpiert hat — vor allem steht die neue und immer mehr zum Gemeingut der Gebilbeten werdende Geschichts= ansicht, die in den langsamen, ökonomisch motivierten Bewegungen der Masse den entscheidendsten Grund des Geschehens sucht, dem historischen Drama im Bege. Der mit großer Kraft geführte Bersuch Gerhart Hauptmanns, ein historisches Drama im Sinne dieser Geschichtsansicht zu schaffen, ein Drama, das die Menge zum Helben hat, dieser kunftgeschichtlich ewig denkwürdige Versuch bewies doch nur die Unmöglichkeit, einen echt dramatischen Kampf zu entfesseln, ohne die ringenden Kräfte in unhistorischer Beise in führende Individuen hineinzukonzentrieren. Dem fünstlerischen Genießer ift nur das sinnliche Einzelding lebendig und wirksam. "Masse" ist ihm ein toter wissenschaftlicher Begriff. Und die Masse auf dem Theater, die mehr als dunkel einfarbige Staffage, die "Seld" sein will, ift dem Zuschauer schließlich nur eine Reihe zu schwach belebter, uninteressanter Einzelmenschen. Der Zuschauer im Theater kann zwar, als ein durchaus sinnliches Wesen, gang gleichartige Eindrucke (Biederholungen!) zu einem einzigen quantitativ gesteigerten Eindruck der gleichen Art zusammenballen; er ift aber durchaus nicht im Stande, aus nicht gang gleichartigen Eindrücken (wie sie verschiedene Individuen bei aller Uniformität des natürlichen Milieus und der artistischen Stilisierung stets hervorbringen muffen) bas große Phanomen der übergeordneten Gattung zu abstrahieren. Die große Bielheit also, die der denkende Geist als Held der Geschichte begriff, wird dem Dramatiker nie darstellbar sein. Wenn nun der moderne Dramatiker auf den Bahn. eigentlich weltgeschichtliches Geschehen darstellen zu können, Berzicht leiftet und sich mit der vergleichsweise anekbotischen Tradition begnügt, die uns die Geschichte der führenden Persönlichkeiten überliefert, so wird die Sistorie. die seinem psychologischen Drama dann nur noch Sintergrund ist, doch feine Aufgabe ungemein erschweren, angesichts der immer größer werdenden Empfindlichkeit im geschichtlichen Fühlen und Biffen, die heute Autor wie Bublikum affiziert. Wie zwischen Schlla und Charybdis steht heute der Autor zwischen der Gefahr, dem geschichtlichen Gefühl zu wenig, und der, dem zum Wesentlichen drängenden fünstlerischen Gefühl zu viel zu geben. An das Taktgefühl und die Künftlerschaft des Dramatikers, der hier hindurch fteuern soll, stellt unfre Zeit fast übergroße Anforderungen. Unlösbar ift die Aufgabe indes gewiß nicht, und dem "historischen" Drama (im Sinne der oben gemachten Einschränkung) follte keineswegs die Zukunft

abgesprochen werden. Namentlich die Geschichte der letten Jahrhunderte (die nicht, wie das Mittelalter, zu allem andern noch gegen die fentimen= talische Verfärbung der Romantiker anzukämpfen hat) enthält psychologische Selbentraditionen von so tiefgegründeter Resonanz und so großer finn= bildlicher Fassungstraft, daß sie ganz gewiß noch die bramatischen Gestalter anloden wird. Rumal die Traditionen der harten Preußengeschichte find so reich an tiefgrabenden Konflitten und fämpferischen Stimmungswerten, daß es mir sehr möglich scheint, daß der große zukunftige Dramatiker diesem Stofffreise bas Metall entnimmt, wenn er ein neues hehres Sinnbild vom ewigen Rampf des freiheitheischenden Menschen mit der Not= wendigkeit formen will. An der Geschichte des jungen Fritz etwa oder bes Prinzen Louis Ferdinand kann sich sogar noch einmal ein Hohenzollernbrama hohen Stils, jenseits von Lauff und Wildenbruch, entzünden. Möglich ist das alles — und was ich dartun wollte, war nur die ständig wachsende Gewalt der Schwierigkeiten, die der Dichter bezwingen muß, der heute einen Stoff historischer Tradition durch die dramatische Form zu neuem Sinn gestalten will.

Bas nun den Mythos des deutschen Volkes angeht in jenem engern Sinne, der den Bestand an alten episch verdichteten Sagenstoffen religiöser oder historischer Herkunft bedeutet, so steht man da einer Tatsache gegen= über, die für die ästhetische Theorie belanglos, für die kunstgeschichtliche Praxis aber entscheidend ift. Die zum Teil noch sehr tief und breit wurzelnden Stoffe der deutschen Sagenwelt sind auf viele Jahrzehnte, vielleicht auf Jahrhunderte hinaus ästhetisch ruiniert, für den Stoffe suchenden Dramatiker unbrauchbar gemacht durch Richard Wagner! Durch die zum Teil theatralisch sehr geschickten, dramatisch wie dichterisch überaus dilettantischen, oberflächlich schwülstigen Textbücher seiner Opern hat Wagner die herrlichen, reichstes Leben bergenden Stoffe der deutschen Volksfagen auf Generationen hinaus verpfuscht. Denn durch die unge= heure Wirkung dieser Opern find die paar Hunderttausend Menschen, die heute in Deutschland das ästhetische Publikum bedeuten, unfähig gemacht, Lohengrin und Tannhäuser, Tristan und Parsifal anders zu sehen und zu hören als im Flitterkram gleißender Opernpracht, umrauscht vom brünstigen Gewoge Wagnerscher Musik. Wieviel oder wiewenig vom tiefen Lebenssinn dieser großen Stoffe nun durch die Musik gestaltet ist, das bleibe hier dahingestellt; sicher ist, daß diese tiefeingeprägten Bühnen= bilder, die ebenso geschickt gestellt als dramatisch äußerlich und lebensleer find, die Phantasie der Generation beschlagnahmt und für eine tiefe, dichterisch reine Ausgestaltung der großen Mythen verdorben haben. Vom Nibelungenstoff ist ja durch Hebbels Riesenarbeit noch einiges unter Dach gebracht worden, obwohl auch hier gerade die für mein Gefühl fruchtbarere nordische Tradition Wagner zum Opfer fiel. Sonst aber hat der gefährlich geniale Theaterinstinkt des bayreuther Großcophtas eben die

- Tayah

dramatisch stärksten, szenisch wirksamsten Motive mit seiner poetischen Dilettanterei vergiftet. Die Stoffe, die Wagner verschonte, tragen fast durchweg das Zeichen szenischer Unmöglichkeit deutlich im Gesicht; ein Dramatiker, der solchen Stoff gleichwohl zu behandeln wagt, muß scheitern, wie Hauptmann, als er mit soviel menschlicher und dichterischer Inbrunft versuchte, das driftliche Jonl vom "Armen Heinrich" fzenisch zu geftalten. Aber auch die dramatisch reine Gestaltung von geeigneteren Stoffen, die Bagner nicht felbst behandelt hat, ist seinen Zeitgenoffen fast unmöglich gemacht, weil er eben die Vorstellungen prinzipiell verwirkt, die große steinharte Welt unsrer alten Mythen ganz mit dieser süklichen Atmosphäre aus sentimentaler Sinnlichkeit und superkluger Allegorie erfüllt hat. Die schwächern erliegen dem Reiz dieser weichlichen Luft (unter vielen andern denke man hier mit stillem Schrecken an Lienhards "Wieland, der Schmied"), und die stärkern Naturen haben doch Grund, die Kraftverschwendung zu scheuen, die es kosten würde, die auf diesem Terrain von Wagner errichteten Hindernisse zu überwinden. So werden sie sich wohl Man fieht, hier hat Bagner gehauft, lieber freierm Felde zuwenden. daß nach ihm

"kein Pflanzer mehr in zehen Menschenaltern auf dieser Brandstatt ernten soll."

Von großen Umkreisen mächtiger nationaler Tradition ist nun eigentlich nur noch die Welt des Märchens übrig. Das deutsche Märchen in seiner unerschöpslichen Schönheit und Weisheit hat im höchsten Maße jenen deutungsfähigen Lebensreichtum und jene tiefgründige Popularität, die einen Stoff zur dramatischen Formung prädestinieren. Aber hier, in dieser lieblich leuchtenden Welt kindlicher Wunder, ist eine antidramatische Weltanschauung herrschend, ein Sinn, der das Höchste nicht als ein Ergebnis kämpfender Kräfte, sondern als frei schaltende Abermacht abzubilden liebt. Und diese Anschauungsweise ist im Märchen mit den feinsten und schönsten Reizen des Stoffes so innig verwoben, daß man zumeist Gefahr läuft, den ganzen Einstimmungswert, den der Mythos hier bietet, wieder zu vernichten, wenn man die holden Wunder in die dramatische Verkettung psychologischer Causalitäten auflöst. Vourgeoise Nüchternheit droht auf der einen Seite, verblasene Allegorie droht auf der andern man denke an Fuldas "Talisman" und Sudermanns "Drei Reiher-Andrerseits ist es möglich, daß der Dichter sich die Weltanschauung des Märchen zu eigen macht, daß auch er jene frei spielende Übermacht gestalten will, die willfürvoll mit den menschlichen Kräften schaltet. Dann fönnen herrliche Bühnenphantafieen, berüdende Bilderketten, nie aber ein eigentliches Drama entstehen. Dies ist der Fall des frühern Maeterlinds, der freilich nicht die hellere Märchenwelt der Germanen, sondern die dustere der Relten gestaltet hat. Ob es möglich ift,

- condi-

aus einem Märchenstoff ein echtes Drama zu gewinnen, einen sichtbaren Rampf menschlich inkarnierter Lebenskräfte, ob das möglich ist, ohne dabei in dünkelhaft deutliche Allegorisiererei oder philiströsen Rationalismus zu verfallen, das ift eine Frage, die nur das poetische Genie entscheiden Bisher hat noch keiner unfrer wirklich großen Dramatiker auf bem weiten Feld des deutschen Märchens zu bauen versucht. Daß aber gerade ein Märchendrama, eine dialogisch=fzenische Versinnlichung unall= täglicher Seelenerlebnisse, um ein organisch gegliedertes, sinnvoll lebendig wirkendes Werk zu werden, auf alter Tradition ruhen muß, nicht "freie Erfindung" sein darf, das lehrt tiefeindringlich Ferdinand Naimunds erschütterndes Beispiel. Warum zerfällt in den Bühnendichtungen dieses genialen Poeten die eine, die phantastische Hälfte fast überall wie Zunder unter den zufühlenden Händen? Beil er es unternahm, aus der kleinen Kraft eines Einzelnen heraus eine Welt zu schaffen, die nur in immer feiner aussiebender Tradition die Arbeit vieler Generationen zu wirklich empfundenem Leben gestalten fann. Julius Bab.

## Hermann Stehr.

Das erste Drama des schlesischen Dorfschulmeisters haben die Berliner vor bald einem Jahr unsanft abgelehnt. Es hieß "Meta Konegen", und selbst die Wohlwollendsten meinten damals, das Volk habe gerecht gerichtet. Was einem reinen Toren in drängender Empfängnisstunde, unter mystisch verzückten Fieberschauern gestaltheischend erschienen war, das stand nun, ähnlich dem unerkannten armen Prinzeschen des Märchens, hilflos, dauernhaft und ungeliebt vor den Neusten und Weltlichen. Man kann an Größere denken, denen das Theater gleiche Schicksale bereitet hatte, an Kleist, Hebbel und an Grillparzer, aber man hätte vor Pein und Scham erröten dürsen, wie der schlesische Dichter am nächsten Tage von allen Schmocks im Nüpeltone gescholten und gehöhnt wurde, wie nicht ein einziges weiseres Wort sich fand, dieses merkwürdigen Schulmeisters tiesere Art und Bedeutung zu erklären.

Es soll hier nicht der Versuch einer Rettung gemacht werden. Stehrs unbeholsenes Stück gehört so wenig zwischen Nampenlicht und Sossiten wie etwa das Drama der viel moderneren Rhodope, der übrigens die Frau Prosessor Meta Konegen eine eigentümliche Ahnlichkeit des Grundstons verwandt macht. Es ist sogar ausgemacht, daß Stehr vor der einssachsten Forderung des Theaters hilflos wie ein Hinterwäldler dasteht. Er ist kein Dramatiker, das darf der ahnungsloseste Neporter scheltend behaupten. Das Theater will Klarheit, Helle, Bewustheit und reine Linien; Stehr ist dunkel, triebhaft, mystischer Schauer voll und unklar.

Alles Girrende, Tänzelnde, Weltliche, Gleichmaß und Lyrif muß man wegbenken; zu bieses Dichters Lande führt ber Weg, an allem Zarten und Feinen vorbei, in Schächten hinunter zum Groben, Areissenden, dem nach stöhnenden Wehen erft schreiendes Leben sich ent-Berwandtes findet man im Umkreise nicht leicht; man müßte, mit schuldigstem Respekt gewiß, an Dostojewski denken. Der wunderbare Beitblick des Raskolnikowdichters fehlt dem Schlesier, der vom Dumpfen, Engen, vom Gequältesten und Angstvollsten in fiebernden Lauten stammelt, bis aus all dem mühseligen und mystischen Lallen unversehens und hinreißend der Triumphgesang einer großartig hinbrausenden Hymne sich emporschwingt. Ein guter Teil davon fand sich auch in der Tragödie der Meta Konegen, einer Frau, die um ihr bischen menschliches Recht Die Dame ift uns nicht völlig unbekannt, hieß vordem Rita Allmers und verftand damals, dem vergeistigten Gatten, dem Gutsbesitzer Alfred Allmers das wundervolle Wort zu fagen: "Der Champagner stand auf dem Tisch, und Du ließest ihn stehen!" Konegen schlägt sich mit der reaktionären Schulbehörde herum, paßt für ein Spießerideal und weigert über solcher Lebensaufgabe der jungen, blühenden Frau das Die menschlich Verlangende wirft sich weg. Natur siegte wieder einmal über Geift. Meta Konegen ift auch keine Rita Allmers, aber aus all ihrem hilflosen, naiven Kämpfen erklingt am Ende doch ein un= vergeßlicher letzter Ton, mit dem das irrende, ärmste, gequälte Seelchen Rührung und Mitleiden heischt.

Die tödlichste Pein ist zur Apotheose geworden. Ringende und geheste Seelen ziehen aus grauenhaftester Not verklärt ins himmlische Reich empor, in dem alles Leid selig verstummt vor dem brausenden Kyrie der göttlichen Herrlichkeiten. Über dem gemeinen Jammertal der Thränen blühen Dichters Jaubergärten. So enden alle seine großen Leidensdarstellungen, in denen der Dorfschulmeister Hermann Stehr ein für die Gegenwart ziemlich unerhörter Meister geworden ist.

Er ist kein Theaterschreiber, aber mindestens zwei seiner epischen Bücher werden noch leben, wenn aller berühmteren Modepoeten zeitzebundenes Wirken lange im Staube verweht sein wird. Sein Werk begann mit Novellen, die verdammt dilettantisch aussahen, und das Dilettantische ist in fast jedem seiner Bücher zu erspähen. Vom ersten Beginn an aber tauchte aus all dem schwizenden Bemühen, diesem oft ziellosen Hin und Her, dieser bäuerischen Wortarmut etwas wie das umflorte Haupt tieser Geheimnisse auf.

Seine Helden leben in der Welt schlesischer Bauern, die sich auf den ersten Blick recht seltsam betragen. Es sind vielmehr samt und sonders vermummte Philosophen, die aus unbegreislichen Gründen Ackerknechte wurden und die harten, schweren Dialeste der schlesischen Berge reden. Aber sie haben Seelen von so zarter Indrunst und Keuschheit, beben von

Shrfurcht, sind voll von mystischer Bedrängung, schwärmerischer Hossnung, innigster Hingebung und sehr romantischer Unrast und Sehnsucht. Sind das nun "Bauern" oder erfundene Gebilde? Ja, zum Teufel, wen geht das etwas anzl Welcher Bedmesser will dem Dichter wehren, seiner Heimat sichtbare Natur mit den dunkeln Geheimnissen seiner visionären, zu Ekstasen geneigten Seele zu bevölkern, aus dem Neiche ärmlicher Wirklichkeit ein Neich mystischer, großartig gesteigerter Träume zu schassen, die eine viel höhere und sinnvollere Wirklichkeit geworden sind! Auch hier ist, wie es bei einem echten Poeten nie anders war, die Erscheinung zum Symbol geworden.

Die Unterhaltung suchen, mögen diesem Mann fern bleiben. Ber dem Chaos Feind ist und auf dem festen Boden dieser Erde steht, wird bei ihm keine Ergötzung finden. Aber jene, die Urmenschliches schauernd zu grüßen verstehen und unverwirrt durch oft bizarre Phantastik wandeln können, denen hat unfer Dorfschulmeister etwas zu fagen. Da spielt sich, stark im Ideengange katholischer Mystik, ein seltsames Ringen zwischen einer armseligen Schustersfrau, beren Leib zur Hergabe nur totgeweihter Kinder verflucht ist, und einem Todesengel ab, der ihr lettes Kind himmelan führen will, und die Frau schreit nach diesem furchtbaren Rampf gellend auf: "Mei allerschenstes Kindla, blei mer !" eine Magd verführt, einem häßlichen und verhaßten Bauern ins Chebett gezwungen, in dem fie unter Krämpfen des Widerwillens Frucht empfängt. Der Sprosse solcher Liebesnacht ist ein Wechselbalg geworden, und die Mutter, die für alle überstandene Pein nun ein Liebesobjekt erhalten zu haben hoffte, wird bei diesem Anblick irre. Wiegt den Wechselbalg, macht dem verfluchten Hause ein Zeuer, wiegt das Kind und wird von einem Strahl ersten, füßesten Glück übersonnt. Die Wahnsinnige glaubt, ihr Traumkind, ihr Sehnsuchtskind, ihr "Wackala" zu wiegen.

Solche Schreie aus tiefster Herzenspein ringen sich aus dem trächtigen Chaos; die Welt ist dann mit einem Mal wundersam schlicht geworden, das Urmenschliche ist aufgetaucht. Der Weibheit ganzer Jammer faßt die bebende Seele an; Müttern, die Tiefe haben, ist hier etwas wie ein Brevier entstanden. Fernab allem Zarten, Spielerischen, Beschwingten sind hier Urgeheimnisse angerührt, von denen immer noch die Schauer der Ewigkeit herwehen. Und solche Kührung durste uns ein Dichter vermitteln, dem, was ihn sewegt, zus sagen unsäglich schwer ist, denn er ähnelt mehr einem unter harter Arbeit ächzenden Bauern als dem Bilde des göttlich leichtbeschwingten Apollo.

-437

Die Handwerker der Kunft nehmen es meistens sehr leicht mit der realen Welt, sie wissen nicht, daß diese in der Kunst, die, wenigstens die dramatische, es mit lauter Ungläubigen zu tun hat, ein doppeltes Fundament haben muß.

#### Geekhoven der Dramatiker.

"Höheres gibt es nichts, als der Gottheit sich mehr als andere Menschen nähern und von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten." Beethoven an Erzherzog Rudolf, 1824.

Immer wieder, wenn wir ein Werk Haydns vernehmen, entzückt uns die sorglose Heiterkeit, bewundern wir die Grazie dieses freudigen Dahinsschreitens durch Welten süßen Wohllauts. Wir beobachten an den Wundern des Klanges ein Spielen und Sichwiegen in der Tonflut, gleich dem Adler in der Sonne. Und immer von neuem erstaunen wir, wenn nun die Welt Beethovens in überwältigender Weite sich erschließt; mit einem Schlage eröffnet sich den Blicken die Unendlichkeit des Gefühls: als trete man aus dem Lichtglanz des Festsaals in die funkelnde Nacht, und Ahnungen des Unendlichen weiten unsre Seele.

Der Eindruck ift unabweisbar, daß das Werk dieser Meister im Kundament Unterschiede birgt. Wir alle fühlen die wesenhafte Berschiedenheit der musikalischen Gestaltungen, deren leuchtende Muster ein Handn, Mozart, Schubert find, von jenen, deren unerreichtes Vorbild Beethoven ift. Aber wir find weit davon entfernt, diesen gefühlten Unterschied auf seine Ursachen zurückführen zu können; doch das von fünstlerischer Erfahrung genährte Fühlen sest hinweg über die fehlenden Stufen verstandesgemäßer Erkenninis, und auf der obersten Sprosse stehend gibt es ein Urteil ab, dessen Begründung ebenso unzureichend und unzutreffend fein mag, wie das Urteil felbst treffend und erschöpfend. Denn das innerlich wortfreie Gefühl ist noch unantastbar wahrhaftig, da das innerlich worigebundene Denken schon an der Quelle verfälscht ift. So hinwegsexend über die fehlenden Stufen noch nicht genügend gegründeter Erkenntnis-Arbeit fühlen wir, daß einst als der Wesensgegensatz der Gruppe Mozart-Schubert zur Gruppe Beethoven erkannt wird: daß hier, bei dem Schöpfer einer neuen Welt des Herzens, ganz allgemein gefagt, Sittlichkeit den Angelpunkt des Schaffens bildet, jene Früheren aber dieser Sphare fern bleiben, denn ihre Kunft ift: triebhaft, wie mit einem Schwung des Jrdischen entkleidet und wie durch einen Sprung bas Schöne zu erreichen. Nicht also, als ob bei den Schöpfungen der Letigenannten irgend ein Mangelndes empfunden würde, sondern jede stellt sich dar als etwas in sich Fertiges und an sich Vollendetes; nicht daß die Früheren gegen den Späteren herabgesetzt werden follten, solche letten Urteile Genießender stehen jenseits von Werturteilen: es ragt mehr als ein Gipfel höchfter Kunft in gleicher Berechtigung. Wir fühlen gegenüber den fertigen Gebilden, daß es für jene frühern Geifter

— in ihrer Kunstwelt, von der allein ich spreche — den immanenten Begriff der Sittlichkeit nicht gibt, des Ringens nämlich mit irdischen Störungen, Hemmungen, Biderwärtigkeiten, mit all den Mächten unser Seele wie der Erde, welche das unendliche Aufstreben unsers Geistes zur allersehnten ruhevollen Schönheit zu hindern täglich und stündlich am Werke sind — des Ringens und sieghaften Aberwindens. Diesen Kamps, die Quintessenz jener praktischen Sittlichkeit, welche als der Glühpunkt seines Schaffens Beethovens Sonaten, Quartetten, Konzerten, der dritten, fünsten, siebenten, neunten Sinsonie entstrahlt, diesen emspfundenen und nachzuempsindenden Kamps haben die Früheren — auch später geboren, sind sie es geistig — noch nicht.

Etwas spezifisch Dramatisches lebt und webt in den Werken Beethovens. Feurig setzt das "Allegro" ein; der (finfonische) Held schreitet fraftvoll dahin, des Sinnes die Herrlichkeit der Belt zu genießen, und berauscht von Schaffenslust einen hymnus über die Schönheit des Lebens gen Himmel sendend. Aber da hängt das Gewicht der Röte des Lebens sich an und der Fels des Leides belaftet feine aufstrebende Seele. Schwer legt die Hand des Schickfals fich ihm auf und hemmt den glan= genden Anstieg. Jene "Kantasie" G-moll (Op. 77) — um ein Klavierwerk herauszugreifen — spiegelt solch plötliche Hemmungen des mächtigen Stroms der Gefühle; jenes Berk aus einer Epoche tiefer und inniger Erregung (nach Zeiten der Apathie), das im Spätsommer 1809 auf dem Landsit des Grafen Brunswick entstand, ihm von Beethoven gewidmet, als dem Bruder seiner "unsterblichen Geliebten." Da taucht der Held aus den Wogen der Erfahrung, und ein schmerzliches Lied tiefsten Leid= wissens ringt im "Abagio" sich empor. Ein Kampf der Hoffnung und des Glaubens mit dem Anfturm des feindlich=gleichgiltigen Lebens hebt an, der Alltags=Rüchternheit, ber Zweifel des eigenen Herzens, der Leidenschaften. . . Doch die Sittlichkeit seines gewaltigen Willens siegt: im aufbäumenden "Allegro con brio" durchbricht feine schwellende Kraft Wehre und Damme, dem Geift bom Leben vorgetürmt, die bejahende Freudigkeit des überwinders brauft aus im Wirbeltanz des beschließenden "Preito".

Dieses dramatische Moment beherrscht als wesengrundlegend seine Kunst, wie es Beethovens Leben und Leiden das Gepräge gibt. Nicht nur der Gehalt ihres Schaffens, auch die — ob ausgesprochen oder nicht — zugrunde liegende Aussassung von ihrem Schaffen vertiest den Gegensatz der beiden ausgestellten Gruppen: jenen "Früheren" ist die Musik Lebenssberuf; ihm ist die Musik gestaltetes Leben der Menschheit; ist, ihr geweiht, sein Leben. So bewegt er sein und der Welt Geschick in seinem "tönenden Herzen"; und Höheres kennt er nicht als, der Gottheit näher als andre Menschen gekommen, ihre Strahlen unter die Wenschen zu verbreiten.

"Gottheit, du fiehst herab auf mein Inneres, du weißt, daß Menschenliebe und Neigung zum Wohltun drin hausen; o Menschen, wenn ihr einst dieses leset, so denkt daß ihr mir unrecht getan, und der Ungludliche, er tröste sich, einen seines gleichen zu finden, der trot allen Sinderniffen ber Natur doch noch alles getan, was in seinem Bermögen stand, um in die Reihe würdiger Künstlern und Menschen aufgenommen zu werden . . . . ", so ruft Beethoven in dem ergreifenden "Heiligenstädter Testament" vom Jahre 1802 \*). Und in der Tat, er hat das Leben erkampfen muffen, wie nur je ein Schaffender es erkampfen mußte; er hat mit Rot und Druck und erschütternden leidenschaftlichen Leiden und all den kleinen Widerwärtigkeiten zu ringen, ohne der Freude und ungetrübter Luft am Leben mehr denn Augenblide abzugewinnen. Gerade gegen die Radelstiche des Lebens war er wehrlos; wer denkt nicht an das "Rondo Capriccioso", Opus 129, dessen Untertitel "But um den verlorenen Groschen" so charafteristisch hinzuerfunden ist? Das "Tagtägliche erschöpft ihn", wie er bem ungeratenen Neffen klagt. Und zu alledem der "Dämon", der in feinen Ohren Aufenthalt genommen, der ihn im Umgang mit andern nur Schmerzen finden läßt, der fein im Grunde so liebevolles Herz verbittert . . . .

Wenschen bewunderungswürdig, so wird der Künstler, der durch solchen Kampf zum Reich des Schönen vordringt, Gegenstand unstrer innigsten Berehrung und ein erhabenes Borbild — und mehr als das: er wird uns liebenswert vor allen. Dem Herzen steht am nächsten, der so schön siegte, der mit nie erschüttertem Glauben an das Gute Befreiung von Leid und Drang und Tränen in der Musik fand, schuf und allen Zeiten unvergänglich mitteilte! Dem grandiosen Sieg des Enthussiasmus und des Glaubens über alle Materie, dem jubelnden Aufschwung aus übermenschlichem Druck und nach bittern Qualen des Gebärens ist die Gesamtheit seiner Werke, alles umfassend, der herrlichste Spiegel.

Richt hier und überhaupt nicht zu schildern: nachzuerleben sind die Phasen dieses Kampses seiner lebenbejahenden Kunst mit all den Hemmungen und Dämmen, die ihr Strom dann machtvoll überwindet . . . Wer aber seine zyklopischen Variationen in D (Op. 76), gehört hat, weiß, daß seine Fantasie, im Chaos wurzelnd, unversieglich, urgewaltig ist. Er hat gehalten, was er als Junge dem Jugendfreunde Wegeler gelobte: "Ich will dem Schickfal in den Rachen greisen; ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht."

Dr. R. Pissin.

ocole

<sup>\*)</sup> Eine gute Auswahl der Briefe Beethovens hat Karl Stord für die "Bücher der Weisheit und Schönheit" besorgt. Greiner & Pfeisser, Stuttgart.

# Schröder und Iffland.

Schröder und Iffland, von deren Leben und Kunst zwei Bändchen des Hagemannschen "Theaters") anschausich und gründlich berichten, standen nie auf denselben Brettern. Grund genug, sie in den Rahmen eines Aufsaxes zu sperren: denn wenn zwei Große sich nicht sinden können, gehören sie gewiß als Gegensäxe zusammen.

Sie sind in allem verschieden. Schröder, ein Komödiantenkind, in frühester Jugend mit seiner Mutter, der gefeierten Sophie Schröder, und seinem Stiefvater Ackermann, dem ersten Charakterspieler seiner Zeit, auf der Wanderfahrt nach dem innersten Rugland, eine Art Wunderknabe; als zwölfjähriger Junge von den Eltern, die fich feiner spröden, unliebenswürdigen Art nicht freuten, in Königsberg zurückgelassen und sein Leben kümmerlich, notgedrungen selbst unehrlich fristend, bis er nach zwei schweren Jahren mit einem abenteuerlichen Zuge durch ganz Deutschland in Solothurn zu der Truppe der Seinigen stöft: verwildert und unbändig, mit viel Temperament und wenig Respekt, aber fähig, seinen Plat in der täglichen Bühnenarbeit auszufüllen. Iffland, der Sohn eines respektabeln Bürgerhauses, ber feine ersten Bühneneindrude von einem beguemen Parkeitplat aus empfing, eine geordnete Erziehung und Bilbung genoß, als Amateur in Schulaufführungen einige Erfolge hatte und davonlief, um in Gotha als lerneifriger und ergebener Schüler Mitglied in Ethofs Truppe zu werden; hierin nicht ganz orginal, da vor ihm ein andrer Theaterenthusiast, Karl Philipp Morix, das Signal zum Ausruden gegeben hatte. Der fünfzehnjährige Schröder war weiter als der achtzehnjährige Affland. Als Ackermann den Stiefsohn empfing und die Hoffnung aussprach, daß er nun wohl ein andrer Mensch ge= worden sein würde, erhielt er die Antwort: "Wenn Hunger und Elend einen Menschen bilben können, so muß ich vollkommen geworden sein." Was muß in einem so jungen Kopf vorgegangen sein, daß er so energisch pointiert!

So kamen sie beide zur Bühne. Aber wie kamen sie zur Kunst? Schröder vom Tanz: es war seine Leidenschaft, in den damals unserläßlichen Balletts seine Gelenkigkeit zu zeigen, sie einzustudieren, neue zu ersinden. Daneben gab er komische, gelegentlich Hanswurstrollen. Man zweiselt, ob er selbst ahnte, daß er einst der erste tragische Schausspieler werden würde. Istland kam von der Deklamation und der

- Junih

<sup>\*)</sup> Das Theater. Hrsg. von Carl Hagemann. Berlin (Schuster u. Löffler). Bd. 1: Der große Schröder. Bon Berthold Lipmann. Bd. 10: Iffland. Bon Edgar Alfred Regener. — Das Buch Lipmanns führt hoffentlich den einen oder andern zu dem großen Schröderwerk desselben Berfassers, das in der Besprechung öfters stillschweigend benutzt wird.

Theorie. Als Schüler schon schwelgte er in dem Vorlesen einer Predigt, als blutjunger Schauspieler traktierte er ernsthaft mit ebenso jungen Rollegen schwierigste Themen allgemeiner Art. Er war ein indrünstiger Berehrer Ekhofs, der aus Not — wegen seines unansehnlichen, dürren, durch knotige Gelenke ungraziösen Körpers — und aus Neigung die Hauptwirkung im gesprochenen Wort suchte und das Spiel der Geberden aufs notwendigste beschränkte. Freilich kam Istland über diesen Standpunkt hinaus. Seine seine und abgetönte Geberdensprache wird ausdrücklich gerühmt und er kannte den Wert der "körperlichen Beredsamkeit".\*) Es wurde ihm nicht leicht, sich darin zu genügen. Er litt unter einem früh sich entwickelnden Embonpoint, das ihn mitunter selbst zwang, seinen Kollen einige Gewalt anzutun, während Schröders sehniger, trainierter, geschmeidiger Körper sich von innen heraus regierte und mühelos jeder Forderung anpaste.

Einen guten Bergleich bietet der Harpagon in Molières "Geizigem". Schröder gab ihn als einen ausgemergelten, schäbig gekleideten Greis, der von Unruhe und Angst wie von einem krankhaften Delirium besessen ist; eine düstere Figur mit einem starken Zuschuß von Tragik. Istland erschien in der Maske eines gepflegten, peinlich sauber gekleideten alten Herrn mit den Alüren und der Maske eines feinen Intriganten. Das ist wohl keine Berinnerlichung, sondern ein Notbehelf. Istland war stets ein zielbewußter, aber unter unwillkürlichen Hemmungen stehender Künstler, der durch minutiöse Ausarbeitung endlich doch das Bedeutende, das Große formte und verkörperte; Schröder zusahrend, mit einem grandiosen Instinkt für das Wesentliche, darum auch ein geborener Eroberer.

Schröders Verdienste um die deutsche Dramatik in Ehren: seine höchste Leistung war die Eroberung Shakespeares. Damit schenkte er der deutschen Bühne eine neue Welt und — sich selbst. Es ist nicht ganz unser Shakespeare, den er den Hamburgern vorführte: er strich und bearbeitete mit einer Energie, die uns als Pietätlosigkeit unsahden ist. Aber es ist mehr, unendlich mehr Shakespeare in seinen Bühnen-einrichtungen als etwa in der Goethischen Bearbeitung von "Romeo und Julia". Am 20. September 1776 ging "Hamlet" in Szene, mit Brockmann als Hamlet und Schröder als Geist. Der Löwenanteil des Beifalls siel Brockmann zu. Aber Schröder hauchte dem Publikum solche Schauer übers Herz, daß es vergaß, wen es vor sich hatte: den Komiker, dessen Ausstreten in einer tragischen Kolle es noch kurz vorher verlacht hatte.

<sup>\*)</sup> Dieser Ausdruck stammt aber nicht von Issland, wie Regener meint, sondern von Löwen, der die Intrigue gegen das Ackermannsche Unternehmen in Hamburg leitete und eine Zeitlang als literarischer Regisseur am hamburger Nationaltheater funktionierte; er verössentlichte schon 1755 "Kurzgefaßte Grundsätze von der Beredsamkeit des Leibes".

Hier zeigte sich zuerst die bannende Gewalt dieses Darstellers, mit dem später einmal eine Darstellerin der Goneril sich zu spielen weigerte, weil sie den Fluch Lears fürchtete. Im selben Jahre brachte er "Othello" heraus, 1777 den "Kaufmann von Benedig" und "Maß für Maß", 1778 "Lear", "Richard den Zweiten" und "Heinrich den Vierten", 1779 "Macbeth". Mit einem Auch war die deutsche Bühne samt dem deutschen Publikum auf ein höheres Niveau gehoben. Und Schröder selbst war mit seinem Hamlet, den er nach Brockmanns Abgang übernahm und ganz neu schuf, seinem Lear und seinem Falstass der größte Schauspieler Deutschlands.

Iffland hatte nichts zu entdeden. Die Kämpfe waren geschlagen, die Krisen überwunden, als er eingreisen konnte. Er nahm alles mit viel Können und Geschmack, wennschon mit einem Stich ins Ernsthafte, Philistrige. Nur eine Rolle stand für ihn ganz abseits: Franz Moor. "Franz Moor war für mich ein eigenes Fach." Das war kein Bühnensscheusal, sondern eine von Groll und Leidenschaften gequälte Kreatur; ein zu Vorsicht und Hinterhältigkeit gezwungener Mensch, aus dem nur mitsunter Ausbrüche herausfahren, wie "der dicke Rauch aus einem surchtbaren Krater". Also geistvolle Aussalzung.

Iffland war uneingestandenermaßen immer ein wenig Korrektor, wenn er nicht im Milieu gemütlichen Bürgertums stand. Er brachte mehr oder weniger als den Dichter. Anders Schröder: "Ich glaube alles ausdrücken zu können, was der Dichter, wenn er der Natur treu geblieben ist, durch die Borte oder Handlungen seiner Personen hat außedrücken wollen." Also ein Fanatiker der Exaktheit und Prägnanz.

Beibe waren ganze Menschen. Sie lebten ihre Kunft und spielten ihr Leben. Schröders Weg war hart und kostete Opfer. Seinen Schwestern mutete er Ungeheures zu; Dorothea wurde verbittert, Charlotte starb, nachdem sie in vier Jahren hundertsechzehn neue Rollen gespielt hatte, achtzehnjährig. Iffland war vorsichtig, einsichtsvoll, human. Kein Drauf= ganger, sondern ein Aberleger. Drum find auch seine Stude beffer als die Schröders. Drum wurde er Generaldirektor des preußischen National= theaters, während Schröder eigener Unternehmer blieb. Drum starb er auch pflichttreu, in den Siehlen, nachdem er noch am Abend vorher in einem lebenden Bilde Friedrich den Großen verkörpert hatte; mährend Schröber sich als rüstiger Fünfziger von der Bühne zurückzog und als Landmann auf seinem Bauerngut in Rellingen lebte. Nur einmal noch, auf ein Jahr, unterbrach er diese freiwillige Verbannung, um das hamburger Theater zu leiten. "Gine infame Entreprise" - schrieb er darüber. Er war satt, ganz satt. Dr. Sans B. Fischer.

- contradi-

#### Billetpreise.

In meinem in einer hiesigen Tageszeitung veröffentlichten "Offenen Schreiben an die berliner Theaterleiter" habe ich nachgewiesen, daß in Berlin ungefähr eine halbe Million Menschen teils gratis, teils zu ermäßigten Preisen (Vereinsbillets) die Theater besuchen, und habe — im Hindlick auf den Übelstand, daß man in den Binkelbureaus ein Theaterbillet nahezu für die Hälfte des Kassenpreises erhalten kann — den Bühnenleitern vorgeschlagen, anstatt auf diesem Umweg dem minderbemittelten Publikum den Theaterbesuch zu ermöglichen, eine Verbilligung der Eintrittspreise einzusühren. Ich fügte hinzu, daß Logen und vordere Parkettreihen ihre disherigen Preise beibehalten könnten, die hintern Meihen und der Erste Kang jedoch verbilligt werden müßten. Dem Mittelstand soll die Möglichkeit geboten werden, einen annehmbaren Parkettplatz für drei Mark an der Theaterkasse zu erhalten. Heute muß, wer einen guten Platz billig erstehen will, eine der lukrativen Handlungen aussuchen, die ihre Zirkulare in alle Welt versenden. Da kann man lesen:

| Lessing=Theater: Parkett=Seitenloge |                         | anstatt | 6,70 | 4,60    |      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|------|---------|------|
|                                     | Parfett und Parfett-Mit | telloge | #    | 5,20    | 3,75 |
| Theater des Westens: Fremdenloge    |                         | "       | 8,80 | 3,25(1) |      |
|                                     | 1. Rang und Orcheste    | r=Loge  | "    | 6,80    | 3,—  |
|                                     | Orchester-Fauteuil .    |         | "    | 5,80    | 3,—  |
| Trianon=Theater: Fauteuil           |                         | 11      | 5,50 | 3,75    |      |
|                                     | Parkett=Fauteuil        |         | 11   | 4,50    | 3,20 |
| Lustspielhaus:                      | Proscenium=Logen .      |         | **   | 3,60    | 2,25 |
|                                     | Orchester-Fauteuil .    |         | 11   | 2,60    | 1,75 |
|                                     |                         |         |      |         |      |

Und so sinden wir auf der Liste auch das Thalia=, das Deutsch= Amerikanische, das Herrnfeld= und andre Theater, desgleichen die Phil= harmonie 2c. vertreten. Im Verlauf der Saison folgen wohl noch manche andre Bühnen.

Die den Theatern auf diesem Wege zussließenden Mehreinnahmen liesern den Bühnenleitern den strikten Beweis für die Notwendigkeit einer Preisermäßigung. Warum diese dann nicht offiziell einführen, statt das Publikum auf Nebenwege zu führen? "Einige Direktoren machen die billigen Preise zu ihrem Programm, andre entblöden sich nicht, nach dem Adresbuch sogenannte Bons zu verschicken, gegen deren Vorzeigung die Preise um die Hälfe ermäßigt werden; andre Theater wieder geben in Massen Freibillets aus, für die sie sich indessen eine Mark zahlen lassen, und die meisten Theater, die zwar auf dem Theaterzettel ihre höhern Preise aufrechterhalten, geben unter der Hand an alle nur denkbaren Vereine — eine Vereinigung von drei Mann zum Skat genügt — Villets zu halben Preisen ab. So sieht man oft gut gefüllte Häuser, und die Einnahmen sind doch nur geringe." Diesen Klageruf stieß

bereits Abolph L'Arronge in seinem 1896 erschienenen Buche "Deutsches Theater und deutsche Schauspielkunst" aus. Das beweist, daß schon damals eine Berbilligung der Eintrittspreise sich als notwendig erwies. Doch darf mit dieser Verbilligung nicht etwa eine Verminderung des Gagenetats durch das Engagement eines ungenügenden Personals Sand in Hand gehen! Das würde das Interesse des Publikums an den Darbietungen der Theater zu bald erkalten machen. So ist es schon eine meines Erachtens unüberlegte Magnahme, zu Beginn der Saison Borstellungen mit minderwertigen Kräften einem Publikum zu bieten, das in der Hoffnung das Theater besucht, die in der Presse so belobten ersten Darsteller sehen zu können, und das sich dieser Jlusion um so eher hin= gibt, als es dieselben Preise zu bezahlen hat, die für die erfte Besetzung gegolten haben. Mit dieser Prozedur betrügt jeder Bühnenleiter fich nur selbst; denn wer einmal mißmutig und enttäuscht eine schlecht gespielte Vorstellung verlassen hat, hat wohl für immer das Vertrauen zu diesem Kunstinstitut verloren und warnt ficherlich andre vor dem Besuch. hätte ihn die genaue Prüfung des Theaterzettels vor jedem Jrrtum bewahrt. Aber kann man wirklich verlangen, daß ein Theaterbesucher, der ein auf dem Repertoire stehendes Stück kennen lernen will, erst vor= sichtig und genau examiniere, ob auch jede Rolle in der ursprünglichen Beise besetzt sei? Kann da nicht manchem die Luft bergehen, sein Vorhaben auszuführen? Nur wird ja dabei freilich nicht auf die Borsichtigen, sondern teils auf die blind Zugreifenden, teils auf jene gerechnet, die ein Stud durchaus sehen wollen, ohne an deffen Darstellung einen Bertmeffer zu legen oder legen zu können.

"Billig und gut!" foll meiner Meinung nach die Devise jener Theaterleiter sein, welche ein Dauergeschäft erzielen und sich nicht auf den Zufall eines "Zugstückes" verlassen wollen. Sie hätten ja recht, wenn es diese in großer Anzahl gäbe. Ein witiger Kopf riet einmal einem ihm seine Not klagenden Direktor einfach, "nur immer Kassenstücke zu geben".

Man hört von den Bühnenleitern in Berlin auch oft über die zusenehmende Konkurrenz klagen, die sie zu den oben geschilderten Maßnahmen zwänge. Ja, hat denn die Zweimillionenstadt wirklich zu viele Theater? Um 1576 wurde in London das erste ständige Theater erbaut, innerhalb der zwei folgenden Jahre sieben weitere, und 1633 gab es sogar schon neunzehn Schaubühnen, von denen freilich viele nur während des Sommers benutzt werden konnten; aber damals zählte die Hauptstadt Englands nur an 150 000 Einwohner!

"Billig und gut!" Im Interesse der Sanierung des Theatergeschäfts kann ich es den Theaterleitern nicht dringend genug ans Herz legen, meinen Borschlag einer partiellen Preisermäßigung in Erwägung zu ziehen. J. Bettelheim.

1

#### Rundschau.

Der Der pariser Tannhauser. Morgen dämmerie schon. Noch ver= wirrten den schlaftrunkenen Blick Richard Wagners allerlei dunkle Gespenster aus der vergangenen Opernnacht, während er sich seines tiefen, prophetischen Traums bon großen Worttondramen der Zukunft undeutlich entsann . . . . . häuser heißt die Morgendämmerung, über welche alsbald die lichte Sonne des Lohengrin mit frischen, wages mutigen Schritten hinwegstieg bis hinauf zur Höhe, zum leuchtenden Mittag des Triftan und der Nibe= Biele aber fesselt noch lungen. das eigenartige Spiel des Zwies lichts vor Sonnenaufgang, wie es im Tannhäuser sein Wesen treibt. Die ganz aus dem Geift der Musik geborene Handlung schimmert und flimmert schon an allen Enden durch die Form starrer Traditionen. Hier und da reißt, rauschend und stäubend wie ein Sturzbach, von der Höhe kommende Musik das zerbröckelnde Gestein jener Form mit sich fort; zum Meer, zum Meer, zur Weite, zur Freiheit! Dagegen wieder Stellen, wo die Form noch standhält, wo die Musik wie ein nach allen Regeln der Bafferbaufunft eingebämmter Bach munter plat= schernd dahinfließt. Und schließlich, die Widersprüche noch mehrend und steigernd, kommt die neue Be= arbeitung des Tannhäuser hinzu, wie sie zur Aufführung der Oper in Paris notwendig wurde. war bereits um die Zeit des Tristan, als Wagner diese Bearbeitung unter= nahm, welche hauptsächlich der Be= reicherung der Benusberg-Szenen Der Meister hatte, fraft seiner tiefgreifenden Natur, dabei nicht geistreich vermehrten und aus= gekünstelten Ornamentschmuck im Auge, sondern brachte uns den dämonischen, berückenden Zauber des Benusreiches, das früher kaum mehr als sputhaft angedeutet war,

menschlich näher, sodaß es nicht nur als ein Untergrund der Existenz Tannhäusers, sondern dem ganzen menschlichen überhaupi deutlich Diesem gewaltig sichtbar wurde. angeschwollenen Untergrund jedoch bieten die unberänderten Szenen auf der Wartburg, die keuschen Ge= stalten Elisabeths und Wolframs von Eschenbach nicht mehr den note wendigen vollen innern Gegenfag. Die Folge davon ist, daß, sich die Entsühnung Tannhäusers etwas äußerlich, zufällig, theatralisch auß-nimmt. Dazu nun noch diese neue, reiche, wundersame Venus-Musik, die weit mächtigern Welten des poetischen Stils entstammt denn die übrige Tannhäuser=Musik und unfrer Verwirrung Grenzen sind fast erreicht. Wahrlich, man muß sich auf das heimlich flunkernde Zwielichtspiel der Dämmerung gut verstehen, um über die verborgenen offenliegenden Widersprüche oder Schwächen des Tannhäuser nicht das Wesentliche und Einheits liche aus den Augen zu verlieren: den überall wirksamen, unbewußten Drang Wagners nach einem rein= menschlichen Drama. Dieser noch nicht klar von Wagner erkannte Drang, hineinströmend in eine vor= gefundene Opernform, bringt jene merkwürdigen Oszillationen stande, wie sie allen Werken des großen Meisters vor seiner Reise zu eigen find. Sie sind wie das Glitzern und Leuchten von Schild und Schwert des jungen Genius im starken, ruhelosen Kampf mit dem Drachen der Konvention und können jedem teilnahmsvoll Be= trachtenden zum hoffnungsvollsten Gewinn menschlichen erwachsen. Aus der dichten, im Schatten weilen= den Menge öder, bleierner Opern= gesichter hebt sich ja ohnehin der wundervoll lebhafte und interessante Ropf Tannhäusers bedeutend heraus; schon glänzt auf seiner geistsprühen=

den Stirn der Widerschein von der Knnstsonne Wagners, die sich eben anschickte, auf die Höhe des Mittags

au steigen. -

Die Bühnenbilder, also das deforatibe Element in Wagners Werken müßten aufs sinnvollste die akustischen Farben des Orchesters in optische umtönen. Das Licht sollte die größte Rolle spielen. dem eintönigen äußerlichen Wechsel von Tag in Nacht und umgekehrt kommt man nicht aus. Sondern alle Lichtstufen zwischen hell und dunkel, alle Farbenstufen zwischen weiß und schwarz müssen nach Maß= gabe in Bewegung sein. Denn die Farben gewinnen im musikalischen Drama, in der Traum= und Zauber= fphäre Wagnerscher Musik, im Reich der Psyche, symbolische Bedeutung. Aber Musik, Dichtung, Dekoration und Licht muffen in eins zusammen= fliegen und sich als Einheit kundgeben. Diesem Prinzip fünstlerischer Einheit (sehr schwierig allerdings im Tannhäuser) scheint man im Königlichen Overnhaus, das jett parifer Tannhäuser einstudiert" gibt, wenig Liebe ent= gegenzubringen. Neben der beweg= lichsten Musik steht ein verhältnis= mäßig starres Bühnenbild, neben veränderlichsten Lichtreflexen des Orchesters scheint ein unveränderliches Licht auf der Bühne, andrerseits willfürliche, indeffen pomphafte Deforation die Musik erdrückt.

Die Verkörperung der Tannshäuser-Gestalten durch die Künstler des Kgl. Operhauses bot keinen Zug des Außerordentlichen, über den sich sprechen ließe. Das Orchester blieb häusig seine gewohnte satte Klangschönheit schuldig.

Georg Gräner.

Der Jude von Konstanz. Es ist eines jener unersorschlichen Bunder berlinischer Theaterführung, daß wir die Bühnentaufe dieses reinen, tiesen, wenngleich mehr

ethisch als ästhetisch vollendeten Werkes der "Literarischen Gesell= zu idiaft Dresden" überlassen Denn schon durch zwei mußten. Hauptpunkte seines Wesens hätte sich des Poeten Wilhelm von Scholz Ghettodrama" — wofern dieses durch jüngste Wort nicht die Tendenziat des Herrn Hehermans schon als "Ding an sich" einen peinlichen Nebensinn gewonnen hat - der Aufmerksamkeit verständnis= voller und ihrer Aufgabe vollbe= Dramaturgen empfehlen Bum ersten: wir finden müllen. auf der Suche nach großen, leuchten= den Bühnenhorizonten, auf der Suche nach Stoffen, die ohne fklavisch am Leben zu haften, doch auf seine Tiefen weisen, nicht oft ein Werk, das an wehmütiger Erkenntnis und beklemmender, niederbeugender Wahrheit so reich ist wie dieses. Und zum zweiten: wir sehen hier, wie ein Künstler, der immer mehr Taster, Einsiedler war, sich Leben durchgearbeitet hat und den wirren, ungefügten Rohstoff in prägnante, plastische Form um= giegt . . . . . Aber es hilft nichts, ich muß nach dieser Unklage der berliner Literaturpfabfinder den neus gewonnenen Dramatiker Scholz doch noch einmal dem Tendenzmeier Heyermans benachbaren. Freilich: wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht Der Mann, dem aus daffelbe l ieiner holländischen Abstammung nur rhetorische Gaben und Gruppierungstalente geworden sind, verlegt seine Erkenntnis der ewigen Rassendisserenz in einen zeitge= nössischen Kreis, bestreicht die Gegensätlichkeiten mit greller Kitschfarbe, und bürdet die schmerzlichsten Lasten jenes Zwiespalts einem Menschen auf, der mit seiner leeren Pose unserm Herzen fremd bleibt. Scholz ristiert es, das nämliche Problem von unfrer unmittelbaren Teilnahme noch weiter abzudrücken, da er es zeitlich um fünf und ein halbes Jahrhundert zurückschiebt. Aber in

diesem Wagnis liegt zugleich ein hoher dichterischer Stolz, der die zwingenden fünstlerischen Mittel so beherricht, daß er der äußerlichen Kunstgriffe von Raum und Zeit vermag. entraten ganzlich zu Hehermans gibt seine These mit tanatischen unruhigen, Gesten, Charafterzeichnung und extremer wüstem Lärm, der zum Protest reizt. Scholz bringt das Resultat feiner nachdenklichen, erkenntnis= reichen Erwägungen mit einer massiven, felsstarken Wucht, gegenüber sich kein Widerstand rühren Dabei ist sein Resumee noch wird. viel düsterer als das des geräusch= vollen Hollanders, der von einer restlosen fonfessionellen ichmelzung — oder von einer Aus= merzung der Konfessionen überhaupt — doch noch das Heil erwartet. In der Tragödie vom "Juden von Konstand" wird das Gegenteil ge= Wird gezeigt, daß felbst ein Mensch, den seine Heimats= sehnsucht über die begrenzte Formel des Semitenglaubens stellt, der nach der Taufe — durch die Kunst Berufs, durch seines ärztlichen Guttaten und hoffnungsfrohen Ernst sich seinen Weg innerhalb der neuen Gemeinschaft mit Eifer zu bahnen sucht, trop allem "der Jude unter den Christen" bleibt. Und zwar darum, weil er doch nicht mit allen Fasern an seiner alten Heimat hängt, Gegensätze auf beiden Seiten auszugleichen, Fanatismen in beiden Lagern zu beschwören strebt, und in hoher, seiner Zeit vorauseilender fittlicher Größe die Aufklärung über die Opportunität sett. So iteht er schlieglich zwischen den Schlachten. Er ift offen genug, einzugestehen, daß ihm der alte Glaubensboden teurer ist als der neue. Und sein Todesurteil, das diesem Bekenntnis folgt, ift ihm nur eine Erlöfung aus dem Durcheinander der Verhetzungen und Verlästerungen.

Das Stück, dessen geistiger Volls gehalt gewisse Unebenheiten der

Bersform, Unruhe der Szenen= führung und der Motivierung leicht überwinden läßt, stieß leider bei dresdener Aufführung durch vier Afte auf Teilnahmslosigkeit und fesselte erst zum Schluß, als der problematische Kern des Ganzen deutlich enthüllte. Freilich merken auch die Dresdner, daß dieser negative Ausgang einzig der darstellerischen Reproduktion zuzus schreiben war, zu deren Leitung man Herrn Zickel und den schwächern Teil seines Lustspielhausensembles berufen hatte. Herr Zickel begnügte sich damit, dem Stück einige hübsche bildliche Finessen zu geben. Die wertvollere Substanz des Werkes aber schädigte sein, mit Ausnahme des famosen Max Marx, aus An= fängern, Unbegabten und ausge= sprochenen Lustspielern gemischtes Mit ihm Ensemble ganz erheblich. auch Herr Erich Ziegel, der zwar die Diktion mit Leidenschaft und Verständnis brachte, aber viel zu gut spiksindige, originelle, chargierte Typen gibt, um für diesen nur die ganz großen ethischen Standpunkte wählenden, reifen Erkenner die richtige Körperform finden zu können.

W. T.

Bustspielhaus. Unter dem Regime des Doktor Martin Zickel wird wieder einmal ein Schwiegersohn, der ein Gspusi hatte, es aber — um Gotteswillen — jest nicht mehr hat, drei Afte lang durch alle Höllen schwiegermütterlicher Nachstellungen Im "Lustspielhause" ist wieder einmal aus alten Ragouts, dieses Mal aus einem sehr deutschen, also ungeschicken ersten und einem französischen, aljo raffinierten zweiten Aft ein "neuer" Schwank gemacht und aufgeführt worden. Der Erfolg war matt, tropdem man sich während des ganzen Abends zu unterhalten schien. Der Autor des Studs, das "Der Weg zur Hölle" heißt, ist . . . . Gustav Kadelburg.

So wäre diese Aufführung eigentlich mehr ein lehrreicher Beitrag zur Psychologie des berliner Publikums, als ein Ereignis in der Premièrengeschichte dieser Spielzeit. denn: man bejubelt im vorigen Winter einen waschechten Kadelburg und läßt in diesem Winter ben ent= sprechenden Nachwuchs abfallen? Abertrifft einer den andern an Wert? Herr, beide sind sie uns gleich liebe Minder! Allo, warum, wieso? "Reine Ahnung", fagt Gorfis Baron; und mit ihm der ergebenst Unter-W. A. zeichnete.

Pas Jahr ist lang, und die Stücke Pà la douzaine haben zur Ausstüllung der Tage immer ihren relativen Wert. Aber die furchtsbarste Karikatur des Zustandes tritt ein, wenn solche ephemere Erzeugsnisse in den Alleinbesit kommen, wenn nach ihnen bemessen werden soll, was der Bühne gemäß sei, was nicht. Im mer mann.

Rindervorstellungen. Jest find wir also glüdlich wieder mitten in dem Unfug drin! Für die ganz Kleinen, für die, die noch nicht in Schüleraufführungen gehen dürten, werden zur Beihnachtszeit alljährlich Kindervorstellungen veranstaltet. Frau Holle, Schneewitt= chen, Schneeweißchen und Rosenrot, Ramen, die in uns mit einem Schlage die ganze Zauberwelt des deutschen Märchens ertstehen laffen, prangen auf den Theaterzetteln, und Herr Intendant Prasch ladet uns gar ins Schlaraffenland ein. Ausstattungsstücke schlimmster Sorte find es, die so den Kindern ihre ersten theatralischen Eindrücke ver= Mit Flitter und Tand, mit einem Konglomerat von Ge=

ichmadlosigkeiten sucht man die zu Unfähigfeit verdeden. das Schlichte, Innige des Märchens auf der Bühne zum Ausdruck zu bringen. Man merkt nicht einmal den Willen, den Kleinen ein fünstlerisches Er= lebnis bereiten zu wollen, sondern es herrscht lediglich die Absicht, die Kinder durch bunte Bilder zu blenden und sie zu lautem Beifall hingureißen damit möglichst viele Vorstellungen zustande folder Müßt ihr Eltern denn fommen. überhaupt eure Kinder schon im zartesten Lebensalter ins Theater schleppen? Habt ihr denn so wenig ihr Erzieherinnen der Einfluß, Jugend, daß erst das Theater als Krone aller Versprechungen Tränen zu stillen vermag? Lest nur lieber selbst all die Sagen und Märchen, wie die Brüder Grimm sie uns erzählen oder Andersen, erzählt sie dann euern Pflegebefohlenen, und die kleine Mühe wird euch reichlich die Aleinen vergolten werden, werden an euern Lippen hängen, und ihr werdet wieder und immer wieder erzählen müssen. Sind eure Kinder aber ins zweite Jahrzehnt eingetreten, dann sei die beste Rlassiferaufführung gerade gut genug für sie. Wählet sie forgfältig aus, denn mehr als einmal im Jahr foll der Quartaner das Theater nicht besuchen, sorgt auch dafür, daß er vorher das Drama gelesen hat, sonst achtet er doch nur darauf, ob sie sich friegen, und das wäre schade. Vor allen Dingen also: meidet diese Kinderaufführungen, denn gar zu leicht werden die Kinder, die diesen Reerien zugejubelt haben. machsene, die entweder Sulfens und Trees Aufzüge für fünstlerisch halten, oder aber gleich "Ausstattungsstück" schreien, wenn einer ein geschmack= volles Bühnenbild hinstellt.

B. A.

100000

Herausgeber und verantwortlicher Rebakteur: Stegfrieb Jacobsohn in Berlin. In Desterreich=Ungarn für Herausgabe und Nebaktion verantwortlich: Hugo Heller, Wien I, Bauernmarkt 8.

Berlag: "Die Schaubuhne" G. m. b. H., Berlin SW. 18, Hollmannstraße 10.







This book should be returned to

the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



